

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

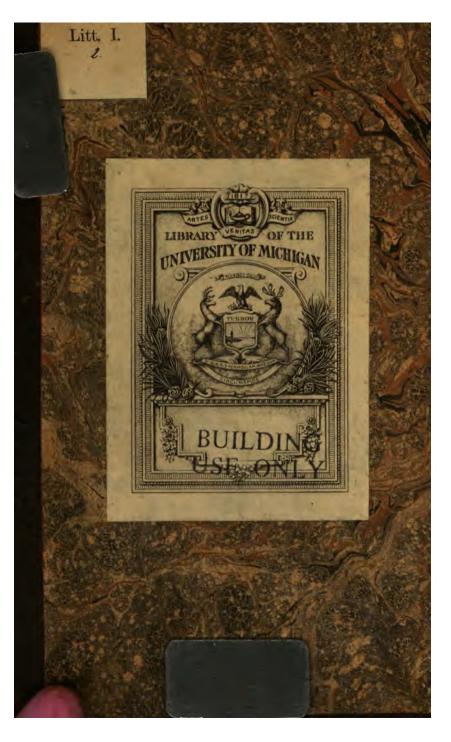





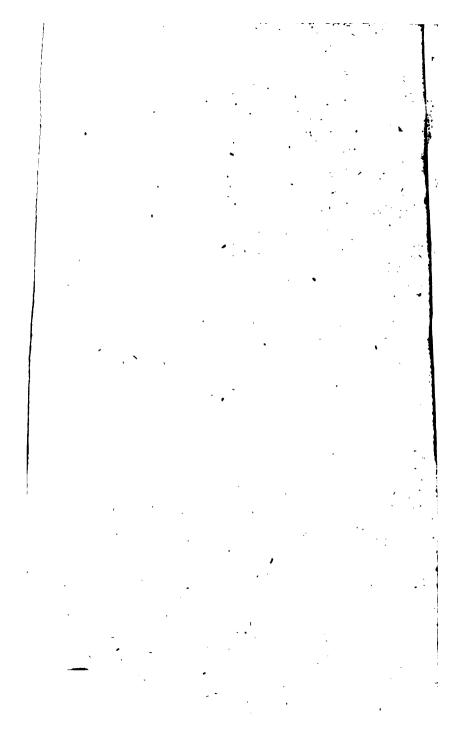

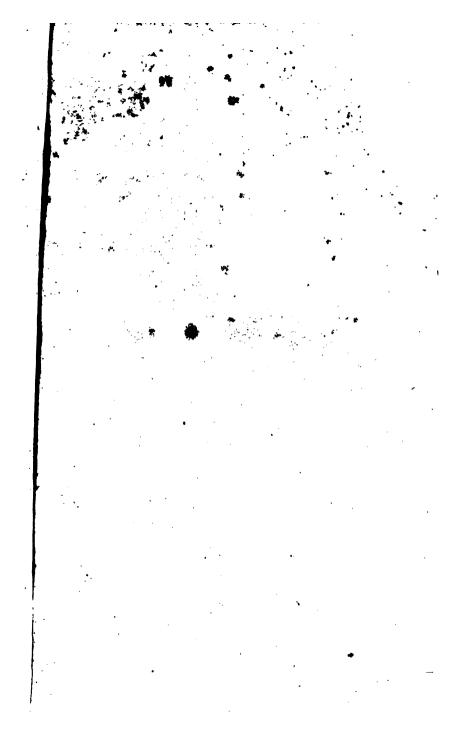



MICK)

Joh. Flaac Berghaus () Kônig Greusf. Clev-Markifchen Regier. Calculator &&&

Gebohren in Elberfeld. d.2 Januar 1755.

# Reue allgemeine deutsche Bibliokhek.



Des LXXII. Bandes Erstes Stud. Erstes bis Viertes Heft.

Drebft bem Bilbniffe bes frn. Regierungs . Calculator Berghans in Cleve.

Dit Ronigl. Preuß. Aurbrandenburgifcher allergn. Frepheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. 1802. Das Blibnif ift in alle robe Demplarten forgfältig eine gelegt. Es tann also auf bas Borgeben, voß es gefehle hatte/ nicht geachtet werden.

rest interest of a contract of the contract of

Alphony More a symplection of the Latter are now to so

.ec - 15 gi. C. 116 (b. 15 gi. 15 gi. 15 a.

Fac. Res Proj. (Comptell) De Brught 101 2

23643

. 12 11 . 12 11.

Rerzeichnich

Der

im 1. Stude bes zwep und fiebenzigften Bandos

1. Procestantifche Gottengelährheit.

Beidicte b. evang. Anftalten in England, n. fonderlich b. Miffionsfec. in London. Des an This. 16 D. Ragazin f. deiftl. Dogmatie n. Morat. beren Geldicte

Magazin f. deifti. Dogmark n. Morni, beren Geschichte n. Anwend. im Borre, d. Religion. Hrausg. v. D. 3. & Slatt. 22 Oct.

Beittisch, Magagin f. Prediger. Berandg, v. J. B. S. Jiegenbein, an Obs. 16 St.

Liturg, Blatter. Won D. B. F. Sufnagel. an Bos. 36 St. Rarechet. Handbuch us. D. Dr., D. Aofenmuller.

berausg, driftl. Lebrb. Des in This, as St. ebb. Bellmanne klacochatemgen nitr fein. Kinbern Ein Berfuche effice Religionsbezeiffe Kinbern auf eine angenehme Art vorzucragen. ir The

Bese

| Bentrag | le fift | Beforberung | b. | betn | Anftia. | Der    | fens | fn  | 5 |  |
|---------|---------|-------------|----|------|---------|--------|------|-----|---|--|
| - Relig | ton.    | 190 Cols.   | •  |      | - Care  | ranin. | -    | *** |   |  |

#### II. Ratholische Gottesgelahrheir.

Die heil. Evangel. und Episteln a. alle Sonn: u. Festerage b. J. mit Ertiar. 2c. Bon M. Buchmann. ir Th.
Ueber den ersten Lese: u. Schreibunterricht in Schulen.
Borgügl. Schullehrern 2c. jux Prüsinng vorgelegt v.
M. Rumplen.
Siller, D. Ch.; vertraul. Reben an sein. Pfarrgemein.
de, üb. d. feindl. Liebersall in unser Baterland. Rebst einig. Erinnerung. ben Processionen 2c. Der Sries
genheiterstein; 22 Db.

#### III. Redickgelahrheit.

Benträge jut Bericktigung u. Erweiterung d. positio.
Rechtswissenschaften u. D. G. Zuseignd. 45 Ot.
Bersuch ein. Darstellung d. Rechts peinl. Bertbelbigung
gegen d. Lässonen an die Strasbartest ein: Inquisten,
mit Dinsicht s. d. neuern Resision. im Ersminastechte.
te. Bon W. Chen?. 12 H.

Systema processus judiciarii, et comm. et Saxon. In
ul. processus judiciarii.
P. J. A. Hellseld — jurisprudentiis sorensis secund.
Pandectar. ord. — c. D. G. K. Qelpas. Ed. IV.
Index sexum et vertoxyum, quae in 141 Tom. Princip. Jur. Civ. Kom. Germ. C. C. Hossackeri conunentur esc.

#### IV. Arznengesahrheit.

Repertorium, f. b. Meueffe ar d. Gtaatsaumermiffenfcafe u. infiern pratt. Dellembe, v. J. h. Inglos, 20. 2,48 Jahrg. br Th.

1.30

|          | Brinmet b. Deffeliff, eb. wurch Thatlachen ertant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | prafte Anmeilung fire Salfe in D. petimeiftungevolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Rrantheitefallen. Ein Repegtor. f. Mergte ze. Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ansg. d. D. E. A. Strave. ar Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | S. F. E. Wendelflagis in. f. w. Bohrnehmungen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •        | medicin, u. Sture. Leantenbeite. 17. Oh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ••       | Berfuch ein, vollftand, Belehrung f. b. gebilbetere well.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Gefchlecht ich be uferfich. Mattempflichtene, u. alles ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N</b> | Bo, Jugend gewidmer, m. S.: Gr. A. Sielis biftied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •        | - <b>₹26 №06.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | S, Cuvion Botfefungen ab. vergeeichenbe Anatomie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | gefammele ca. unter fein. Augen Berauspeg. "V: E 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Dumeril, aus d. Kraniss. absel, v. G. Bischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Briefe ub. Seguiftande D. Therapie, w. D. Mischy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠.       | 12 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 1      | Deutschlande allgein. Difpenfarerfun, nach b. grueften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •        | Entbechung. w. Erfahrung. in b. Pharmacologie u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *        | Pharmasie; v. D. S. Piepenbeing. 18 Bd. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _        | Chirnes. Dandwitterbuch jum Gebrauch angeh. beutfc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Bunderie, & H.S. Bernfiellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •        | Bebielnische Untersuchungen v. L. C. B. Cappol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •        | 3. Currie, ab. b. Birfungen b. fliffen un marthelite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Baffers, als ein. Delimittelle fin Biefer & in anbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Rranfhelten Wienellt Bewiert, ab. b. fatte Gereant u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •        | Babi, u. 16. 3/3febet, butch graff. Lätte erlant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `        | Mad b. an Ausg. at b. Engl. Miff. V. D. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Miffeellauren medicin, bidietild, Inhalte," Gin Lebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -        | u. Lefeb. f. Mergte u. Michelegte, & E. 8. D. Ette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,.       | måller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ÷        | Seilung u. Berhatung D. Scharlacffebers v. D. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Sahnemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠        | Berfuch ein. Anleitung Argnepen ja orbnen, nebft ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •        | Fragm. ab. Aparbetervifitationen. Sar angeb. Aerze<br>te 1c. p. D. C. B. Sleifch. 400 Cont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •        | A. Cercand's Ibbandl, ib. b. Tripper n. ib. b. Rrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ;        | beften b. Urinwege. Debft ein. Samml. babin ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | & 3 biren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 • .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·        | and the control of th |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| borend, Deobastung. Aus b. Frang, machb. an Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . `_      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| and the district it. D. D. A. D. Sinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         |
| Die Kanting Dienred Dan Danie 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.        |
| Ser Augustan de la grant grant de la grant ginge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,         |
| a. b. Engl. D. E. B. Michaelis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 5.      |
| die hanige Branne, Den Kelchbuften, die Luftschie<br>n. f. w. A. d. Engl. v. E. K. Melchelis.<br>B. Chamboeuff. di Armitheiren d. Aindet. "Aus d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77        |
| The state of the s | 1         |
| 2e Abthale . schiffer if fire Balling and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -21       |
| Abhanding v. bu Weinbe. beit verfchen Aren, Urfas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , -       |
| Chemite a Confidence and the particular at the filler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| denin Sollungametholen b. Dranbes an ben weis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | !         |
| denju bartent Thulest b. menfchl. Abspeil, . D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | į         |
| S AU. 415UMANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| Magazin zur Vervollkommnung d. theoret if meeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Das Mechanische d. Geburt, erklärt u. zurückgest,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Das Mechanische d. Geburg and de manufacture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7         |
| auf ein allgem Gundfore A C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| The state of the s | 19        |
| auf ein allgem Grundfatz, v. A. van Solingen. a. d. Holland. überf. u. m. Aum. v. G. Salomon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |
| Deldteihung ein. Miggeburt mit einig mediein Stag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         |
| mert. ab. B. Genent. I. D. & B. Commilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>  |
| in electronication of the comment of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         |
| weite ub. 8. Bebeing pur mit einig. menicin, Ben-<br>meit. ub. 8. Bebeing, B.D. C. B. Schweichbardt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         |
| friege gegeneren ber bei ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ه د       |
| 3 Din Schöfte Wifferfchaften und Bebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| an small-amines with metafices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| teber allie Haterfuching in ju. B. C. D. Coppelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .12       |
| Mait of Varbeijaget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Se in in ib. d. Beiten geitercuff generalisten der Beiten beiter bei De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.</b>  |
| Giedichte W. 3h. 6 . A Bichwing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| Gebichte v. Th. D., B. Bubuing: 1190. 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| oungint Anglingmand (Apen neutralebro) gewiden T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠.        |
| bungent Eing Pomense Dem neuer Iebrde gewiden ?<br>met is I. Hingele.<br>Beistl. Oden u. Lieder v. P. F. Weddingen. Wit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         |
| Seiftl. Oden u. Lieder v. D. F. Weddingen, Wite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Bieber geselliger Freude, mir fingbar, Melablen, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ţ.F       |
| Eriablungen v. E. g. Suber. te Sammi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.</b> |
| - Adamington et et 9. Butoet. 18 Outling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |
| are at stational to hardinate a comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A State of M. W. Bomanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| the state of the s | 70        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |
| Counthan, ob. d. rothe Bubiteufel im gran. Rocte. Eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Seidichte eingig in ihrer Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _         |
| Soldingle silling at abert Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

Dsward,

, 1

|     | Denschaf oberhate Dinsthene ift Schwitzmalde v. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | guffini. 18 Dochn. Deutschie in Deutschi. u. Frant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | told. Ein eguififch politifch. Roman, a. d. lebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Biech amf. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Boffsmabrchen b. Schlefter, v. C. A. Schufter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -   | re Samini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Romanus Kernheilfer, eine Geschichte in welcher Mens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | foen bandeln. ir u. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Der Granvock ob, b. moberne treue Edart. Eine etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | "ungewöhnl. Gefchichte. It u. er Ef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | and the contract of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | VII. Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Die gelehrten Damein: Metrifches Luffip. in 5 Aften. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Dramatifche Tondelepen v. C. Althing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Fragmente in be Beben ein. Schumeifters 12 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Reinem Schwiegerfobn obne Amt. Ein Luftip, in ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Auf: Rod be Frang. il lui faut un Etar. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Sie Heberrafdung. Familiengemalbe in ein: Aufg. etb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠.  | Orolog zum Geburtstage Gr. (Ihro) Maj. b. Lonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | ginn Charlotte, verf. w. Eilfa Darger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Die Refignation et. Lohn b. Lugenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | So gehts b. alt. Freuern. Eine komifche Oper in 3<br>Aufgug., v. E. D. Möbler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Mitar, ein Trauerfplet in 5 Aften." Men bearb. v. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | M. Klinne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Das Avancement; ein Schaufp. in 3 Aufi. w. 3. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i   | The state of the s |
| •   | WYTER SEE SALLS LANGE AND A SECOND SE |
|     | VIII. Welmeisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •   | Control of the state of the sta |
|     | Beptrage jur leichtern Ueberficht d. Juftanbes d. Philos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | sophie b. Anfange b. ton Jahrh., herausg. v. C. C. Z. Z. Zeinhold. 28 Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1 stouth atta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| às  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w . | ٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٠.,         | Manufalite Constitution of Michigan Constitution A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •           | Gemeinfaft. Barfieling & Gieberiten Guftener, u. Mert. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Troaraus hervorges. Religionetheorie, u. S. B. Schad. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,           | gr. 900, And unter b. Lit. Abfolute Dermonie b. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Flichtesch. Suftems m. b. Relig, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ,         | Ideen gu ein. Metaphyfit b. Wenfchenverftanbes v. 3. 🗵 📑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 3. S. Pogel, 11: 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •           | Rantliche Polumeniele, ab. Stellen aus Rante Carili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ten, bie f. Jobermann foflich, intereffant u. lebrteich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | find. Debft ein. Abb. ab. b. Babeheitsfinn u. b. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | tereffe an Mabrheit. Mon J. G. Rate. 26 Bochn. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Belde Beit ift's in der Philosophie? Bon R. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           | Schelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Beltgericht b. Philosophen son Thales bis ju Bichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Bon C. Joseph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Sour E. Dolobo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ()          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :           | 198 C Ten Machematika C 2131120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _           | Mary Land Committee Commit |
|             | Miller and Marial Sai to Bulationers accorded abresses . D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,           | Allgem. auf Befchichte u. Erfahrung gegründ, theoret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | profe Baffetbautunfts bearb. v. ein, Befellich, Spore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠, ،        | teften ic. Derangg, v. Wiebefing u. Bronte, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | u. at 20h. Debft ein. Mol. Karten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •       | The state of the s |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | X. Chemie und Mineralogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * * * * * * | The contract of the contract o |
| , ,         | Mitemat. Dandbuch d. gesamutt, Chamle, & D. J. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | - Crommsdarff. or Ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Sandbuch d. pharmaceutich. Praris, od. Erklarung 3.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | in b. Apotheken aufgenommenen demifden Bubereit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , •         | - jungen. Wie vorzugt. Rucklicht auf b. verus. Phaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -           | macopor, u. nach phyl. chem. Grunbfagen entwott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | v. J. B. E. Fischer. herausgeg, v. D. S. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Sermbsiadt. cbb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •           | Sandbuch d. Apothefertunft f. Anfanger. 'st u. lest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Th. se u. de Abtheil. Bon J. g. Westrumb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | se verb. Ausg. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Semunfielle a. neutregelchichte b. meittermerichen a. ct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | S. G. C. Batico. se Th. Allgem. Gefchichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Mineralfen. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Grunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Stanoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| į.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>;</u> `  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 2. den   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 5  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| •.<br>- \ | Symbilisten D. Sikubüttenkintbe, v. E. 8. Salls. Mineralog. u. bergmänn. Bemerkungen üb. Böhmen. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| :         | AL Botante, Gartentunft und Forftwiffenfhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|           | Physiologie at. Paethologie & Pflacken, v. A. Plenk. Aus d. Latein. u. m. Aum. deglistet. Bersuch ein. spikumat. Peldveidung in Deutschand voraband. Letnohitsorten, v. D. A. F. A. Diel. 26—163 Der Wintergarmer, od. Anweisung, die bestehelten Wobsehlumen u. dron. Sewadose, ohne Treibhänset u. Wissebelumen u. dron. Sewadose, ohne Treibhänset u. Wissebelumen u. dron. Bristoete in Knumen 10. ju überschieben u. f. w. Mach einig. Ersafrungen beard. v. F. G. Dierrich. 166 Dandbuch d. Pflanzenkenutniß, s. Dekonomen, u. s. w. im kickern Dapeihung ihrer verschied. Grickister v. F. E. Derger. Arnit d. patriot. Winse ii. Karkussen d. Origistister v. I. v. Seckendorff; von 3 Chst. S. Obersock. |      |
|           | Die Anfansegrunde b. naturi. Polyucht, v. 3. D. 366. Wiltens.  8: XII. Allgemeins Weltgeschichte und nite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·    |
|           | Die Etfindung di Budftabenfferifter ihr Ruftanden. Bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|           | branch iin Aleduch. Wit Hinficht and. neuesteniling itrsuchung. abo dr. Campt. Bon J. 2. Singu A7 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|           | XIII. Mictere lind neuere, politifche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,\   |
|           | Betsuch ein. Lebensbeschrelbung 3. 4. E. Meierotto's.<br>Detausg. v. F. E. Demnn. a 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - N. |

| ***/*                                   |                                                                                                             | •                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                                                                                                             |                                       |
|                                         | Ciefchiche Defrang Mevolutionalphore de Spanne and Comp                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| *                                       | S. Pabl. 2 2 Chr. Small umaner-district . 489                                                               |                                       |
|                                         | Welchichte b. parthenopeisch. Republik; w. J. G. Pable : 184                                                |                                       |
| ,                                       | Deportationsreise, Flucht u. Schisstuch d. Erdeputitt.                                                      | . ,                                   |
|                                         | 3, 3, Ayme'; mie d. Befchreib. v. bem Leben u. Cor                                                          | •                                     |
| 1                                       | Mitt. n. J. m.                                                                                              | -                                     |
|                                         | Siftorifder Ralenber f. 1801, v. E. Weffenrieder. 189                                                       | 7.                                    |
| ·                                       | Dr. 3. Schinide's, Geschichte be Dentschen, Fortgef.                                                        | •                                     |
|                                         | 3. Milbiller. (45.8 Ab. g. din mit ber and                                                                  |                                       |
| •                                       | Mych unter bem Eftel!                                                                                       | ,                                     |
| ,,, -                                   | 2, 3. Schmiot's neuere Beid. d. Deutschen; fort                                                             | ,                                     |
|                                         | delian Lange see Bhillian and to ment it in the west 199 -                                                  | ` ,                                   |
|                                         | Geschier Gesechands v. 28. Italisato, nago de an A                                                          | ٠                                     |
|                                         | Aussahe a. d. Engl. afferf. v. J. H. Baron, 21986 195                                                       |                                       |
|                                         | - Condition of the American Control of the State (新 State ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )             | · _ ;                                 |
| · ,                                     | XIV. Rioffice, griechtiche und laceinische Pollo-                                                           |                                       |
| • •                                     | Alva Scialistica, Acceptions are mission as a security                                                      | •                                     |
| 10 %                                    | logie, mebft ben babin geborigen Alterthumern. 2                                                            | 1.                                    |
| •                                       | mitaring 3 And sharings of the best                                                                         | •                                     |
| ٠                                       | De Platonie Phaedro. Inclutae fociet, lat. Jenent.                                                          |                                       |
| <i></i>                                 | auctority icrpit ef addans F. Minas: Free ep. 11.                                                           |                                       |
| •                                       | M. T. Ciceronis Historia philosophiae antiq. Ex                                                             |                                       |
| -                                       | omnib. ill. scriptis collegit etc. D. F. Gedike.                                                            | ÷                                     |
|                                         | Bdathte Cnu othichelegelen bei angelte                                                                      |                                       |
| 1                                       | Eclogae physicae historiam et interpretat. corpor, et rerum natural, continentes ex scriptorib, praec. gr., | - :                                   |
| •                                       | in usum juventutis, a. J. G. Schneider. Vol. I. 210                                                         |                                       |
|                                         | Toan . Stobast Edogram physical, et estimatib. II T                                                         |                                       |
|                                         | Ad. Oodd: Mas. Sidem supplett sec ub. A. H. I.                                                              | 21                                    |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | a Meeren. Paracula eth. et appantifrit cont. in faulti                                                      |                                       |
|                                         | Auch unter bem Litel:                                                                                       | •                                     |
|                                         | Partie Ildae T. prior. Ecloyas oth, et schol, cont.                                                         | )                                     |
|                                         | Der zwente Baud bat ben Litel :                                                                             | • .                                   |
| , .                                     | Jo. Stobaei Ed. Ph. et Eth. lib. duo. Ed. ab                                                                | •                                     |
| •                                       | Heeren, P. Ildae, Tom, alt, variant, lect, comm, de.                                                        |                                       |
|                                         | fontib. eclog, et indd. bont.                                                                               | ,                                     |
| . ••                                    | Die .                                                                                                       | 1                                     |
|                                         |                                                                                                             | -                                     |
|                                         |                                                                                                             |                                       |
| 1                                       |                                                                                                             |                                       |
|                                         |                                                                                                             | 1                                     |
|                                         |                                                                                                             | .                                     |

| Salust's 9 E. Schl Univer. Erli Deskofth i. Steel Lexicon X | inter, is<br>inter, is<br>i. Partifich<br>ènes it. Ei<br>ènophoni | Delaichte na<br>Dodin. Wi<br>e'd: bepb: gri<br>leto, nebft<br>'v. D. Jeni<br>kom. Vol. | de de Seoffet Unm. 26 is. Redner d<br>Wufterreb, ich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e, v. J.<br>Bodn.<br>Anerib.<br>berf. aus | 217                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| i exempl.                                                   | fid. réces                                                        | nficae 👉 Vari                                                                          | et. lédi- et a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ti mino                                   | å. ``                                   |
| inftr. et                                                   | ind infi                                                          | a G. A. Ruj                                                                            | Perti. Tru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er Bd.                                    | 249                                     |
| 11.                                                         |                                                                   | e an istantia.<br>Sistematika                                                          | a di selati ya 1914 ili.<br>Periodi ya 1914 ili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e instructions<br>reproductions           | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| XV. 3                                                       | Deutliche                                                         | und ander                                                                              | e lebende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر<br>در المراجعة المراجعة                 |                                         |
| 14.5                                                        | American I                                                        | 77.537. 32. 7.61                                                                       | in the state of th | Chandle.                                  | No's                                    |
| 3. E. 30d                                                   | lungs Au                                                          | ding d. b. a                                                                           | rammatila .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arit Distant                              | î.c                                     |
| (PEDBO)?                                                    | o. goapee                                                         | mas Brutida                                                                            | rt. 3r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | 234                                     |
| Populare !                                                  | dentime 🕙                                                         | practiebre,                                                                            | ein Leitfaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f. Lehpen                                 |                                         |
| 110. D. 21                                                  | COFERENDATE                                                       | Fort oils. oile                                                                        | nen Kurfus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanida                                    |                                         |
| <b>S</b> cainm                                              | atil ic. v-                                                       | Dess. Polit                                                                            | ge ventelten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di distical.                              | 258                                     |
| Brang. Befel                                                | uch f. In                                                         | langer Ch                                                                              | fe Sammel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, Eraife                                 |                                         |
| SHIPM. GO.                                                  | ZEHITE DELEH                                                      | ronunce, a. i                                                                          | wihig. Inhal<br>Bortregist. he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |
| 3. €. ₺                                                     | remer.                                                            | er n. 21 Th                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ranog. v.                                 | 272                                     |
| .1                                                          | •                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |
| •                                                           | <b>37</b> 3 7 8                                                   | 100                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |
| . 5.                                                        | AVI                                                               | Erziehun                                                                               | gsichriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | •                                       |
| Palana i 1                                                  | Kodinson t                                                        | MA 616                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                         |
| IUEDINDII                                                   | <b>T</b>                                                          |                                                                                        | . Seograph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                         |
| Emil, ob.                                                   | belehrenb                                                         | e Unterhaln                                                                            | ingen f. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jugenb.                                   | <b>259</b>                              |
| AUTO IAI                                                    | 708tg. 18                                                         | 'UL 25 YOLO                                                                            | n.<br>Lefebuch f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 260                                     |
| Harast II.                                                  |                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | cóð.                                    |
| Die Nothf                                                   | ehlchen.                                                          | Eine Gefchi                                                                            | die f. Kinb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ce. Sur                                   | -000                                    |
| d. Engl.                                                    | ung d. W                                                          | en quichfeit                                                                           | gegen Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. Mach                                   | -44                                     |
|                                                             |                                                                   | n etc. n. N                                                                            | Ar Campa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | True Jan                                  | roo.                                    |

etion revue et

|                                                                                                                            | swig a. An                                                           | Mirem. Oan                                                  | liehter. 1                            | Tý.                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Auch a                                                               | nter bem Ti                                                 | tel:                                  | ~                                          |
| eutsches A B                                                                                                               | C ob. Befe                                                           | . A. Dentil                                                 | ungen ic.                             | 4,6                                        |
| .) <b>Ta</b> aaalin f.                                                                                                     | Ritther . 1                                                          | noralila, ted                                               | hasina n                              | natus.                                     |
| biffot Inhalt<br>Lebren. Un                                                                                                | tetricitsbu                                                          | b E. D. Studen                                              | od in Rus                             | regine e<br>Lev ( 0 .                      |
| Candidulen:                                                                                                                | . Wif eech i                                                         | um Gebraud                                                  | 6 f. Orivet                           | lebter.                                    |
| Derausa. v.                                                                                                                | 3. D. Sd                                                             | bellenbera                                                  |                                       |                                            |
| duswohl d.<br>u. Erzählung.                                                                                                | f. Rinber                                                            | w interclien                                                | rennen farin                          | H <b>AN</b> CENN.                          |
| Bernunftlet                                                                                                                | edismus.                                                             | Ein Beider                                                  | ıf f. <b>Li</b> nbe                   | e . umi                                    |
| thnen in turi                                                                                                              | en u. fağli                                                          | d. Erzählung                                                | g. die-noti                           | igften-                                    |
| motames. B.                                                                                                                | wermanees                                                            | begt: begjabt                                               | ingen. "D                             | W 10,                                      |
| COMME TELEFORM                                                                                                             | N M CTMAI                                                            |                                                             |                                       |                                            |
| Rupf. Deutscher<br>ener Rugendie                                                                                           | ou. Engl.                                                            | Ernft u. O                                                  | Sees see for                          | 61<br><b>12. 48.</b> 12.                   |
| ener Jugendfe<br>bilbete Tügen                                                                                             | bon 10-                                                              | - 16 <b>Ro</b> he: 1                                        | st. time Tre                          | high g                                     |
| ener Jugendfe<br>hilbete Jügen<br>Herausg, v.                                                                              | bon 10-                                                              | - 16 <b>Ro</b> he: 1                                        | st. time Tre                          | de gras<br>unida<br>e u                    |
| ener Jugendse<br>hildete Jügen<br>Herausg, v.<br>21 Th.                                                                    | ond, od.                                                             | r. Lebren u.                                                | u. ihre Fra<br>Exstehe.               | HIDE<br>AE H.                              |
| ener Jugendfe<br>hilbete Jugen<br>Herausg. v.<br>28 Eh.<br>22 Eleine George<br>28. v. Meteff                               | fund, od.<br>d. von 19-<br>ein. vielfal<br>graphiter,<br>bet in ei   | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | unda.<br>At u.<br>D. T.                    |
| ener Jugendfe<br>hilbete Jügen<br>Herausg. v.<br>28 Eh.<br>22 Eleine Gem<br>28. v. Mieifi<br>geftorben ift.                | fund, od.<br>d. von 19-<br>ein. vielfal<br>graphiter,<br>bet in ei   | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | unda.<br>At u.<br>D. T.                    |
| ener Jugendfe<br>hilbete Jügen<br>Herausg. v.<br>28 Eh.<br>22 Eleine Gem<br>28. v. Mieifi<br>geftorben ift.                | fund, od.<br>d. von 19-<br>ein. vielfal<br>graphiter,<br>bet in ei   | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | d. S.<br>Dron,<br>v. S.                    |
| ener Jugendfi<br>fildete Jägen<br>Perausg. v.<br>28 Th.<br>22 Th.<br>25 Theiff<br>geftorben ift.<br>2. w. Aleiff.          | gend, ob. d von 19- ein. vielschi<br>graphiter, ber in ei<br>Ein Den | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | d. S.<br>Dron,<br>v. S.                    |
| ener Jugendfi<br>fildete Jägen<br>Perausg. v.<br>28 Th.<br>22 Th.<br>25 Theiff<br>geftorben ift.<br>2. w. Aleiff.          | gend, ob. d von 19- ein. vielschi<br>graphiter, ber in ei<br>Ein Den | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | d. gr.<br>d. g.<br>d. g.<br>Dyon,<br>v. g. |
| ener Jugendfe<br>fildete Jagen<br>Perausg, v.<br>28 Th.<br>22 Chiene Gen<br>M. v. Meiff<br>geftorben ift.<br>2. v. Kleiff. | gend, ob. d von 19- ein. vielschi<br>graphiter, ber in ei<br>Ein Den | - 16 Aebri<br>pr. Lebren u.<br>pb. Lebenebe<br>tt. Alter b. | in thre Fre<br>Exstehe.<br>Ichreibung | unds.<br>15 u.<br>2<br>d. g.               |

, j.

nenginanta di Tulia La ninggi di Tulia La ninggi di Tulia

· w] 151

18 32 A 41

#### über bas Intelligenzblate

aum erften Stucke bes ficht und fiebelligften Banbes.

1. Autimbigungen.

Induffrie : Comt. ju Beimar OM. Betlagsart. au Sol dern. Charten te. - Langbein n. Ringer in Arnftabt DD. Berl. Bader. Bebel in Beis, Geift D. Journale 44 Ct.

2. Beforberungen u. Weranberungen b. Aufenthalts.

Meiberger 173. Daufe 201. Bothich 275." 200. Berbom 200. Delbrud 200. Eisfeld 274. Emers Barberg 273. Gruner 201, Beinflus 200, Deper Doper 201. Illinger 201. Rtonfe 473: Linbte ₽81. per a73. Mittenberg, Spiller v., 201. Riemelfchet 201. Refiberg 202. Rint 2011 Ripert, v., 2011 Schelle Schelling 201. Beibt, p., 200. Stein 200. Otodmer 201. Boff 200. Weigel 201. Wlebemann 201. Bisgrill 274.

#### 3. Tobesfälle.

Bachenichwaft 274. Becker 203. Bertram 203. Graff. 202. Pereich 203. Doliner 202. Retfien 274, Riem mapt, v., 202. Operbed 202. Schiblen 202. Schweie 202 203.

#### 4. Chronif beutscher Universitäten,

| Erlangen  | 404  | Bittenberg        |     |
|-----------|------|-------------------|-----|
| a libunen | 203. | <b>EDUITION O</b> | 374 |
|           |      |                   |     |

#### 5. Belehrte Gefellschaften und Preisaufgaben.

| Erfurt Atabem. mubl. Biffenfc. Sigung betf. |          | 204 |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Leipzig bton. Societ.                       |          | 276 |
| Petergburg & btonom. Atabemie,              | 2 2 ( ); | 105 |

144 / Bu Ge Angeige fleiner Schriften. Wall ...

Algem. Machricht an b. Publifum, ub. b. aus ben Pr. Staaten nach Spirlen gefchichen Mafemichte, nebft Schliberung. ihr. Lebene ze.

7- Koprespandans.

Berichtigungen aus ein. Briefe b. Subtonr. C. Boofe betr.

8. Bermifchte, Nachrichten und Bemerkungen.

Bauet, Schriftfeller. Epieur's aufgefund. Schriff, Schote, v. b. Wengel Ab. d. Sprace, d. Thiere frank, Ueberf.

io.:2 4 2:.0i

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Zwen- und flebenzigsten Banbes Erftes Stud.

Erftes Seft.

#### Protestantische Gottesgelahrheit.

Sefchichte ber evangelischen Anstalten in England und sonderlich ber Missionssocietät in London. Des dritten Theils erstes Heft. Barby und Leipzig, ben Kummer. 1801. 10 28. 8. 10 22.

Die Berausgeber find gefonnen die großen Borgange, wie fie fic ansoructen, ber Bermebrung der Unterthatten bes Friedensfürsten (Jesu) und der Bernichtung der Werte feiner Beinde nach einauder zu berichten. Man fieht bieraus icon ben Cou, worin biefe Schrift geschrieben ift. Man findet nut über bier bie Schickfale ber Miffionarien, welche von ben verschiebenen Befellichaften und Difffonsanftalten fint ausgefandt worden, und ihre Aufnahme und Beichaffisungen theile unter ben Diffethatern und Roloniften von Deuhols land, theile in Afrita, Zongotobav, Drabeite, und Botgen birge ber guten Soffnung, und endlich in England felbft. Es find aber größtentheils gang gewöhnliche Borialle. liefet wie oft die Berren, und über welche Terte fie geprediget, bas Abendmahl gehalten ic, und mas badurch fur Erweckung gen, Rührungen und ichnelle Betebrungen ju Befu gume. gegebracht worden find. Sieranf folgen Rachtichten won det Austheilung guter, und (vornehmlich schlechter) Erbaus ungebucher in England felbft, von ben Reifepredigern, mele de bie Lafterhaften und Unglaubigen befehren, von ben schnellen Bekehrungen einzelner Personen auf dem Ster-

#### Protest Opttergelahrheit.

bebette und bergl,, und mit einigen Recenstonen religiblet und erbaulicher Schriften wird geschloffen. Einer ber Sets wur Pessonarien thut sich piel barauf zu gute, daß durch die Moral boch bergleichen Erweckungen und schnelle Bekebrungen nicht bewirkt werden konnen. Allein er hat Recht, daß weder durch eine vernünftige Moral noch durch eine vernünftige Moral noch durch eine vernünftige Meligion Schwäuserer und Appfhans gerey hervorgebracht wird. Denn etwas anders ist es doch nicht was man bier so sehr rühme. Man sieht, haß die Gesellschaft zur Bestretung der reinen Lehre und der wahren Gattseligkeit immer wieder in andern Gestalten gescheint.

X.

Magazin für christliche Dogmatik und Moral, der ren Geschichte und Unwendung im Bortrage der Religion. Herausgegeben von D. Johann Friedrich Flatt, Professor der Theologie in Tubingen. Siebentes Stuck. Tubingen, ben Cotta. 1801. 243 S. gr. 8. 20 R.

Ein anderer Recensent hat icon diese ichatbare periodische Schrift nach ihrem Berth gewürdigt; und Rec, dieser Forte fegung ift hierin gang mit seinem Vorganger einverstanden. Der wurdige hetausgeber hat dafür gesorat, daß das nicht seine Schickfal solcher Magazine in der Fortsetung an ingeren Berth zu verlieren, sie nicht trifft. — hier ist die Anzeige der in diesem Stud enthaltenen Abhandlungen:

1) Neber die a priori und a posteriori aufgestelliten Principien, was in der dristlichen Religionsurskunde locale und temporale oder allgemein gültige Lebte sey? Aus dem Standpunkte des Offenbarungsgläusbigen. Don Wilhelm Tohias Lang, Pfarrer in Sinsgen.— Es ist bekannt, daß es vorzüglich in neuern Zeiten in Anregung gekommen, was in der Bibel, und verzügelich in der christlichen Religionsurkunde locale und temporelle, lind was allgemein gültige Lehre sey? Eben so bekannt ist es duch, daß Wanche hierin zu welt gegangen sind. Der Bies

siefes Anfagest hat ben vichtiget Grichtspunkt auftefelle, ens weichem man die Frage anfeben muß, fie von mehrern Beiten erwogen, und so beantwortet, daß es ausmerkumen Befern nicht schwer merben kann, in vorkommenden. Fällen zu beurtheilen's ob eine Bibelichte nur local und temporek ober allgemeingultig fey? In dem Befchluß, der im nachften Beick erscheinen soll, wird sich erft dus Resultat den Berfreigen.

- 2) Ueber Job. XIII, 20. (von Dr. Gottlob Chris Kian Stoll) Diese Stelle bat nicht nur an sich ibra Schmierigfeiten; fondern es ist auch nicht leicht ihre Berbing mit bem Vorhergehenden und Rachfolgenden zu-zeigen. Der Verf. subit die Versuche und Meinungen alterer und weinerer Theologen an, und legt seine eigne Meinung mit gregetischen Grunden unterftuht, so befriedigend dar, bag man bem wurdigen und gelehrten Manne benftimmen muß.
- 3) Bemeikungen über die von unserm Wohlseyn bergenommenen Beweggrunde, die in den Reden Jei fit enthalten find. (von bem Berausgeber) -Der nicht gant freind in ber theologischen Literatur ift, tanft de entgangen fenn, bag bie neuere Philosophie bem Chriftens thum ben Bormurf gemacht bat, bag es feine reinmoralifche Triebfeder gebrouche. um die Menfchen gur Tugend ju ermeden. Daber bemubt fich ber Berf. fit biefem Auffaße ju gete gen: baß bie von ber Geligteit in ber funftigen Belt, und bon unferm geiftigen Boblfenn in bem gegenwartigen Leben hergenomnienen Beweggrunde, Die in ben Reben Belu vore fommen, boch, ben Stundfagen bet Lehte Jefu gemaß, von einer folden Seite betrachtet werben tonnen, bag fie als reinmoralische Beweggrunde etscheinen, also auch in fos fern ihre Birtfumteit allein und unmittelbar permittelft bet reinmoralischen Triebseder ausgern. Denn sie lieffen fich alle fo benfen, daß fie auf ben Schlug jurud geführt werden Connten; wir follen auch nach einer gemiffen Art von Glude feligteit, ober nach einem gemiffen Bestandtheil' biefer Urt von Boblfenn ftreben, gifo follen wir auch auf eine folche Art wollen und handeln, die Diesem Zweck angemeffen ift. -Es wird Miemanden gereuen, diefe Materie, worabet fcon fo Manches mit Defrigfeit und Bitterfeit gefdrieben worben, bier rubig; fanfr und grundlich entwickelt ju lefen."

- ab Bemerkungen über den Benfuch, das Cheis ffenthum aus dem Effaismus abjuteiten. (von Diaf DR: Bengi in Marbach) - Man bat icon in ben alteften Beiten ber driftlichen Rivche Mebnlichkeiten gwifchen bem Eft Wismus und bem Christenthum ju entbeden geficht. Enfabius und andere Rirchenvater wollten nicht nur bie theoree cischen Essaer oder Theraveuten sür Christen gehalten wiffen : fonbern leiten auch befonbers ben Uriprung bes Dondethums von ibnen ber-Romildtarbolifde Och:iftfteller neuerer Beiten faßten biele Bermuthung (benn mebrals bas, war es ben ben Rirchenvatern nicht) haftig quf, und fiche and bie Deiften, nad Dell ten fie nibalicoft zu begrunden. beaur Bomertung, machen, wie mobl aus gang anbern Ruch Acten, auf Die Achnlichkeit zwischen den Lebren ber Effder and des Christenthume aufmertfam. Ja noch neuerlich fand bie Spothefe bier und ba Bepfall; daß Chriftips feine Lebe re ane der effanischen Schule geldopft babe. - Der Bi. bied for Abbandlung findet fo were welentliche Rebulichteit zwischen bem Effaismus und bem Chriftenthum, daß er pielmehr eine melentliche Betichiedenbeit durch perichfebene Brunde, bie man ben ibm nachlefen muß, ine Licht ju feben fich bemubt. Mee, glaubt, daß die mit vieler Belefenbelt angeführten Stanbe Aufmertfamfeit perbienen.
- s) Einige Bemerkungen in Beziehung auf Die Frage; ob Jesus feine Auferstehung bestimmt porber gesagt babe? (vom Prof. Sustind) Es werden querft die Stellen angesuhrt, aus welchen biese, in einigen neuen Schriften verneinend beantwortete Frage, entschieden were ben muß. Dann werben diese Stellen naber durchgegangen, bistorisch und exegetisch erläutert, und die dawider gemachten Einwendungen beantwortet, und nach des Rec, Urtheil nicht unbefriedigend beantwortet,
- 6) Neber ben Annon des Aufebius, (Kirchengesch, B, III, 25) Bon M. Cail Christian Flatt. Da man den Kaupn des Eusebius durch verschiedene Einwürfe anger griffen, und durch gearnstitige Gründe zu vertheidigen gestucht hat: so geht die Absicht des Berf. dahin, seine Unsicht über diesen Gegenstand in einzelnen Bemerkungen über das Sanze, und über die einzelnen Theile darzulegen. Der Barte

### 3. 23. A. Blejegbilde beitt. Dleg. file Drebiger. 7.8

Boeilifeung und deine Weiteluft imbaftigen Beine viele, ficht bied, ficht beide, ficht beide, ficht beide bei beide bei beide beide beide bei beide beid

Pi,

Brittisches Magazin für Prebiger. Herausgegeben, von Johann Wilhelm Deinrich Ziegenbein, Presider an der Petrifirche und essentichem lehrer der Religion am Katharinaum zu Maunschweige Des zwepten Bandes erstes Schiff. Helmstäber ben Fleckeisen. 1801. XVI. und 288 S. 28. 28.

In ber Vorerinnerung gfebt ber Berausgeber eine leberficht Der englifden theologifden Literatur bes Sabres 1798, unb Bemerft am Schluffe, bas Jahr 1801 fcheine reich an trefflie den Bentragen für bieg gach ju werben, wovon er im fole genden Grude Musjage und Proben geben werbe. In bies fem Stude finbet man i) Prieftley's Abhandlung von ben Grundfagen und Beweifen bes Dobammebanismus, in Bergleichung mit benen bes Chriftenthums, Ins feinen Discourfes on the Evidence of revealed religion, Vol. III- London 1794. Durch bie Unführung ber Beweife, womit Most hamuned feine gottliche Genbung barthun wollte, und der Art ber Musbreitung feiner Religion, burch bas Berfahren bes vorgeblichen Propheren , und burch ben Inhalt feiner Offen. barung wird bargethan, wie ganglich ber Mohammedanis. mus vom Chriftenthum verschieden, und bag Dobammed guerft ein Schwarmer, und bann ein Betrüger gewesen fen. In fofern tann man mit bem Berf. einftimmen, Aber nicht fo in feine Behauptung, bag ber Charafter eines Propheten nicht gerade volleg moralifch gut fenn burfe; bag er aber boch grobe Berbrechen meiden miffe. Diefe Behauptung hat in Prieftlen's ftrengen Supranaturalismus foren Grund und in feinet Deinung, bag bie gottliche Genbung eines gottlichen Sefandten jur Befanntmachung einer Religionslehre burch Bunder icon binlanglich bewiefen, und burch Bunder als lein bewiefen werben tonne, Da meint er benn, es fen fit Deni Falle, Da ein gortiicher Befanbter unmornifid gebanbett 5. 1

babt, dord generaleiten bei beite feine Beite binlanglich erwiefen, und es beim hamiledmibre, mis diese fus fagt gebut nach feinen Borten und nicht nach feinem Berten! Er meint biefe feine Bebauptung burd die Borte Befu. 30b. 10, 38: Thue ich nicht Die Berte meines Bas ters , la glaubet mir nicht, bestätigen zu tinnen, — er benierte inche baf Biffie fi bliefen manbuch al felhen Winbetite ichidellibih Worten Comi ifde fenceden faifferen jut Belichtmanindenbefferen imm Danfigennagere Den fiet. Denproalindelne unter dan Borten nicht Antopes weffand, gelat Aph. 3. 12 ma Effic ju feinen Schliern lagt, wer ibm glande, ber werbe bet Berte and shanf die er getinn faber fa tilliorde nodt attigere ABbuttet funtachle er, ba er jest jum Bater gebe. Der Berf. bemerfte pitt. daß er Jefu gerabezu wiberfpricht, nach beffen Ausfpruch auch folibe: Doniberendernder Bunber und Laichem thum tapnen adder Menicher fur verfiblien : fo hel Men alla nach beit Des fine und menten uniquideligen Ange. 8. Model affine von fet. de gira de grant after ift ift ift in de gerten de grant and gerten de grant and grant makine Albeiden an erreichen fuchten 2 fe. der ab et. micht ein renoggungern fellt get met tennenet fen ferbei gutiften ging town and though the constant and the profit on the constant artic have ter, ben in duca tehren and bandhances on in 304 karn, folkt ihn farmiennennisch fie man Gote inomente furdir für icose und iSanse Billen appretrieben find oder milite : Den Avel shat faring michh ermagan z melde Comica ugeiten ihme Bottogia aus Alimbenn, drugfin innte mie graf die Gefahr Burmoginian unferen Rejeen ber Glaube an Ale fenbakten 9. 90 fest mithumpen most fon auf Mutaber grundets fien weider wie fin Stinggwer Bangs gatilore, werder fante. Biergenfensenen Velleieneiches ben Alten und Denen gefinge Bed iaben ming fie dend fich felbe, und burch ben Charatten ibrem einen Deroibe, burch ihren Encymed, und burd ibre Mirkungen, idle abetliche genffenborte Mabrheit einleuchten gangacht guing wertheibigt werben tomeningle mit, Enfolg pere bei Calle, be ein gotrilder Gelandier unden wednemertalebeite A 15

Die

.... Die Nummern M. Ule-IV- enthalzen eine biographische Stigge von Dr. Joleph Tomere, eine Leichenrebe, am Grabe beffelben von Thomas Jeruis gehalten ; und ein Betjeichniß. feiner vornehmften Schriften. V. Bon ben Dethobiften in England, ihrer Bahl und Berfaffung . und ihrem Buftande im Sabre 1799. Heber 180000 maren in Gurapa und Amee. tita : aber die Rinangen ber Gefellichais fanben folecht. Gie, mar uber 900 Diund ichulbig. VI. Ban ben englifden Die. belüberfegungen. Mus George Prettymann Elements of christian theology, Vol. I. H. London, 1799. Wan fine bet bier Dachrichten 1) von Tonbale erften Ueberfebung bes. Deuen Teftaments, vom Jahre 1526. 2) Bon beffelben verbefferter Ucherfebung bes neuen Testaments, und, eiften Uer berfetung ber funf Bucher Mofes, bende vom Jahre, 13300 3) Bon Comerdale's Maberletung ber gangen Bibel 1535. 4) Bon Matthews Bibel 1537. 5) Bon Cranmers Bibel, 1549. 6) Bon der großen Bibel 1539. 7) Bon ber Gen. fer Bibel 1560. 8) Bon ber bifdoflichen Bibel 1568. 9), Bon ber ju Rheims gebruckten Bibel 1582. 10) Bon Ros, nig Jafobe Bibel 1610. - Unter ben Dummern VII-XIL find Auszuge aus Enfielde Predigten mitgetheilt, Die fich burch; einen lehrreichen und praftifchen Inhalt mehre als burch ben-Bortrag empfehlen. Der lettre ift, wie faft immer in ben engl. Predigten, ju troden bibattifd, Die Themata find : 1) Die beften Chriften find unnufe Rnechte. 2) Dathan u. Das, sib. 3) Bebet um binlangliches Mustommen. 4) Rennzeichen, driftl. Liebe. 5) Rennzeichen der menfchl Liebe. 6) Die Gite Gottes gegen bie Armen. - XIII. Bericht bes Rletus in einem Theile ber Diocefe des Bifchofs von Lincoln uber ben, Buffand ber Religion in ben verschiedenen Pfarren biefes Districts. Mus dem Report from the Clergy of a District, in the Diocele of Lincoln etc. London 1800. Die an denoffentlichen Gottesverehrungen Untheit nehmenden Erwach. fenen machten nicht ein Drittheil ber Ginwohner aus; Die Rommunitanten aber noch nicht ben fechften Theil ber Erg wachlenen. Rrante verlangten febr felten, und taum vor ibrem Ende, ben Bufpruch ber Prebiger. Meltern und herrichaften empfahlen ihren Rindern und Untergebenen, bie Benubung ber Predigten und Ratechifationen fast gar richt fo bringend, als fie follten. Die Rinder maren jum Theil gar nicht, jum Theil nur mit Dube jum Befuch; der Pfarridulen, und ber von ben Predigern gehaltenen Bonn 11.11

Sprintingsichulen gu beibenen. Die baustiche Andacht unt bas Lefen ber Bibel ward falt gang vernachlaffigt. 21 Diftel gegen blefe Uebel wird vothefdlagen . ry Antant und Musferrigung mehrerer zwedmaßigen Bucher gur De-Breif ober brey wirNich gute" lebung bauslicher Andacht. Erhanungebucher follten jebem Bamilfenvater inftaetbeite. und baubliche Unbachtenbungen follten von ben Drebigern Mingend empfohlen werden. 2) Eremplaricher Lebenswand bel Der Geiftlichen. 3) Dit ju baltenbe Bortrage über bie eiffenthumilden Profen bes driftlichen Maubens. follte ber Grund des verminderten Intereffe bit driftlichen Blaubenelebren nicht vorzuglich- barin flegen, bag bie Darifellung berfeiben bem Dihage ber Cinficht und Ber ftanbesbilbang ber meiften Bubbeer to wenta angemeffen ift fo febr biefe Darftellung im ben eiften Beften ben Einfich ten und Uebergeugungen ber erften Eftelten angemeffen mat. nach beren Religionsibeen bie erffen driftlichen Lebrer ibe re Bortrage einrichteteit, um an biefe ibren menen morate ichen Religionsunterricht angufnapfen ?')"(4) Bleifige Hab gefdictte Ratechifationen. s) Berneibung alles Anfibligen ben Birchlichen Bebrauchen, und Bettidfung berfelben mit Anbacht und Burbe. - Sang richtig aber bemertt bet Berausgeber : wenn nicht bie biberen Stanbe, Bie Stante Beamfeit'. Die Gelebeten mit ihrem Benfpiel vorangebenf. fleigig bie Rirchen befuchen, und mehr Ichtung for Reife gion und ihre Lehter Beweifen; wenn fie nicht aufboren, nur auf fumbolifche Dethodoxie gut feben, und aufgeffürt Rellgfonsbefebrungen entweder gar git binbern, ober bech nur ju bufben, und nicht mit Benfall, Chre und Beloffe nungen auszuzeichnen : fo with bas nie anbers merben tons nen, und mehe ben Steaten, wenn es nicht andere wirb!! In England, wo ble Belftlichen ber bertichenben Rirde dart nach ben fumbolifchen Bucheput prebigen, fann matt feben; daß gerobe bieg nichts wiber Diefe Utbef ausrichtet! XIV. Bon ber Liturgle bet englischen Rirde. Die Ene glander erkennen felbft bie Dangel berfelben noch nicht, bem Donebly und Bentleman's Dagagine von' 1801. -XVI. Ueber bie neun und brevftig Artifel bet englifcheit Mus Prettyman's Elements of Christian Theor Rirbe, Sier ift als Einkeltung eine furge Beldichte Det logy. Entfichung berfefben pornngefchicht, und ber Bert Diefet

mann; mad breuffig Arbliel abgebratte. Rim pebenten Siche: de biefes amerten Banbes wetfpricht be Berf. eine aust: fabrliche Ertlarung berfeiben, als einen intereffanten Beytrag jur Dogmengeschichte. Much wird er tanftig bie thealouilden Artitel aus bem Monthly Magazine und Gente leman's Maggaine mitibeifen.

Liturgische Blatter. : Bon D. AB. R. Hufnagel. , 3menten Bandes brittes Stuck, Erlangen, ben Dalm. 1801. 9\ Bog. 9 8e.:

Much blerin find wieher piele lefensmurbige Auffabe ents. miten.

Ratecheilsches Handbuch über bas, von Brn. Dr. Rofenmiller berausgegebene chriftiche Lehrbuch. Des erften Theile drittes Stuck. Leipzig, ben : Dettel. 1201, 9 Bog. 2.

Diefe Rorifebung beidnet fich gegen die vorigen Stude aufer fallend vortheilhaft aus. Biele Dogmen bes Softems find, bier mufterhaft bearbeitet : frenlich nach bet Rofenmullerichen: Anleitung. Dabin gebort Die Lebre von der Drepeinigkeit. wen den Engeln, von ben Bunbern ic. Ben ber febr notbigen: Einschärfung, daß Returabel nie als Strafe; und zeitliche! Borgige wie als Belohnung angesehen werden malfen sibab der Berf. die Stellen des alten Teffaments, morin den Siruci eliten gerobe das Gegentheil vorgehalten wird, baburch: gese idmacht, daß er diese Borftellungsart als etwas, diesem: Bolle Gigenthamildes erflare, welches nur ben ihnen, nicht aber ben nitbern Boltern fatt gefunden." Wie hatten lieben: Der Rindern Die Bahrbeit gefagt, bag namild im bamaligen Beitalter die Begriffe won lobn und Strafe noch nicht fo ger: nelnigt gewefen, wie ben uns. Je findifcher und einfaltigen. die Ihren eines Bolts find, defto weniger tonnen fie die.

unfichtbare: Ginwirtfung iber Mathellell in: bie sallaumei Walltommenbeil Der BBat fallen. e. in ..

to 1200 Bir . . .

Calcumpted a 120 and

Bellmanne Unterhaltungen mit feinen Rindern. Ein! Berfuth bie erften Religionsbegriffe Rindern auf eine angenehme Urt vorzutragen. Erfter Theil. Danzig, ben Deofchel. 1801. 482.6. 8-1.912.

Ce ift mat für bie reifere und gefilbetete Jugend bied groedmaßigere Lebrbucher gefotett, weniger aber fat Rinbet von funt bie gebn Jahren; und boch ift immer fehr viel gea tobmien , wennedlich Phre jarten umb foelben Derfeir velfalb Eindrucke erhalten. — Der Berf. Diefes Berfuchs wollte-fic daher in Salzmanns moralisches Elementarbuch ans follegen, den darin enthaltenen Unterricht auf eine abnliche Art fortfegen, und die Rinder auch mit leichten Bibelfpruchen bofannt machen .. Er mablte pag Biffel-einer gamittenge fchichte, um feinen Bortrag unterhaltenber und angenehmet au machen. . Wollte man allein auf ben bier ertheilten Un. threicht febent-fo hatte freglich Bfeles von ber Befchichte weg. bleiben fonnen; alepann aber marben bie Umerrebungen ibet ernfthafte Begenftande ben Rinbern minder unterhaltend ges wefen front Benn fle bingegen; welet bier, mit Ergablicia aen abwechlein : fo wird ibre Unfiner flamfeit dereit und uns! terbalten. - Die Lebren fetoft find miche in der aenbone! lichen Ordnung vorgetragen, weft ber Berf. gern jebe fich in ber Beichichte barbietende Belegenheite nugen ivolite, inuber liche Bementungen einguftrenen, obne die Erzählung felbe einem unangenehmen Smange ju unterwerfen. Die Etfahrungerbaß bis Rinber ihre orften Religionsbegeiffe, nicht nach der Othnung bes Spftems erhielten. ten burch bas, mas fie im Umgange mit Ermachfenen borgen, amvermert gu'manthen Renntatffen und festen bedwegen von ihren frühern Jahren an Vieles voraus, 3. B. ble Bee griffe von dem Dafenn und bem Befeir Gottes, wos ihnen boch erft spåter hin burch vellficheigeen Unterriche beutlichet. gemacht wurde. Der Berfiwill alfa fein Bud nicht als eitten eigentlichen Linwerdichte sondern als eine angenehme Dore bereis

- Siteitung duf bie fünftine fintermelinne in bet aufflichen Lebre angefeben miffen. - Zus diefem angezeigten Befichtes puntte angeleben bat Rec. biefen Berfuch brauchbar gefunden. bud ibn mit Bergnugen burthgelefen. Benn aleich noch Manches auszulegen ware; wenn man nicht Mues geborig motivirt finden follte; wenn ble Rinder fler und ba für ibr Alter au tlug antworten; wenn fie Rolgerungen aus bem Befagten berauszieben, Die nur ein reiferes Dachbenten berausgieben tonnte : fo verrath both ber Berf. Salente, fich in ben Ibeentreis der Rinder ju verfeten. Daber tonnen wir Diefe Rinderichrift porguglich Meltern empfehlen, Die fich es gut Pflicht machen, ihren Rindern die erften Begriffe der Reff. gion benjubringen. Gie werden fie eben fo angenehm als nublich finden, wenn fle fie mit ihren Rindern lefen, obet fe ale eine Anweisung gebrauchen, fich mit ihnen im erzähfenden Tone ju untethalten. Gie finden bier eine Denge nublider Lebren über mannidfaltige Begenftande, Die burd Abwechelung, und eingemischte Erzählungen und Besprache nicht fo leicht ermuben, als ein zusammenhangender Bor-Berftanbige Zeltern muffen fich aber freblich nach bet indlviduellen Beichaffenheit ihrer Rinder, und nach ibret größern ober geringern Empfanglichfeit richten. Dec. ameis felt nicht, bag Meltern und Ergleber biefes Buch mit Dui Ben gebrauchen merben.

Pi

Bentrage zur Beförderung des vernünftigen Dens fens in der Religion. Reinzehntes Heft. Binterthur, in der Reimerschen Buchhandl. 1801.
204 S. gr. 8. 16 ge.

Dieß nihliche Wett hat felt ber Berausgabe bes isten Befts gerubet, weil ber Derausgeber besselben, Beinrich Rorrodi, Profesor des Naturrechts ju Juck gesterben mar. Die Berlagshandlung hat jest einen andern geschickten Resdetzut gefunden, und wird die Beptrage sortsesen. Der Plan bleibt der vorige. Dogmatif, Eregetif, Moral, Kirdengeschichte, bleibt der Gegenstand, worin Licht und Mahre heit verbreitet werden soll. Besondere foll praktischer Insbalt.

malt, mit Bermeibung ber Einfrieigfolt bes Spftems, geffer. Dert werben-

Diefer erfte Seft ift auch feiner Borganger vollig murt big; nur Schabe, bag ber Dructfebler fo eine ungehoure Menge ift, daß man fle auch mit ber Entfernung bes Berausgebers vom Dructorte burchaus nicht entichulbigen fann. Die Lebenageschichte des fel. Korrodi ift anglebend und belehrend. In einer gedrucken Erziehung, unter ber Bil bung eines bochft ichmarmerischen (und unverträglichen) Baters bob fic boch fein großer Beift empor. Er man Seme lers Oduler und Liebling; gieng aber bennoch feinen eigene thumlichen Beg. Er murbe geboren 1752, ftatb 1793. Er mar ein porihalider Mitarbeiter bieler M. D. Bibl. Tetrolog vom gen. Meister zeigt von vieler Berzilche Beit. Die Abbanblung über den Ginfluf der Meinung gen von der Freybeit des Willens auf die Sittlichkeit. IR ein Dachlaß von Korrodi, und giebt eine deuiliche Uebere ficht ber manderlen Erflarungen menfolicher Rrepheit; beforie ders wird eine drevlache Theorie beseuchtet, und nach Würs den geldent. Die Anbanger von Rant und Richte werben dieg Mues frevlich als veraltete Baare anleben. Heber efe ne Extlarung von 2 Theft. 2, 1—12 in Sente's Mide Der Beif. zeigt bie Batte obiger Erflarung, und beleuchtet fie mit vieler Belehrsamteit. Daß Loass eine Seite berechnung bedeute, ift ein ganz verfehrter Ginfall. Es batte einer so mubsamen Widerlegung nicht bedurft. ' Ueber die Bildung der Mekiasides. Biel magerer als man Diese Materie in andern Schriften, und besonders in Eicht borns allg. Bibl. ber Bibl. Liter, lefen fann,

. **U**p. :

#### . Ratholische Gottesgelahrheit.

Die heiligen Evangelien und Episteln auf alle Sonnund Festrage des Jahrs mit Erklärungen, u. s. w. Von Michael Buchinann, Pfarrer in Leuthmannsdorf. Erster Theil. Vreslau, ben Korn , dem Neltenn, 1802, 468 S. 8. 1 Me.

Der Bark Uefart merst bie deutsche Nebenschung einer ieden Epiffel und eines jeben Coangellums; bann folgt bie Ertig. pung, bie, wie er fagt, ans ben beften altern und neuern Rommentoren genommen ift, und endlich einige furze Lebren, um jeden Christen Stoff jur Muhanmenbung an geben. Bie die , aus ban beften altern und neuern Rommentaren gezogemen Ertlarungen befchaffen find, davon wollen wir nur einige Droben anführen Das Evangelium am etften Abventes Bonntage bat. Die Ueberfdrift: Borgeichen Des letten Ger miders : barans tagt fich fcon fcbliegen, bag ber Berf. baffele be nicht von ber Bufunft Chrifti jum Gerichte über Jerufe lems fenbern von feiner Butunft jum Weltgerichte ertiare. In bet Ertlarung felbft nun beißt es: "Des Menfchen Gobn mirb fommen mit feinem Rreuze, nicht mehr, wie vorber. burd Denfchenhande baran geheftet ju merben ; fonbern abnrch ben Anblick biefes beiligen Solles Die Bewilfen berfelben -Deniden zu burchboren, bie ibn werben baran gebeftet baben. "burch ein lafterhaftes, und ohne Bufe geendigtes Leben. -"Benn et alfo fommen wird, die Belt ju richten, wird er "Dieg Rreng als feine Rechtfertigung vorzeigen, und wird matte nur felbe: gebeitigten Bunben feben faffen : fonbere auch biefes Bertjeug feines fdmadvollen Lobes vorbingen, als bas Siegeszeichen feiner Ehre, und ber Eroberung ber "Rirde, u. f. ib." Am auffallenoften ift bie Erflarung bes Evangelftmis am iften Beibnachtstage, wo es von Maria beift : " Die gebar ihren Gobn nicht wie andere Rrauensver-"fonen, Die in einem fo gefährlichen Stande Bulfe nothie "haben: fondere wie bie Mutter bines! Gottmenfchen! fo moie entleunt ibre Sungfraufchaft baburch zu verleten; benn menn Maria ale eine teine Jungfrau put Burbe ber gotte "Uden Duttenschaft bestimmt wurde: fo ift fie auch in ber "Beburt und nach-ber Geburt unbeflecht gebileben." gleubt, daß biefe benden angeführten Proben binreichen wete ben, um ben Beed, ber Erflauengen barand, fernen zu fere nen. Bie die furgen Bebren boidouffen find, Die der Benf. bengefüge bat, um jeden Chriften Groff gur Rubanwendime ju geben, mogen fahande Bepfpfele zeigen; "Da ben ber "Antunft Befu Chrifti, Die Sonne felbft, fo wie ber Mond sund (bie) Grege, nichts-ale Finfternif febn wetben : fo "follen wir uns Berte ber Eugend und Beisbeit aufbewahe ren, welche theen Blang wie verlieren. - Befus mandere ate im Motterleibe nach Dethieban; aud wir find bier Dit.

Latininites und follen une mit Cifet find Reent Bent water Baterlande habern. — Jefas wurde in der Sinfterniff geboren ; etinnern follen wir uns in francher finfern Ruchs. an ble Boblibat ber Geburt Sefu." Die glaubt bem Wilk Berfichern zufkonnen, er habe wohl baran getban. Dan en Me fe Lehren nicht; tible er anfangs gewiftet delbefen wars nich vermehret und erweitert habe; man bat mabtlich bleren de Der Stol ift burchaus nicht forrett; man finbeet mna. hellichte Einsichten; die Nacherleider ablegen; und mit jenen des Cages fich antleiden; Sein Beit ich fcbelen; durch Gand'; Dorner ftart Dornen, u.f. w Das alldemeine Geber fur bas Unliegen ber gangen Chriften beit, welches fich am Ende Andet, ift elend, fo wie auch bla allgemeine Beichte. Rec. muß bem Berf, rathen , bas Du Diffulm, mit mehrern Berfuden ber Art, Die er ju flefien btobi, zu verschonen.

Mk.

len. Borzüglich Schullebrern und andern Freunben ber Schulen zur Prufung vorgelegt von M. Rumpler. Salzburg, ben Mapr. 1804. 147.

Teber ber nicht bioß in ber Abennoele: fonbern in:einein Treife praftifcher Beschäfftigkeit lebtiju erbilt banfie gennn-Belegenheit zu erfahren, wie nothwendig et ihm die Lufuffe. tat, in welcher er fich befindet, bfters matte, als Beichafften mann und Schriftfeller Dinge ju fagen, die andermatte. fcon lanaft bekannt find, und fie mit Tiner praceptormaffgent? pebantifchen, ibm felbft laftig genut Jamenben Deutfichtete 3a fie nothigt ibn oft gur Ginfdrantungen, vorzudociren. und batt ibn auf einer niedtigern Stufe jutut ,: über bie er! fich in einer frepern Lage, in einem adnftidern bort fcon tanes ar angebauten Beiftestlima emporichmingen wittbe:". Es. mare unbillig, biefe einengenben' Debenrachtfichten ber beda Murthellung überfeben ju wollen. Um baufigften teite bies . fer gall ben Schriften ein, die das Schutwefen betteffen. Und follten wir und mobil frient; weine wir glauben, bag Der

## DR. Rumplers lefes und Schreibunterricht zc. 15

Bem R., ob er gleich in biefer Schrift nichte fagt, was nicht im protestantifden Deutschland icon oft und melftens beffet defagt und ziemlich allgemein eingeführt ift, bennoch fich ein Berbienft erworben babe, auf biefem Bege auch in feinem Areife Erwas jur Berbefferung des Schulunterrichts bengue tragen? Renes laft fich in ber That aus biefer Unweisung nicht ausgelchnen; aber verfichern tonnen mir , bag ber Berfa ben affen ben mechanifchen Uebungen, au welchen er Anmefe funa ertbellt, Den Berftand gu bilbert, und bas Deri ju vete ebeln fic bemubt. Denr ber Dethode, ben Rinbern Buch Mabentenntnif beprietringen , tonnen wir unfern Deufall nicht ichenten, ba fle, für fo tompenblarifch fle auch bet Bert. halten mag, bennoch fur Rinder ju ermabend ift. namilche aile aud von ber Anwelfung, wie die Rinder im Schreiben ber einzelnen Buchftaben unterrichtet werben fola fen. - Doch, tole gefagt, wird nur einmal biefe vetbalte nigmaffig gure Unterrichteart angenommen ; fo wird ber Cifer, eine belere ju finden und ju befolgen, Sald erwedt wet-Den. Dieg munichen wir von Bergen.

Siller, B. Ch., papst. Notars und Pfarrers zu Stoffenried, vertrauliche Reven an seine Pfarrese meinde, über den seindlichen Ueberfall in unser Bateriand. Nebst einigen kurzen Erinnerungen ben Prozessionen, Leichembegängnissen und andern Anlassen des Jahrs. Der Gelegenheitsreden siedenter Band. Mic Erlaubnis der Obern. Augsburg, den Wolf. 1862. 322 Seit. 8.

Begierig nahm Rec. biefe Schrift in bie Sand, in Der Ero wartung barin die wichtigsten Begebenheiten aus jenen von dem jum Heil der Abler nun endlich ganglich geendigten vers derblichen Kriege so hatt heimgesuchten Begenden jur Beibro berung eines vernünftigern Bentens in der Religion und dare aus folgenden besser Betragens benuft ju finden, fand von A. A. D. B. LXXII. B. I. St. 16 Seft.

alle bem taum eine Souts fondern fatt beffen gemeine Dres bidten , wie fle gewohnlich in jeder Dorffirche au boren find. Den Bortug, welcher ben fatholifden Dredigern fo que m ftatten tommt, mehr bas Befühl tege ju machen, und alle Mittel der innern und auffern Beredfamteit anzumenden. Incht man biet auch vergeblich, fo ginlabend bie- Belegenheit baju auch mat. Raum ift einiger Umftande bes feinblichen Heberfalls bin' und wieber gebacht, und warum es vertraulie be Reben beiffen follen, ift gar nicht abjufeben, wenn man nicht eftvati aufiehmen muß, ber Bert Pfarrer habe feinem . neugewählten Detru Dralaten, Dem fie bebicirt find. im Bertfauen auf feine ebemalige Freundschaft, Die aber num widelich in bie größte Dulb und Gnabe umgewandelt murbe. Damit feine tiefefte Devotion" bejeugen, und bas Dublis Bum im Bertrauen auf beffen Dachficht, fic bafür besabien taffeit wollen. Denn Diettiand wird zweifeln, mas von Drebigten zu balten fep, worin Stellen vorfommen . wie fole genbe: S. 209 "Es ift gewiß, und in ber beil. Ochrift gegennbet, das die bofen Seifter in ber Deine fich in ber Luft aufhalten, daß fle Tag und Macht bem Denleben ain Leibe und an ber Geele, ober auch an feinen Gutern gu fchas ben trachten, und baß fie, wenn Gott es ibtien gulafic. \_auch wirtlich ichaben tonnen te., und furg vorber . 408 : ameptens werben Die Belbtruge jum Odube ber Reiber aund anderer liegenber Guter, wie auch ber barauf weibene aben Sausthiere errichtet. Bie ebemals bie Bepben ibre Reiber und Beinberge dem Schute ber Epbele, ihret fal-Liden und nur fo erbichteten Gottheit anvertrauet, und fie befimegen öffentlich verehret haben ic." Doch mas braus den wir weiter Leugniff? welcher nur einigermagen gebilbete Zafe wird Ro noch mit folden fraffen Beariffen binbalten lafe In? und wie buntet muß to in einer Segend noch queleben. we folde Drobutte noch ibre Tonehmer finden?

**251.** 

# Rechtsgefahrheit.

Bentrage zur Berichtigung und Erweiterung der positiven Nechtswissenschaften, von D. Gottlieb Hustiand, Herzogl. Sachf. Weimar. Justigrach, broentl. Prof. des Cob. und der Novellen. Jenag den Stahl. 1802: Blertes Stuck.

Sorflegendes Stud enthalb Dir. X. eine Reviffon Der Bei Fannteir Streitfrage über bie Boweislaft ben ber nogntorie iden Rlage: und Bir. XI. fernere Bulabe ju Beren Deoft Dugo Index fontium corporis juris civilis. Lestere betres fen bloß bie Ausgaben einiger vom Bernusg, angeführten Schriften; erftere aber betrifft eine ber beruhmteften prates fcen Streitfengen, welche geruben in ben Beleisen nicht ente feleben ift , folglich nach allgemeinen Brundfagen bber burd Bergleichung und Zusammenfellung mit abnlichen wirklich enticiebenen Rallen beantwortet werden muß. Der Bett Berf. foict eine furze literarische Geschichte dieser Lehre vor an, welche mit den Gloffatoren ihren Aufang nimmt; und Dann eine Reibe von theoretifchen und praftifchen Rechtsge lebrten auffifort, welche wider ober fur ben Betlagten menn er befist, ober unter gewiffen unbern Umftanben eintscheiben. Der affgeweine Gab, duß in der negatbrifden Rlage der Bei Mante au beweifett babe, grundet fich theile barauf, bag et berneint. theils auf die allgemeine Bermuthung für bie Frepi Seit der Grundflucke; daß der Rlager nicht zu beweifen loul dia fen bbaleich et bejahender Ausbrucke Rich bebient, vers Rebt fich von felbit; mehr beitritten aber ift iener Sab in dem Rull, wenn der Beflagte fich im Befit eines Dienftbare Beiterechen befindet; Der Bere Betft, ift nuch bier fur ben Rlager, führt die Srunde an, nach welchen bisber von Undern behauptet murbe, bag ber befibende Betlagte beweifen muffer und bann fellt et far ebeit biefe Meinung einige neut Grune De auf, bag namlich nur buim fur bas Recht bes Befibers vermuchet werde; wenn tein anderer Grund des Rechts auf Defunden werben tann; und eben fo wenig einer bagenen ift ! Sier aber ein Grund des Reches in bein Gigenthume Des Klad gere liege, und bamit auch bie Folgen jugleich bewielen fenn : and der li beipt. D. fi minufe, pet. int welches wider bent

mblder als Eigentbamer wiber ben im Befft, befindlichen Mubnieffer negatorild flagt, entfchieben wird, weil ber Rid. ger. fein Eigenthum nicht bewiefen bat, well er bas Sut ale Mannieffer befist, wenn er ichen fein Recht nicht bemiefen bat . und im Zweifelsfall ber Befiber potior ift; moraus folne baß gegen ben Rigger , welcher fein Cigenthumsnecht beweift, Die bloge Bermuthung fur ben Befis nichte belfe. wohlnaegen, wenn ber Rlager befist, wie fich bemm Ruse nieffer ber Beffs ber gangen torperlichen Sache benten laffe. für biefen bie Bermuthung aus bem Beffs gelte; nach biefem merben auch bie Granbe ber wibrigen Deinung gewift anb widerlegt. Bad ber weitern Ausführung muß ber Betlegte wibit alebann bemeifen', wenn ber Rlager anführt, daß fein Begnet fich gwar im Befit, aber in einem unrechtmaffigen befinde t ober wenn der Rlager anglebt, daß ber Beflagte die Servitut vi, clam ober precario ausube ; ober wenn ber Rid. ger fic auf ben Befig ber natürlichen Frenheit grundet. Mar andlich in Rallen, wo ber Riager als ben Grund feiner Rice ae etwas belabt ober bebauptet; foll er zu llebernahme bes Beweiles verbanden fenn, wovon Bevipiele angeführt mere ben : wie, wenn ber Ridger auf einem Bergicht bes Betlage den . Berfrage u. beral fich berufe. Rec. betennt , nas aber Mer auszuführen nicht der Ort ift, daß er au benjenigen ave abre . welche ber ber negatorifchen Rlage ben im Befit bee Andliden Betlagten vom Beweis frep fprechen, und bag ibm auch die bevoe neue Argumente bes Beren Berf, vom Senens theil nicht abergengen. Emmal fennen die Befebe, wenn fe Ben Beffer vom Deweis fren fprechen, ben vom Seren Berf. fim erften Araument annegebenen Unterfcbied nicht, und ein Placen für ben Befiter benjenigen, welcher bas Dienftbaw Reitsrecht ausübt. 1. 6. 9. 1. 1. 8. 9. 1. D. fi ferv. vind. und feibft webn von Derfonenfrenheit die Rebe ift, legen fie bem , welcher auf biefelbe fich beruft , ben Beweis wiber ben Beffeer auf; 1. 8. 6. 14. D. de probat, 1, 7. 6, 5. D. de liber. caul. Die im zwenten Ernument angefabete L. s. pra-D. fi winsfr. per. ertautert, und entbalt nur ben Granbfeb. Daß nur bem Eigenehumer bes berrichenben ober bienenbet Bucs die tonfessorifche und negetorifche Rlage unftebe, alfo and bie urgatorifde Rlage wegen bes Mirebrands eines Suces wied alfo biefe vom Midneigenthumer bes Guts are softellt : fo muß immer bet Betlante, welder im Beffe bes Riesbrauchs fich befindet, frem gelveschen wethen, much ed

### 23. Turnis Berfuch ein. Barftellung b, Rechts zc. br

dim erften Efforbernif ber Rlage, bem Elgenthum bes Aldogers fehft, alles Beitere, was hier aus bem Gefet gefolgers wird, liege nicht barin, und ber, welcher das Gut nur als Runnieffer besith, kann nicht als wahrer Livithesiger bes Gut angesehen werden.

R.

Berfuch einer Darstellung des Rechts peinlicher Vertheidigung gegen die Lässonen an der Strasbar keit eines Inquisiten, mit Hinsicht auf die neuern Revisionen im Criminalrechte. Von Vernard Turni, D. und Privardozent (Docent) der Phistosophie zu Erfurt. Chemnis, ben Tasche. 1801. Erster Theil. 16 und 478 Seit. 8. 1 MR. 8 88.

Man wurde Unreche thun, wenn man vorllegende Schrift unter Die fchechten jablen wolkte; aber auch unter ben guten gebabrt ibr fein Plas. Bu jenen gebort fle nicht, weil fle mit Rachbenten gearbeitet ift, noch weniger aus Kompilation befteht, und weit fie wirflich mehrere einzelne gute und reche Bludliche Ibeen 3. B. gleich im erften Abschnitte über ben Charafter ber Berthetbigung überhaupt, und ber Bertheible gungefcheiften inebefonbere enthatt. Gie fann aber auch für feine ante Schrift ertlatt werben, weil fie feine Proportion hat, weil fie einen Aufwand von Rraft enthalt, bet groffer M, als der Begenffand forderte , wo fic dann bie Rraft, felbft im Bege fehr und bindert, und well ber eigentliche und Sauptgegenftand berfifben nicht genig bervorfticht; fonbern anter Ansführungen einer Menge von Mebenbingen vergta-Den flege, wo er nur mit Wufe gefunden werden fann, que mal da Deflamationen die eigentlich wiffenschaftliche Parftele lung bauffa vertreten muffen.

 Sheorien über Strafe, Strafgeles und Jurechnung. Sieg unt wird ben Lefern der Litel des Duchs flar werden, der Sen nicht deutsch abgesaßt ist: denn Niemand wird unter Lassonan an der Strasbarkeit des Inquisiten, Lassonan wersteben können, die Inquisiten darum erleiden, weil ibren Zandlungen ein böderer Grad von Strafbarkeit zugeschrieben wird, und von denen hier allein die Rede sit. Der Vers. spricht nämlich nicht von den Bertheidigungen, die den Amer haben, darzuthun, daß ein Inquisit nicht für den Urdbeber eines Verbreckens gedalten werden siegt, zu zesen, daß man dem Inquisiten mehr Schuld (den Handlungen desselben, die ihn als Verbrecker gultiger Weise betrachten lassen, die ihn als Verbrecker gultiger gie wie es rechtlich ist, mehr Strafbarkeit) zuschreibe, als wie es rechtlich ist.

Auf bie Frage: mas ber Berf. burch feine Schrift felbft geleiftet habe? muß folgende Antwort gegeben werben. 28as in ben neuern philosophifch juribifden Schriften fiber Strafe, Strafgefes, Burednung und Milberungsgrunde gefagt wore ben ift, ift bier in ben Sauptgrunbidgen umgefehrt vorgetrae gen, als Puntte, Die man ale Materie gu Bertheibigungse fdriften gebrauchen muffe. Dieraus folgt 1 ) bal bes Une ternehmen bes Berf. gat nicht bas Deue enthalte, mas es nach bem Sitel bes Buches ju enthalten fcbeint; benn bie Daterie Der Bertheibigungen im Kriminalproceffe ift mit ben peueren philosophisch juribifden Spftemen leibft, mittelban wenigstene babin bestimmt worden, wohln fie bier ausführe licher bestimme werden foll: 2) baß ber Inhalt biefer Schrife meniger umfalle, als wie ber Eitel verfpricht; benn burch bie neueren Reuifionen im Rriminalrechte find auch über gnbere Lebren, als über bie angegebenen, auf bie fic ber Berf. eine forantt, neue Unfichten gegeben worden. Dan bar ja (ob mit Uurecht, faffen wir babin geftellt fepn,) über ben Gee halt einzelner Berbrechen , neue Unfichen gegeben, upn benett hen ber Babl ber Materie ber Berrheibigung ebenfalls Gee brauch gemacht merben tonnte; wovon aber ber Berf. (wee nigftens in biefem erften Thelle) nichts ermabnt.

Das Schlimmfte ben biefem Allen ift bieg, daß man bier über den Grund des Strafrechtes, über ben Begriff von Otrafe, über (beginnmtes und unbestimmtes) Strafgefes. this Juniformy und Mitamagnyliste u. begl., phulliteillichte Minatimper lein und, nethel aufleben, das er finn is alt de ill, wie geiger, auch und den Sochthill für, das er der Bekannenst des eigenelle zu bezeichnen hen äuseus instenlich ill, und hichtens uns in feiere den Intel ausgesen kunn, in miesen as den liefer uns eine gang engenhaue der äberneiter, und se wiel von dem eigentlichen Gegenhaute so weit ausgemen geleinen Dingen, endlich eine unt auf eine Ansistenung zu gerauben, die zu der Leiter von der Mensschligung im Kelminabenerste mankerbar gehört.

Junulien fifeint fich ber Berf, auch felift gung verloren zu haben, und us gemienen feine Antibheungen eine Anflich. die fie wicht haben fullen. Go find 1. D. die S. 247 ff. gengebenen Angein ben Antibhtung ber Bercheibigung fo gefellt, als menn fie Erlanterungen ber verherzeihenben allgemeinen Gemabilie Mer Inrechnung feyn follten, die es boch gerabt inngefester feyn und.

Siem ber Berf, seine Meinung über die Materie der Bentheidigungelichwisten gesondert von allen nicht nothe wendig herzeichnigen geliesert: so find wir übergengt, er water de mit den Talenten, die er bey allen diesen Mangeln den noch an dem Tag legt, ein recht beauchdares und lodenswers thes Berf zu Stande gebracht haben, und wir wirden ihm tuben, dies noch zu thun, anstatt einen zwepeen Theil zu liefern, der auf dieselbe Art, wie der vorliegende, abgesaft wurde. Auch möcher er da Alles, was Deklamation helfit, die Theanmakenne ber Gattinnen, die Tagte, die die Bero nunft den Herzen, in den sie stallen, vorlibreibt, u. dergl. sorgfältig weglassen. Auch Ausbericke wie 3: B. S. as "die Bertheidigung unter ihren bestimmen, Dat beime gena kingen nicht gut.

But.

Systema processus judiciaris et communis et Sano.

nici. In usum praelectionum et forensem edidit D. Christianus Gotts. Bienerus. Prof. P. Pand.
in Studio Lipsiensi, Facult. Jurid. et Curiae Supr.

23 4 Electo.

Electoral. Saxon. Assessor. Lipsian, apud Graffé. 1801. Tom. 1. 8 u. 334 S. Tom. II. (ohne das Register) 310 S. 8.

Bur Berichtigung und ausführlicheren Darftellung mehreren Materien Des fachifidien Civilproceffes, ift in bem vorliegene ben Berte allerbings Manches gethan, und es wird ibm in Biefer Dinficht bas lob eines nubliden Bertes nicht abgefpros den werben tonnen. Allein beffen ungeachtet entfpricht es ben Forderungen nicht, Die man im Allgemeinen fowohl, als and nad dem Plane des Berf. an baffelbe thun Bann, Man vermißt anerft eine bestimmte und beutliche Darftellung, fe wie auch eine gute lichtvolle Ordnung. Benes bemertt man vortuglich ben ben Definitionen, welche oft mehr als mane gelhaft find. Go fagt à. B. ber Berf. G. 2 proceffus judiciarius fet scomplexus regularum principiorumque juriss "quibus judicium regitur, binis verbis, ordo judiciotion wohl naffen; nicht aber auf bas, wovon hier die Rede if i has gerichtlide Berfahren von dem Cfull - und Erimis Malproceffe fagt et S. s und 4 "ordo, qui in judiciis pe-"sanjariis seu puivatis abservatur, processus civilis, qui im eriminalibus leu publicis obtiner, criminalis recte voças saur." Der D. 68 von einem Abvolaten gegebene Begriff : sigraconfulus, qui clienti in peroranda causa adsistit, paßt auf jeden Rechtsnelehrten, det einem Deleten in einet Proceffache Rath ertheilt; bas eingeschaltene Bort cliens, that nichts gur Berichtigung bes Begriffes; benn biefes ift. unmittelbas abhi egig von bem adfiftere, wird burch bief ern tatt ,c'da es ertiaren fallte. S. 107 wird das Alaglibell actor intentionem fuam contra groum apud magistratum proponit:" auch die Deweisschrift enthale eine folde formula. Sleich unbestimmt ift ber bles fem entgegenftebende Begriff von Erceptionen 6. 143 nea "intelligo, quae reus actori defensionis causa opponit," wenn ber Beklagte ben Beweis bes Rlagers ju widerlegen fucht: fo-excepiet er alfo? - Bep Bentiffen die so allgemein find, wie die angeführten, follee boch am erften Deftimmtheit gefunden werden. Die Ordnung des Bert ift wenig abweichens von ber, welche ble alteren facht. Procege legter gewählt haben. Das Gange boftete aus fonf Ba.

#### Ch. G. Bieneri Systema processus judiciarii etc. 23

deta. Libr. I. principia generalia. Libr. II. de processir ordinario. Libr. III. de remediis contra sententiam et rerum judicatarum executione. Libr. IV. de processibus fummariis. Libr. V. de incidentibus articu-Auf eine logifche Bufammenftellung ift bierben nicht Rudficht genommen worben, und bas Bange bat baburd wenig Zusammenbang befommen. In bem erften Buche find 6 Abtheilungen gemacht. Cap, I. de variis notionibus. fontibus, subsidies et histories pracessus. Cap II. de instantils canfarum civilium. Cap. III. de personis in judicie Cap. IV. de legitimatione. civili occupatis. Cap. V. de litium expensis. Cav. VI. de cautione pro expensis et jure paupertatis. Der Inhalt bes erften Rapitels batte Die Grundlage in einer Einleitung abgeben follen. Bas is ben folgenben Rapiteln enthalten ift, gebort (fo wie auch das, was im L. Bude unter ber Rubrit de incidentibus articulis aufgeführt worden ift, als: bie Reconvention, Intervention, nominatio auctoris, denunciatio, und reassantio litis, und die Lebre von den Kommissionen,) in einen allgemeinen Theil, ber von der Bebre von dem et gentlichen Gange Des gerichtlichen Berfahrens ganglich getrennt werden muß. Der Lefer wird bier zu ber Lehre von den Inflanzen geführt, ohne daß ein Bort von der Jutite diftion vorbergegangen ift. Bur Legiennation tommt man, wone daß eine Berbindung mit bem Borbergebenden bemert Auch in bem Gingelnen berticht gar tein logifchet Bufanmenhang. Go ift a. B. S. 68 von ben Abvolaten und Procuratoren gebanbeit, weil von ber Legitimation bie Rebe ift, und natürlich gefragt werben tann, wer bat fic Bu legitimiren? Dit eben bem Rechte tounte aber auch bie dange Lebre von dem Michter und ber Gerichtsbarfeit an bis fem Orte, abachandelt werden; benn man kann eben fo gut: fragen: bey wem muß man fich legitimiren? Man vergi bletben bad, mas 5. 32 und 39 fteht, es gebort eben fo mo mig ju ber Lehre von der Legitimation, wie das Borbergebene De. In noue und eigene Unfichten gemiffer Lebren ift bey bem Berf. feineswegs zu benten; bieg beweift j. D. gielch bas bte Rapitel bes erften Theile, ma die Lehre vom Armentachte an bie Lehre von ber cautio pro expensis angeflickt ift: ibr batte recht gut eine paffende Stelle angewiesen wers ben tonnen, wenn ber Berf. nur einige Grunbfage berude Adigt batte, Die es in Begiebung auf Die Berbindlichfeit

Des Staats zur Sicherung ber Rechte feiner Barger glebt. Rad bem Plane bes Berf. foll bief Bach ju Borlefungen bienens Doch bat es von einem Lebrbuche nicht bie geringfte Cigen-Schaft; benn es ift weber mit gebrangter Rurge, noch bent lich genug für Anfanger geschrieben. Rein Daragrand entbalt einige menige leicht an überfebenbe Bate: vielmehr wirb in den meiften eine ganze Materie abgehandelt. Der Bots trag felbft ift mehr einer Disputation, als einer Definition abnlich. Ueberall tommen Ginleitungen vor, die bem Sans den ein weitschweifiges Unsehn geben, worüber auch oft bie einentliche Bestimmung ber Beatiffe vergelfen wird. Bepfpiel mag 6, 34 bienen. "Judicis at partium intereft scire, quibuscum agatur, ut ne eludatur judicium irmistumve fiat; inde legitimatin necessaria neme ullo tempore circumscripta est, qua demonstretur, facultatem in etigandi in proposita specie nobis competere. semper extra rem et causam quaerenda, nec eo referenedum, quid ad iplam actionem obligationemque pertimeat. Dicitur autem fieri tam ad raufam, quam ad processum. Illa tum necessaria est, cum negotium de quo. cujusve effectu disputatur, origine fua ad neutram aut certe ad alterutram partem non pertinuit, seu si ex alie, no facto negotiove quali ex proprio litigatur: baec locum habet quoties quis rem et causam alienam in utili-"tatem ejus, cujus propria est, tractare cupit." Rur ben Anfanger ift bie bier gewählte Methode gewiß nicht deutlich : sumal ba auch wie oben gefagt worden, bie Materien nicht genug in Berbindung gebracht worden find. Zuch ber Stol Des Berf. tragt bierju nicht wenig ben, an bem man Deub lichfeit und Rorreftheit eben nicht rubmen tann. Der Berfi bat mobi Lateinifc aber nicht Romifc gefchrieben, wie gleich Die erfte Detiabe bes Duchs lebrt, melde fo abgefaßt ift: Post conditas givitates receptum legibusque poenalibus Lancitum fuit, ut pe quis auctoritate propria fibi jus \_dicat (diceret ).4. Wenn auf ben Gepl nicht mehr Goras fale vermendet merben foll: fo mare es bod mobl am beften man forlebe über beutloe Einrichtungen beutld.

D. Jo.

#### D. J. A. Hellfeld - jurisprudentia forensis etc. 27

D. Jo. Ang. Hellfeld — jurisprudentia forensia fecundum Pandectarum ordinem — cura D. Gottl. Euseb. Destre, a Consil. justir, intim, et facultatis jurisconsultor. in Acad. Helmstadiensi Ordinarii. Editio quarta multis locis auctior et emendatior. Jenae, in officina libraria Crockeriana. 1801. 988 (unb Register 100) S. 8.

Die gegenwärtige Auflage ift mehr megen ber bogbaften. und man barf wohl fagen, in niedrigen Ausbruden gefchebes nen Ausfalle, bie ein Ungengnnter (benn herr Welte ift wohl gang uniculbig) auf mehrere murbige Rechtsgelehrte thut, ale megen erhaltener Berbefferungen mertmarbig. Bas 6. 15 und 39 einem mabrhaft befcheibenen Danne Schulb gegeben wird, bag er burch ein gemiffes Buch eines verftot. benen Rechtsgelehrten . manes impio confilio, mercenaria many turbirt, und von einem andern Duche eine neue Auflage beforgt babe: "pellimarum notarum faragine, monstroso turpis et arrogantiae et ignorantiae partu inquinata," bas tann man, eben well biefe und mehrere ane bere noch argere Stellen ber Art gefunden werden, mit vole fem Rechte auf ben Berausgeber und die gegenwartige Auflage anwenden. Die duf bem Titel verfandeten Bermehrungen und Berbefferungen find abrigens nirgends ju finden; bentt daß die Arten mie Allegationen von Schriften aller Art ane gefällt worden find, tonn ju jenem Drabitate nicht berechtie Dauptschriften find bem Berausgeber Bochy's civis liftifche Erörterungen, Meditationen und Pandetren. Kommentar; wenigstens find biefe vor allen anbern fleiflig angeführt. Der Drudfehler giebt es ungemein viele. Berichtigung und Sichtung ber alten Allegationen , ift feine Rudficht genommen; mit einem Borte, Diefe Auflage ift gang unmarbig in ber Bibliothef eines mabrhaft Belehrteft aufgenommen zu werden.

Index rerum et verborum, quae in tribus Tonfis Princip. Jur. Civ. Rom. Germ. C. C. Hoffackeri continentur, juxta feriem Tomorum et Paragraph. ordine alphabetico conferiptus. Tubing., fumt. Cotta. 1801. 148. gr. 8.

Bekanntiich fehlte es bem, mit Recht so beliebten Sandbus che des sel. Hoffader, das Gmelin ergänzte, an einem Rea gifter. Plesem bey einem Werke bieser Art höcht wesentlie den Maugel, bilft gegenwärtiger Inder, der mit ungemeister Genauigt it von dem Herrn Rathe Jaulhaber zu tilm angesertigt worden, aufs Zwedmästigke ab; daher er jeden Bester jenes Werts durchaus unentbehrlich ist. Sollte bey einer zu hoffenden neuen Auslage des Lehtern, dieses Register, wie zu erwarten steht, demselben beygefügt werden: so warde ein Berzeichnist den Pandetten. Litel, mit Himwelfungen auf die Stelle, wo sie abgehandelt werden, von sehr wesentsit dem Nugen senn, und den bequemen Gebrauch dieses Indesausnehmend besorbern.

T.

## Arznengelahrheit.

Repertorium für das Reneste aus der Staatsarznepwissenschaft und innern praktischen Heilkunde, von Johann Heinrich Jugler, u. s. w. Erster Jahrgang. Erster Theil. Braunschweig, ben Reichard. 1801. 8. 12 98.

Rach der Borrede ift diese Wert ju möglichst vollständigen, obgleich gebrängten Auszügen ans ban neuesten Schriften ab ter Art, welche die medicinische Praxis und Policey, und bie gerichtliche Argneytunde ausschließlich betreffen, mit untermischten Anmerkungen und Recensionen, wo es nöthig scheint, bestimmt. Alles was unmittelbaren Bezug auf jene Wissenschaften, und die ihr untergeordnete Theile hat, ges hatt in des Berf. Plan. Singegen ift Alles davon ausge-

nommen, was ausichlieflich bie abeigen Bacher ber Argnentunde jum Segenftande bat, Alles was auf ben bisherigen Bang des Kliniters teinen Ginflug bat.

Sein hauptsächlichfter Zweck ift, durch dieft Scheift eis wem wesentlichen Bedürfnisse abzuhelsen, welches diejenige seiner Kollegen au kleinen Dertern, und die prakticirenden Chie furgen, denen es ihre Tage nicht erlaubt, sich eine weitlaufe tige Bibliothek zum Nachthelle der Ihrigen anzuschaffen, ges wiß lange gesühlt haben, da gelehrte Zeitungen und Journale theils zu kurz, theils zu spat das nöthige Neue für sie anzeil gen, theils nicht ausschließlich praktisch sind, theils sie alle zu halten, den meisten sewer fallt, und medicinsiche Physiskatsbibliotheken und Lesegesellschaften bis jeht noch unter die frommen Bunsche gehören.

In jeder Leipziget Jubilate und Michaelismeffe, with ein Theil von 20 bis 24 Bogen ericeinen, fo bag zwen Sheile einen Jahrgang ausmachen, welchen ein vollständiges Sache und Ramenregifter beschieffen wird.

In bielem ersten Theile kommen Auszüge aus solgens den Schriften vor. 1) Rolle über die bonigartige Sarnzuhr. 2) Cruickbanks Versuche und Erfahrungen über die Wirkfamkeit des Sauerstoffs zur Seilung der Luftseuche. 3) Mprsinna Journal für die Chie rurgie, Arzneykunde und Geburtsbulse. 4) Schube macher medicinisch dirurgische Bemerkungen. 5) Litins kurzgesaste Nebersicht der wichtigsten Chatsachen, welche bisber über die Rubpocken erschienen sind, aus dem Englischen übersetzt von Junnemann. 6) Franz von Schraud Geschichte der Pest in Sire mien in den Jahren 1795 und 1796.

Mf.

Triumph der Seilkunft, ober burch Thatfachen erstäuterte praktische Anweisung zur Hulfe in den verzweiflungsvollesten Krankheitsfällen. Ein Respectorium für Aerzie und Bumbargte. Heraus

gegeben von D. Chriffian August Strabe; ausübenbem Arzte in Görlig. Breflau, ben Korn bem ditern. 1801. Zwehter Band. 416 G. 8. 1 MZ. 8 26.

Den etwas markicorevetischen Eltel abgerechnet, einthält biese Sammlung manche interestante und brauchbare Beobe achrung aus in eind ausländischen Schriften. Die Borrebe verrath einen rechtschaffenen medicinischen Freydenker, der fich an keine Autoritäten bindet. A. b. R. B.

Ħ.

S. Fr. Eprift. Wenbelftabts ü. f. w. Wahrnehmungen am medicinischen und chtrurgischen Kranikenbette. Erster Band. Mit einer Kupfercafel. Osnabruck, bey Blothe. 1801. gr. 81 1 Mg.: 8 86:

Erftes Buch. Erftes Kapitel. Pathologische Beng eition etiffitt fie oder eriffirt fie nicht! Der Berf: ere flart die neue Dentitions Theorie Wichmanns für falfd. weil fie auf ungegrundeten Pramiffen berubt; Denn i) ift bas Babnfleild alleidings ein empfindlichet Theil, weil es' Merven befiet. Der Betf. erwelft biefes durch bie Bengniffe ber beften Bergfleberer. 2) Die Bahne muffen, ebe fie uber bem Zahuftelfd ericheitten, eine eigene gefähreiche Beinhaut durchbobren. 3) Benn auch bas Zahnfleisch unempfindlich fenn follte, mare es babard entfchleben, ob es-auch mabrent bes Babngeichafftes unempfindlich bleibe ? 4) Der Grund und bas Befen bes Somerges beum Durchbruch ber Babne, flegt in der Spannung bes Sabnfleifches eben fo gut, als in der Penetration bes Anochenhautchens. it Daber ber große -Mugen bes Durchichneibens bes Zahnfieliches: ' 6) Del Bic fand des Bahiffelfches ben gabnenden Rindet bewelft Engine bung. 7) Miche mur ber Menich leibet mabrend bem gabne durchbeud; fondern quich die meiffen pierfußigen Thierorere tranken davon. 3) Da das Labuffeild vom fünsten Paar

Berpen befiet ; ba es bierburd mie bem Intercofteinerven. und alfo mit dem gangen Rorper in Gemeinschaft fleht: fo mare es mabrhaftig problem, mann ber Bahndurchbruch nicht pft frant machte. 9) Die meiften Bufalle, welche man als Symptom des Babnens gunimmt, find aud Symptome pon Reis und Schmers, u. f. w. Sweytes Kapitel, Ginige Beobachtungen über die Lagarethepibemie, welche 1795 au Beslar betrichte. Lagarethfieber, Rerferfieber, find nicht ein und eben biefeibe Rrantheit, ba fie felbft fo febr verfchies ben ift und fich verandert. Es ift jumeilen Entgundungefies bet , juweilen entgunbliches , gallichtes , meiftens gatichtes Drittes Bapitel. Ueber bie Birtfamfeit Mervenfiebet. Der Natuterafte bey Ropfwunden und Ropfverlegungen, nebf einigen Bemertungen über den großen Ruben des auffety Gebrauche von Gis. Viertes Kapitel. Ueber Die Baffere fucht bes Rudgeaths. Sanftes Kapitel. Gefchichte eines lengen Ochlafe. Sechffes Rapitel. Erfindung das Saus gan ben bofen Bruftwarjen, und beren Beilung Betreffend. Siebentes Kapitel. Renntengeschichte ehles neugebornen Rindes. Achtes Bapitel. Beschichte eines vom gewöhns lichen Gange abweichenben Rindbettetinumfieber. Teuns ses Bapitel. Rube, meldes bas exfte Buch befdießt. Tweytes Buch, Steine im menschlichen und thierischen Rorpet, eine Stige. 3th allen Thellen des menichlichen Sorpers haben fich Steine gefunden. Ein gewiffer Saupte mann Pilger empfand unter bet Bunge in der Segend bes Sphunli Schenets und Befchnoulft. Gie bauerte 14 Lage als fanf Steine beransfelen, bereit grafter tible eine Erbfe war. Die waren gelblich welf, und lieffen fich zwischen ben Singerti gerreiben. Drittes Buch. Erftes Kapitel. Sellung eines Bafferbruchs, ber Scheibehant bet Soben mit angiercatifchen Scroto. Sweytes Bapitel. Ungludliches Ansgang einer, Hydrofarcocele. Drittes Kapitel. Ligas tur ber Arteria epigaftrica. Diertes Bapitel. Bragmen. se. i) Befchichte eines Bortopis. 4) Sonners von boblen Bablen, und ber Mugen bes Saamens won Hyolciamins migra L. 3) Etodiner Brant, Necrofis: 4) Section eis nes ferophulbfen Anaben. 5) Wirmer. 6) Deldvets fennng. 7) Statterningtulation von 1794. pitel. Folgen ber Buradlaffung einer Dachgeburt. Gut burchans falld ertlart er ben Grandfab, ben verfchiebene auffiellen, in ellen Sallen mulfe man die Dachgeburt ins

Ptero zurücklaffen, und abwarten bis bie Matur fie ausfoffe. Für febr unbesonnen und unwissend erklatt er biejenti
gen Aerzte, die ganz unbedingt diese Pacadorie am Rranteni
bette ausüben. Sechses Rapitel. Etterichte Bauchwaß
fersucht und beren Dellung. Siebentes Kapitel. Lum genpolopen, die ben einem phthisichen Manne unter versches benen Anfallen von Blutspehen, ausgehnftet wurden. Sie waren von der Konsistenz eines weichen Fleisches, saben bellroth aus, und waren specific leicht. Diese gange Schrift zeugt im Ganzen von ben praktischen Lafenten des Berfassers.

Mf

Versuch einer vollständigen Belehrung für des gebild betere weibliche Geschiecht über die physischen Mute terpflichten, und alles was damit in nahern oder entserntern Bezug stehet. Der erwachsenen weibe lichen Jugend gewidmer, von Friedrich Sottlieb Deinrich Fieliz dem jüngern. Leipzig, ben Grafffe. 1801. Zwentes Bandchen. auf 524 S. 8. 1 M. 16 38.

Pen ber Angeige bes erften Banbes biefer Schrift baben wift fcon nefagt, daß es ber Betf. Iwar wohl gemeint baben mag, als er fich vorgenommen batte, bas weibliche Befchlecht aber bie Offichen gegen fich feibft zu belehren; aber er ift ju weltlauftig in feinem Borerage, und die Schrift feibst if burch ben febr unnothig gefperrten Druck fo ausgebehnt und Rart worden, daß viele Leferinnen bavon eber werben abgei foredt, als jum Lefen berfelben angezogen werben. Diefem Bande fucht ber Berf. feine Schonen über bie Empfanas mif. über bie Schwangericaft und bie Befcwerlichteiten, Die barnit gemeiniglich verbunden find, ther bie Beburt und Die ofe eintretenben Dinberniffe berfelben, und über bie Der Sandlung ber Mengebornen gu belebren. Alles, oder bom was Welfte ziefblich gut, und tonnte Ruben fliften, wente es gelefen und benbachtet wurde. Co weitlauftig aun ben Berf. gewesen ifte fo tury tonnen wir bagegen ben Angele

B. Cuvier Borlefingen über vergleichenbe zc.

fe feiner Schifft fenn, und hoffen boch Alles baruber gefagt

Zo

si. Envier, Mitglieds des Nationalinstituts, Professors am College de France und an der Centralschule des Pantheons, ü. s. Worlesungen über
vergleichende Anatomie, gesammeit und unter selmm Augen herausgegeben von E. Dünnetil. Direfror der anatomischen Arbeiten an der Ecole de
Medecine ju Paris; aus dem Französischen übensest von Gutthelf Fischer, Prosessor in Manng.
m. s. Erster Band enthält die Organe bet
Bewegung. Braunschweig, ben Bieweg. 180x.

Barr Brof: Alfiber verblent alleh Dant's baf et blefen Bet birch eine Ueberfebung gemeinnußiger ju machen gefucht har. Ein weitlauftiget Auszug bieraus wurde aegen bie Absicht ber Bibliothel fevn. Bur etwas Betfiges wollen ter mich einellen. Der Bert. Weilt die wolchen Wichmer- (Mblfufen aberhaupt nach ihret Beftalt ein, mas auch immet für Dufe len biefelbe umgeben mogen, in folde, welche einen factabne Uchen Rorper, und einen fregen mit Außen befeten Roof laben, und nennt dieselbe Cephalopodes Kopfganger, Dabin gehören die Dintenfische u. a.; fernes in folder, weie de auf bem Bauche eriechen , welche platt und ichelbenformite is base with ber Beif. Buncher beiber gafterypodes | fie Saben Abrigens einen beweglichen Roph, n. f. w. Dabint ges boren die Schneden, Die Aploften, und eine große Menge pon Condplien; und endlich in folde melde teinen beitimme ten Ropf baben. Dies find Die Ropffolen weichen Burmet ober acephales, und begreifen die Afcidien, die Auffern, und viele anbere. Die Bauchtriecher und bie topfiofen Burmet enthalten alfo größtentheils die Mollusca und Teffaica Linn. 6. 79. Das Thierreich gufammengenommen gerfällt fogleiche in zwen große Familien : Thiere mit Birbelbeinen und rothem 7. 7. D. B. LXXII. B. 1. Gt. la deft.

Blute, und Biebe ofine Migbetheine, welche lung weifles Blut baben. C. 112 nach Sombert pon Ban enthalt bie weife Riaffigleit, welche in fo pieten Thieren bie Stelle bes Blutes vertritt, ben Zieberfioff ber bie. Due Relfafer bilbet; affein berfelbe bilbet fich bier nicht im Erner ! fanbern feine Raben fchrofmmen bloß in bem Berum. & ssg bis cos eine febr fibone Zubelle über bie Sabi ber Birthella ne in ben Saugthieren. B. 194 und 195 eine Labelle bee Linge ber Begenben bet Bitbelfanfe in ben Baugtbleren mach Metern. C. 204 bis 207 Tabelle ber Angabi ber eine in ben Bagein. B. 215 und 16 Tabelle ber Blee Belbeine fu ben Amphiblen. G. 219-22 Labelle bariline aabi ber Wiebelbeine in ben Alichen. C. 252. 254. 254 Tabelle aber bie Anjabl bet Ribben in ben Sauathleren. 401, 402, 403 Tabelle bet Blinge nach Metern ber verfchles benen Theile bes Brufiglinbet. G. 487 und 488 Anbel der verfdiebenen Theile bes Bandoliebes in ben Gane men nach Weteren beftimmt. Diefer Band enthält überhaus Meben Borlefungen. Die erfe Beobachtungen über bie ti rifche Detonomie. Sweyte Vorlefung. Bon ben Organen ber Bemegang. Britte Porlefung. Bon ben Rnochen und Buefeln des Annufe. Die vierte. Ben ben verbern aber bem Beufaliebe. Die fanfte von ber bintern Ertreini mber bem Bandgliebe. Die fechfte von ben Organen bie Bewegnen in ben Thieren ohne Wirbelheine; und bie fin bente von ben Dungnen bet Bemegung in Thleighe عفعة

Ák

Belefe über Gegenstände der Therapie, von D. Moshp. Berlin, ben Manner. 2802. Erfter Theil. 8. m. K. & Mg.

Erfter Brief. Begriff der auflösenden Mitteel. Aeis, Wietung der Salte. Werne. Absolute und relating Schwäche. Pfligtlystiere. Die Salte äussern keine Gemist annabsonse Kraft auf die Juhalte unserer ersten Masse, (woher kum man das so gewiß wissen?) sondern des Meis, den sie mit den Mitgen und Barntanni maden und fiele, den sie mit den Mitgen und Barntanni maden und

unterwender machett miffen ; mif bfieben in Betrachtung ab. maen werden. Die febreen werden fobald Balse auf fie mirten . ams ibeen Schiefmiblen und Drufen Reuchtigtelten ers wieffen, und ber Schleim wird in Rloden abaeftoffen mers den. Dem Enmurf, daß ber Dagen juweilen von einent fo biden und laben Schlefme abergogen werbe, baf ble Salge anmonito ben Dagen berühren tonnten, wird fo begegnet, bal biefer Raff nicht fatt finbe, und wenn bet Dagen auch and fo bide mit Caleim bebedt fen: fo fen immer eine frent Stelle borbanben , bie won bem Auflofungemittel beraftre weben tonne. Ueberbem, be Dund und Dagen eine ftatie ge Sebife ansmaden, wenn and nichts weiter als die Dunds-Sabe auf ben Dagen binlanglich fenn. Dan butfe babet bes einer Binotolit gereinigten Beingelf mir'60 Tropfen Ol. deftill. aufli biof in ben Dund nehmen, obne ibn nies Dettufdluden: fo glengen auch icon Blabungen ab. Dee Doctifice Mugen biefer Gabe wird barch ein Bepfpiel vort wat Midgen gezeigt. Die Phofiologie habe Recht, mennt fe dem Darmfanal einen boben Grad ber Reigbarteit, ja winem gebfien, ale bem Dagen jufchreibe ; affein umges erfor M auch faum an unferm Korper etwas fo wenig Melas Saves, wie ber Wagen und Darmfaual, sobald fie mit ihr m Melin verfeben find. Wenn in der Rube, wo bie moteri name vom Scheim ausgeleert werden, ein Glas in mit einer Dustatnuft, bas im Dunde feinen Reis icht, Entjandung im Unterleibe bervorbringt: fo ift es ingegen in dem fall, wenn der Magen und Darmfanal mit Baleim bebock fft. wabe, bag ein Glas Brandwein, bas Im Dunbe und Golunde ein foldes Brennen verntfacht, Laft die Reble zufemmenmeldnut wird, und bie Augen thrie. mer; im Magen noch nicht einmal gefühlt wird. Die oben amabere Milbung vom Beinneift mit Unisbi bat ber Berf. oft ben Binbfolifen getrunten. Die Enfrichee worde ibm jebesmal fo baburch jufammenheidnart, bag er glaubte erftiden zu muffen ; allein im Wagen fühlte er ichlechterbinge nichts. Gebr oft bat er pro dolf brev Drachmen Extradum Hellebori nigri faft obne Birtung gegeben. Rauftisfden Salmlatgeift bat er Aber einen Strupel pro doft vere folucien laffen, ohne baf fo nur em Breunen im Unterleis be fpuren lieft. Die Effigtinflere bat er halbidbrigen Ritte bern gegeben, und fie aufferten tem Soneiben. Bile lange. Rrubis

Rrubitaten im Dasmienele verbouche liegen Annung sitte fet ebenfalls bas ermabnte Benfriel non bem Rinbe. In Ende der Rrantfieit, Die bren Bonben baueren, giena ein Debillos unverdaut fort. Die genze Bamille rechnete forge taltig nach . mann bas Rind bemichen gegeffen boben mochen und da fand fic bann, nach affer einstimmigen. Zenaniffe. daß es vor lieben Wocksen geschehen sep. Twerser Brief. Unreinigkeiten der erften Woge. Samouboiden der Scheide. Syfterie. Sanfte Alpfriere. Deleges Bunge. Schmarze Galle. Coma Somnolentum. Zuskuk von Dint aus ber Cebribe, ber von verhartetem Unrett entfiem ben war. Oft bat er die Runge ben ber Gegenwert von tiereiniefeiten in ben erften Begen rein gefunden ; oft bingegen war die Zunge belegt, und die etsten Wege maren jedach roten Allein man muß einen Unterichieb unter Belegung ber Annat maden. Entweber ift bie Bunge weiß ober gelb, aber bem hes belegt, ober fie ist zum andern braun belegt und trocton. Der lettere Ueberzug zeigt feinen Erfahrungen zu Anlach nie Unseiniafeiten der erften Wege an : fontern er fdeine burch bas Ansichwisen eines buntlen Diaments ber Sautbritfen zu entlieben, die nicht Starte gewig jur Bearbeitung beffelben befiben, folglich ibn theils rob laffen, theils ben Gefeben per tobren Matur bingeten. Schmange ber Gafte beweiß affemal eine Zuffofung berfelben. Der Berf. glaube auf Binde annehmen zu fonnen, daß keine andern Körper Schmate fepen, als diejenigen, die das Licht wegen Dindutchlaffenn burd iber Zwifdenraume nicht tefletiten, daß foiglich alle ichwarze Karper locker seyn maffen. Schwarze als bernit auf Lockerbeit der Sälte, diele Lockerbeit aber auf Austi fung; diele ist aber ein Austand der Verderhuff, und biese entspringt und findet ba flatt, mo nicht Aebenofpaft des festen Theile genug vorhanden ift, Callten alle Mobren loctere Gafte haben , und biefe im Buftanbe ber Berberbuil foun, die fasteum Thelle aber nicht Lebenetraft genun baben D um auf Die Bafte gu wirfen, fie ju bearbeiten, und ben Befehen ber tobten Ratur an entreiffen. Eviation is the Schwarze ber Secretorum, wie die Wielung, fo dus fichete Stiterium ber Schwäche berienigen Theile, aus benem fib abgelonbert worden. Much bie Erfahrung ftimme bamit üben In Buftanden von Schwiche, g. B. Wechfelfichern. werden die brufigen Theile mit einem sawarum Migmenne überzogen, die Orissanz die span einen weillen Malain aber 1

sondern, bringen jest einen schwanzen hervor :: so wird ber Balg schwarz, der die Eichel an der Krane: überziebt. Der Berf. darf nur eine Nacht nicht schlafen: so gelen seine Sand be und sein Gischt ein schwarzes Digment ab.:: Apsjenige also, was man schwarze Galle genannt, und durch verdicktes Glut zu erklaren gehofft har, ist nichts andere als verdorbes ner Drufensaft. Die Atra bilis entsteht durch Schwäche, und wird auf stärfende Mittel; Viscerallipfliere, ausgeierer.

the Park W. Apr. to St. C. Den weifen, und ben gelben und weifen liefenme bet Sunge bat er theils ale ficheres, theils als unficheres Beiden von Unreintgfeiten per epften Bege tennen geternte Sift er bid, mertlich pelgartig : fo fain man wit Bicherheit auf Berichleimung ber erften Boge arbeiten. Dufaten Ratbe ber Bunge laft unbezweifelt immer auf Balle febligfien. Det bittere Gefdmad und Somerzen in ber Beirne find aufe ferft fcwantende Zeichen von ber Wegenwatt ber Balle. Der bittere Befchmad fehlt felten ba, wo bie Bunge troden ift, und ber Schmer; in ber Stiene findet ebenfalls ben mehr rern franthaften Buftanden fatt., wo-leine Galle im Gwief ift, und bat feinen Git nicht innerlich, fonbern in ben Stiene musteln. Dritter Brief. Rorefebung bes worigen , Unreis nigfeiten ber erften Bege, meifbelente Bunge. Berminianer. Dierter Brief. Kortfegung bes vorigen. Ablointe Comb de bes Darmfanals. Berbaltenelochien. Berbaltemer Ctubi Alfites Dervenfieber. Mamen ber Mentemittel. Mobnfaft, Rampher. Zaronswurgel. Bene Lefeur und Ande ubung des Miten, u. f. w. Die Berhaltung ber Locien murbe durch Opium geheilt. Der Berfagiebt ben Genf lieber. als bie fo boch gepriefene Maronswarzel. Der Rampber ift gewiff nichts, ale ein verbicttes atherifches Oel, und baber allen atherifden Delen vorzugleben. Zampber Ofeum Cajaput und authos erfegen bennach die gange Reibe aller gromae tifchen Offamen. Sunfter Brief. Große Rraft ber Rine be. Doch groffere ber reigenben Mittel. Topographie. Unis perfalgranen. Erwedung vom Tobe. Brandwein. Aberglaube. Die China leiftete große Birtung im Brand. Der Rampber macht auch Die Berventaria, ben Balbrian u. f. m. enthehrlich. Gedifer Brief. Startenbe und reimnbe Miss tel. Geba ber Bittern. Der ganbmann und ber Stadter Menfchen. Reanfenwarter. Die bittere Epreatte giebt er in Carfer Sabe: er laft bas Extraft von Biberflee an fic ente

nebet theeloffetweife nebmen, and Buffer, Biet ich macherineen, ober wenn es bein Rranten ju bict ift, 3 % in a Ungen Maffer auffbfen, und fiervon 4 bis omni? Lages ju einem Chiffel voll nehmen. Siebenies Di Girbertuden: Relibartete. - Bebenoffaft. Getorrip. Gier. China. Banchianet. Die Greffebungeart Der Sieberten ouf beftig jufammenziehenbe MRttet, feitet er aus ber Reifpe tion ber Magenfalern und bet Einforrung ber Gifte in bee Villie ber , und baue barauf eine Deilmethobe, daß namild Bieberguden tilde beffer ju vertheilen fen, als burd ben Brechweinftefn in fleiner Gabe, und aufferlich angebraifte Barme. Achten Brief. Borjag ber reigenben Mitteln vo Ben ftactenben Rrampfen. Infaritus u. f. w. Treunten Brief. Bon ber ichmarjen Blatter. Gebnter Brief. De ber themmatifde Rrantheiten. Wilfter Brief. Bortfebung des borigen. Das Befen ber thevmatifchen Rrantheiten bei febt einzig und aflein in bem Darnieberliegen ber Lebenis Alle ehermatifche Rranthelten entfutingen aus Danie gel on Elegericitat in unferm Rorber , nicht aus mrudgetris Bener icharf geworbener Ausbunflungsmaterie. Alle pigigen Rorper faugen Gletericitat ein. Defmegen gab und bie Dai eur bas Daar, und lief feinen Theil unfers Rorpers fren bas Daber find biejenigen Theile, Die der Belebung am mehreften bedurften, ober blejenigen, an benen wir bie mehrfte. Barme wahrnehmen, mit Daaren befeht, ale ber Ropf, bie Beugungerholle, bie Achfelgruben. Je weniger und ein folaff feres Daar ein Wenfc bat, befto weniger Beuer befigt et. (Dieß iff mie bes Berf. Erlaubniß gang falfd, mebrere aufe fellende Bepfblife bejeugen bas Gegentheil). Dichts feitre Die Clestricität fo ftarf ab, wie Beuchtigleit nachft ben Des tallen, und bie Bruchtigteit ift es eigentilch, mas thermatis for Runtheiten hervorbeingt. Twolfter Brief. febung bes vorigen. Un bem Raffes bat er eine befonnete Eigenfichnfe entbecte, namlich boß er in einem hoben Grabe detreffc fen. Unter ben elettrichen Mitteln verblent auch der Mobulaft nine Stelle. Drofsebnten, wierzebnten und funfsebneed Bufef. Boufegung und Befaluf bes verigen, Digiger Rheumatismus. Eroffbeuten, Febris peracute, med biodes Baffer arbeilt, u. f. to.

Mf.

#### Deutschlands allg. Dispensatorium v. Piepenbeing, 39

Deutschlands allgemeines Dispensativium (,) nach den wuesen Euedeckungen und Erscheungen in der Pharmacologie und Pharmacie (;) von M. Géorg Heinrich Piependring (.) Erster Bands Simplicien und einige andere Produkte (enthaltend.) Ersurt, ber Repser, 1801. 200 und 40. S. 8. 16 K.

Das Bort: Mugemein (fagt ber Berf. in ber Borrebe). Boutet bier wichts weniget als ein Dispensaturium an, woot-Lin alle biaber befanne gewordene Medicamente anse -Renommen find. Es fall baffelbe teln Repertorium aller Aroneybeceicungen und Souneln aus ben meiften in e unb austanbifden Diepenfatorien und Pharmacopoen vorfieffen. Ein foldes Buch fann eigentlich nicht auf allgemeine Gins fahrung Anfpruch machen. Rin allgemeines Dispenfa-\_sorium foll pur die gangbaren Simplicien, die ges beauchlichen Armeybereigungen und Sormein entich \_een, welche entweber nicht im tleinen Quantitaten, und nobne großen Zeitauswand berritet werben thunen; ober an melde bas argelide Publifmin fich fo gewähnt bat, bas of. fie gielchiam als einen Dausbeberf anfleht, und oft aus ben Odon aus biefem werben unfre Lefer erfeben, mas fe in Deutschlands allermeinem Diebenfotorium zu erwarten bas den - noch mehr aber werbett fie fich getäufche finben, weum fle erft das Bud felbit jur Sand neburen !

Schon ber Man und bie spflematiffe Gebuung biefes Buche ift gang eigner Art — ber Aet, thefter alle in dies som erften Theile beidriebenen Korper in verdwenuliche und in meistwerbesnmliche (?) ein. Erstere find nach ben drep Maturreichen gesehner. Rur die Erben, die Kallen, die Gauren und die Gaige werben zu ben meistwerbrennlichen "Arpern gerechner — alles übrige, Gold und Gilber, Mes asstlache, Bein und Mild, m. f. w. ift verbrenutich!

Wenn ber Berf, verlangt, bas ein Dispeniatorium une in ber Lambesspräche geschrieben fen unigee, weil bie Erfubeung ge gnirdusque d'entreppelatrifeit.

rung lebre, bag ber größte Theil (?) ber Apothefer, Prorundig, und beghalbi-Erhier Aber Behler begangen werben mußten: fo ift es unbangeifich mie berfelbe metgeffen faunte, in Deutschlande Dienenlatertum, den beutigen Mamen eines jeden Dinges bedaufftigen'! Mim anweilen erwahnt er beffelben ben Anführung ber Rennzeichen bes Reperis jebbch gefdieher diefes auch intr fetten ; Denn fa finbet man war &. 68 bis 72 ben brengeben Artiteln auch nicht einen einzigen beutschen Ramen, und boch forleb Bert D. für feine Lands. leute! Dag ein Dispensatorium die Mittel in einer softemes tifiele Bebrumg entballen tonne, barmiber lagt fic mich elfwendens aber es icheint als habe Berr B. Durch feine Dinibirbert, fo welt wir foidles aus bem erffen Beit beurthellewithmen , feigen wollen , wie ein Dispenfatorifich in einem foffennelichen Orbiting ficht geldrieben werden miffe, unes milalist idete er fonft bie beterogenften Dinge jufammenftellem fbnfteinf Muter mehtern wollen wir mur einige aufftellen m Giff felfen Nuces mofchatale unter ben Steinfrüchten nein bent Febelus teraforum! G. ioo finder man unter ber Ribbeite This !! die Glandes Ouercue, und Semen Canabista Sigen Ende bes Buche wirb es noch folimmer, ba ftebengur unter ben Sauren, beren Difchung befannt ift, ummittele, bar find offin Acid. vitrioli: Ginis clavellati und Soda; und. unter ben fouer, alfalifchen Baisen (Bleutralfatjen) die Rreb. be und ber Somerfact !!

Dit nielen Unterabehellungen find gang ohne Dingeng und verbefechen Beitlauftigtelt und Bieberbolungen. Bott Andridem, Gewächles ivelches awet , brevnial aufgeführet ift, erfahrt man j. B. bey con Wonesein, baf die getredi: nete Burgel - ber den Blattern: bag bie trodinen Blate ter, und bey ben Blumen : bag bie getrochieten Blumen ber gebrauchliche Theil find. Rrauter und Blatter machen atben verichlebene Abtheilungen aus; Die Grenglinie ift aber sebr willführlich gezogen .. es glebt Folia Furpariae und Millefalii, u. f. w. Ben bem Label andrer Dispenfatorien , Def. fen fich Bert D. in bet Borrebe fdulbig macht, follte fich! doch derfelbe bemubt haben; bie Sache beffer ju machen; wiebelehrend bie Begenftanbe batgeftellt finb; bavon wollen wie! ein flein Probden geben. - S. 60 Lat, App. (Igteinle older Apothefername) "Folig armicae, 47. n. 3. (nach. -neuet'

## Deutschlands allg. Dispenfatoriump. Plepenbring. 63

neuer Benennung) Folis arnice montanne. Gebr. Ch (gebrauchlicher Theil) Folia ficca. 30. (Bindort) mie ben Rummer 26. Sammis (Sammlungsjelt) Junius Juling. Derwechfelung: Dit ben Blattern bon Rulin aland, und bem gefletten Berteltraute Inula dyfenterica L Hypochaeris maculata L." (Beldes flud benn nun aber Die Unterscheibungszeichen bes einen von bem anbern, und welches find bie Rennzeichen bes Erftern?) Benngeichens aman febe bie obengebachten allgemeinen Deremale auter Blatter und Rrauter" (!!) Zebnliche Sinmeilungen bu die allgemeinen Derfmale, oder eigentlicher auf die ante Befcaffenheit ber Pflangenkorper findet man faft bep jedem Kraute, Burgel, Blumen, u. f. to, gle fpecielle Zenisele den angegeben. Bey bem Bindorte bes Sem. Canabis beift es "et tomme in Sachfen, bey Berlin, Berborn, Frant, furt am Main und andern Orten, auf Soutthaufen, und binter den' Jaunen ohne Mühe fort."

Manche Dinge sucht man vergeblich — und nicht immer möchten fie dutch die dusgesuhrten gang erseht werden? Do wirkt Thymus kerpillum gewiß nicht gang gleich wie Thymus vulgaris! Wenn das Lignum kernambuci — well bessen die Reagens gebraucht wirb — da fleger: so batten die Ballapsel mit gleichem Rechte auch eine Breile verdient. Mehrere bin und wieder besindliche Unteldseigteiten abergeben wir, und bemerken: daß nur die ben mehrern Dingen angesubrten Kennzeichen der Güre und Verfallschungen dem vor uns liegenden Theile diese Disseptiorsunge einige Brauchbatteit gewähren können.

31.

Chirurgisches Handwörterbuch jum Gebrauch angepender beutscher Pundärzte, von J. G. Bernfein. Jena, ben Frommann. 1801. 820 S. 8: 2 MR. 16 R.

Da haben wir nicht ein Buch chrurgifder Sandwörter, sone bern ein dirurgifdes Sandbuch nach alphabetifder Ordnung, poer ein dirurgifdes Wetterbuch in miglichfter Aurze und

ligt für Miffinger, bamit es von biefen bequen E Baide berum getragen werben, und er fic baraus an fer ion Orte Rathe erholen thune. Es beftebt darum aus einem Banbe , in welchem mehr richtige Binte jur Babl ber Rad in , als bie gange Beschreibung ber lettern mit allen Daupte nd Mebenwitteln angegeben werben konnten. Das ber berf. gang ber Dann mar, ben man mit Recht fitr bid Tusführung bes Plans, ein foldes Buch git liefern, mabite, erüber ift vone Zweifel bas dieurgische Dublikum einverd finden, welches fein praftiffer Sanbuch banthae benufe. Daber ift benn auch wohl ju boffen, bag bief Borrerbuch ehtbeglerige Lifer genug finden. Anfanget tonnen es febt wohl nuben, fo weit bet Rugen einer folden alphabetifcell Eintlichtung geht. Dief Uerheif mit Befogen m beweifen mag genug fepn, 1. B. anguführen, bag ber Artifel: Augun teantbeiten . 44 Artifel enthalt, die zwar nicht, wie es fite den Beier bequemer geweffen mate, nach bem Alphabet ace nebnet; aber bad mit ben nothigen Inweifumen und guten Recepten verleben find. Mur eine Erinnerung erlaubt fid Mer, bev blefet Gelegenbelt, namtich mate es nicht gut getbi fen, ben ber Staaroperation and anjugeigen, wie ber Bubbe met fic benehmen foll, wenn fie nicht nach Bunich abgete. ble Rufalle eintreten, und wie ben Solgen zu begegnen fem Dick wird ungern vermist.

H.

Medicinische Untersuchungen von Lubtvig Christoph Wilhelfp Cappel, Professor der Medicin zu Gottingen. Göttingen, bep Röver. 1801. Exster Band. 1 RC. 8 &.

In der Borrede sage der Berfassers die Bekanntschaft mit ben großen Schmiensteiern, welche fic ber dem Geschlitze, Grundsige für die Wedlein aus Beodochungen obzuleten, darbleten ung die Bermuthung erworden, das wohl mande pun halb wahre, manche durchant selfde Seundsige in der fie Wisenschaft wögen aufgenommen seyn. Diese Bermuthung rollte der ihm fcon tängst zur Leberzeugung, und nicht verselben teinne der Entschlift auf, folde salle schnied

#### Mebicin, Unterfachinigen v. L. Ch. 2D. Cappet, 43

Grundflige und Anfichten ber Merzte, wolche auf bas Deitunfabren Linfluß haben, und beinen man benpoch ziemlich allgemein hulbigt, einer unpartepifchen Profung zu nutenwerfen.

Das Wert ist in vier Abschnitte gerheilt. I Ueber die Gegenreise. II. Ueber einige leicht zäuschenden Ersscheinungen bey der Behandlung mancher althenis schen Arantheiten. III. Ueber die Wiederherstellung unterdräcker Ausschläge als Aurmethode. IV. Reber die Arkste und den Gebrauch der sogenannten narborischen Mittel, und besonders des Opsames Den Beschich meden Arantheitsgeschichten zur Kriste verung der Anwendung des Gpiums ans dem Nacht lass des sei. Dr. Wieneyers in hannover.

Im erften Abidnitt über bie Gegenreize wendet bat Berf. S. 3 und die folgenden gegen ben Sas, daß die ver-Shiebenen Theile bes Rarverd febr verfchiebene Grabe und and verfchiebene Mobififationen ber-Reizfobigfeit batten, fa. dad ein Theil burth einen Reis febr afficirt werben tann . Da ber ben weitem groffere Theil bes Sorpers gar nicht, aber Dur febr femach empfindet, und es folglich gescheben fenne, baf biefer einzelne Theil fich in einem febr Rhenischen Buftand de befinde, mabrent bet übrige Rorper wenig gereist, ober dur affbenisch ift. ein: a) bie Berichlebenheit bes Grabes ben Errenbarteie einzelner Organe, tonn zur Begennbung ber Bekente Gines unter ihnen nicht Weranlassung geben. Bird abmilich burch Annahme bet gewohnten Gumme ber Meite bie Erregung bes erregbarften Organs vermehrt; fo pffantt fic Mefe vermoge ber Bechietwirfung ber einzelnen Thelle gleiche maffig über ben gangen Organismus fort, und man fieht bas ber mobl ein, wie ein verfchiebenge Grad ber Sthenje burd verschiedene Grabe ber Erregbartelt bet einzelnen Organe bas miete merben tonn ; nicht aber, weffhalb nur ein Theil in Sehente verfallen folite. b) Die verschlebene Reinfabigkele einzeiner Organe farm und micht für fich bie Eneftebang einen Debente eines einzelnen Theife benrunden. Denn, wenn and vermige berfetben nur gewiffe Reize auf einzelne Organe. geradezu einzweiefen vetmägen: fo bleibt es bach unerflärt. weshalb nicht biefe Meigung und Erregnug wegen ber Beche Almirium offer Theile fich bennahe gleichmaffig aber biefelbe

fortpflatigen fellen. Birb biefes lettere aber gar . wie bie nicht gelängniet. fo tlege in ber beeffichen Reiffabigteit Leif Grund jar Entfiehung ber Sthenfe eines einzelnen Theiles. G. 7 u. few. Benn man anführt, daß man ofter ben Derg venfiebern Entgundungen der Lunge, bes Bebirne u. f. w. entfteben fieht, die teine paffive ober afthenliche find, indem fie fich burch ben fortgefesten Gebrauch ber Chine u. f. m verschlimmern , und fich burch ein maffiges Aberiag , butch, ein tublendes Sals beffern; bie Lunge alfo fich in einem attib entgundlichen Buffande befand, mabrend bie Ctime mung im gangen Spfteme nervos mar: fo erinnert ber Berf. bagegen: a) bag bie Berichlimmerung eines Rranten im. Mervenfieber mit einer Engundung ber Lunge u. f. m. nad bem Gebrauche reigender Mittel noch gar nicht bemeile, bal biefe nicht wirelich indicirt maren, und daß die Entjundung fthenischer Datur gemefen fenn follte, ba wir oft nach einer fcheinbaren Berichlimmerung bie Befferung erfolgen, und manche Rrantheit Erot dem richtigen Bebrauche ber indicite ten Mittel bobere Grabe annehmen feben. b) Chen fo mes nig beweift die Erleichterung bes Rranten nach bem Bebraue, de eines reizmindernden Mittels ben mirflichen Muben bele felben , und es tann mobl fcmerlich baraus gefolgert merben, baf betfelbe an einer Sthenie gelitten babe. Befonbers muß Dief bann ber gall fenn, wenn man auffer ben reigminberne ben Mitteln gleichzeitig innerlich reigende Mittel gab .. und überdieß auch aufferlich abnliche Dittel gebrauchte. Bie fann man aber glauben, burch ben Webrauch einander entgegengefehter Mittel einen verfchiebenen Buffanb ber Erregung Je beben? Gine folde Berbintung wird entweder ben Erres gungsjuftanb gar nicht veranbern, wann bie Rrafte ber ente, gegengefesten Mittel einander gleich find, ober, mann bies nicht ber Sall ift, nur reigend ober reigminbernd wirten.

So wenig also ber Berf, auf die Gründe, welche sur, ale Annahme einer verschiedenen Erregung in einzelnen Theisten des Abroers angegeben werden, Sewicht legen kann: so wenig ift er aber geneigt, die Eriftenz derselben laugnen zu wollen's er nimmt vielmehr zwoy Alassen solder Krankbeiten an. Es kann namlich 1) die Erregung in einzelnen Organien oder Systemen frankbaft vermehrt seun, während in den forigen gor kein krankbafter Zustand statt sindet. 2) Die Erregung in einzelnen Organen oder Systemen vermehrt seun, während in den Erregung in einzelnen Organen oder Systemen vermehrt seun, wahr

#### Mebiciu, Unterfuthungen V. L. Ch. 2B. Cappel. 45

malberit Re in ben anbern verninbert fft, und mar auf eine amiefaine Beife a') wetin befrige Sthenfen fich felbft fibere laffen bleiben, und in bein Berlaufe berfelben folde Opmoto. me nicht eintreten, wohned Deinderung ber vorhandenen Durmmen Ber Reite Bewirte werden fann : fo nebinen fle im. icher mehr und mehr aberband, und geben gulebt in inbirette Michenien über. Diefer Hebergang ber Othenie in Inbirefte Mittenie, wied in ben Organen am erften erfolgen, in benen Die Grentbeit ben bochfen Grab erfangt batte, und wenn Berfelbe in biefen icon erfolgt ift, tann in ben übrigen noch Menifibe Erregung fortrauern. Es etifirt allo auf biefe Are Ame Smeibel aleichwitte vermehrte und verminberte Erregung in verfchledenen Organen und Softemen bes Rorvers. Benn gleichzeitig auf einige Theile ober Organe bes Corpers Garte Deile wirten, mabrend anbern Theilen ober Organen Bie newehnten, ihnen eigenthumlichen Reize entzogen met-Ben: In imen Theilen wird bann Orbenie, in biefen Afthes inie berverathen. Begen bet Bechlelwirtung ber Theile bes lebenben Rerpere unter einandet, wird aber ber verichlebene Buffand ber Erredung febr balb in einen gleichartigen abergeben. Beiter tonnen mir in Diefem Abidmitt bem Bert. midt folgen.

Der zweyte Abschnitt enthaft eine Abhandlung, in welder ber Beifuch gemacht wird, über einige nach bem Sebranche mancher Witter in Afthenien beobachteten Erscheimungen, welche seie leicht tauschen thunen, und gewiß unzählige Brais seihe teraftene Aerzte getäuscht haben, richtigere Aus, fichten zu liefern, die Bichtigkelt mancher baraus hergeleiteten Folgerungen zu zeigen, und besonders angehende Aerzte
der manchen aus ihnen emspringenden Lehlern in der Praxis zu warmen.

Man ftellt ben Srunbiat auf, Die Krantbeit, gegen welche reigentbe Mittel fich juträglich bewiefen, reizenbe footeten, was man aus ber Abnahme ober Zunahme ber Arantbeites Effceinungen erkennen foll, hat man für Sthesme zu haltett; biefenigen hingegen, in welcher reizenbe Mits sel nühren, reizenberibe schabeten, für Afthenie. Im ers fran Falle balte man bann bie Fortsehung bes reizenindernden, im zwepten die Fortsehung des reizenben heilplans für nothe wendig und indiciet. Go eldtig biefer Grundsab ift! fo

icia MacRittialalt ill for Librer Aussenhana enfortest ben Sichein getaufcht ju werben. Es fd so febr nothwendig auf folgende amen almiftande Richficht in bel men, namlich : ) in manchen Afthenien febeinen refemble. bernbe Dittel In nuben, in benen fie mietide ichabens a ) manden Millenien fcheinen reitenbe Dittel an fdabete A benen fie wirtlich nigen. Reinminbernde in Mitbenio dus manbte Mittel Icheinen wegen einer swenfachen Mieten welche fie baufig erzengen, ba ju naben, wo fie in in Dar Phat ichaben, und amar 1) fle etaeueen bauffin bene Rrang Cen ein Wefithi bee Erleichterung; 2) fie veraniaffen of Bal gegentvartige Rrantheine Erfdeinungen fid ober auch fich gang verlieren.

Das Gelühl ber Etleichterung ift aber nach ber Im bung reigminbernber Mittel in reinen Aftenien taufder und icheint burch folgende verfchiebene lerfochen möglich lent: 1) Durch Minberung der Maffe der Cafte aberhaupes a) butch bas allmalige Rachlaffen bet unangenehmen @ fable, melde burd die erfte Birtungen bes reimminbernbeb Dittels veraniaft waren ; 3) burch Dinberung des gegene wattigen Barmegrabes; 4) burd Entfernung werhen Bearungen in Der Cizculation bes Bintes.

Bober laft es fic aber erfennen, bag jene Erich ennaen in der That tanidend find, und best ibnen niche m liche Minberung ber Reantheit min Grunde fleat? Memels werben falgende Grunde angefaber: 1) es w feridet ben Brunbfaben einer richtigen Theranie. bal 3 wien burd reigeneziehende Dotengen geboben werben fe Afthenien baben ibren Grund in einem Manael bas 2 Zumabme biefes Mangels muß and die Rrantheit et 2) Baft ohne Ausnahme bieten fich gleichzeitig Ericeinu Dar \_ wolche eine Bunahme ber Krantbeit Erot ber Erfeit rung des Rranten verrathen, 4. 23. Mustelfdmatte, C siefeit , u. f. w. \$) nach eines furgen Eriff enfolgen a allein bie nämliden Rrantbeitefpunptome, welche bie Ein bung bes reigmindernben Mittels veraniagt hatten; for biefe werben auch noch in einem weit beträchtlichern betbachtet; auch gefellen fic noch mann, verbin pat mi Bemwartige Erfcheinungen binan. 4) Die Bieberbo es verbin etleichtenben Distels. &

### Mebicia, Underfuthungai polosiff. 28. Coppel. 47

Bo wie burd reitminbernbe Mittel in viblen Michenfeit eine taufdenbe Wefferung erfolgt: fo unlangbar ift ce. bal burd ben Gebenich velgenber Mittel in nielen anbern Dan ulten bieler Battung, in benett fle mirtid jure halld u d find , Berfdifungerung ju entfteben febeint. dein der Beefchlienmerung wird auf boppefte Art veranlaft, 1) burd inflige und angenehme Befithte, welche betti anden entfleben ( n ) burch Runabine bet Rrantbeles / Em Mainungen. Man berbachtet biefe toniceenbe Berfclitming ng e) in birefren Mibenien, fowihl ben Gronifiben als nten. welche in einem febr beträchtlichen Grabe worhunden And, ober was des namiliae ift, in dentenigen, in weithere burd Die febr geminberte Erregung Die Etregbartelt ungemehr uffbet ift : 3 in gentichter Aftbente, ober benen, in wels en mar die Erregung aller Organe atfunten & aber in einfo um birette, in andern finbirette Aftheinfe bewirft, unb bis pogbartele in jonen erbobet, in Diefen gemindert ift; 3) in nichen beträchelichen bleeften Afthenien, in welche ein Organ aber Coftem bes Diepers febr bervorftedenb leibet. Die leruben Wittel, welche biefe leicht taufdenbe Erfcelnungen neuenlaffen . gehören fammelich ju ben finichtig teigenben Deits in. Sirrauf werber die Grunde angegeben, woher man ion thune, ball jene Junahme ber Rruntheites : Erfchein gen in der Chat bloft clafchent ift, und von feiner mirtitaen. sabme der Krantheit abbänet, und seleht wird biefer Abniet mit verfchiebenen Bolgerningen mis bem Borgetrages en beldiefier.

In bem botten Miffnitte fheint ber Berf, bie Bellens geler, nach welcher man unterbefielte ober verminderte Andfolige wieber havorgeieden facht, auf fulfern Gemidlifen 48

ichen die Meaniseiten, welche jurudgetreienen Ausschliffelt, fiegen, ju beruben, banfig ju einer nuthlofen Behandlung Watnelfung ju geben, und nicht gang felten gernbezu fchall ind gut fenne Diefe Abhandlung muß im Jusammenhange gesten werden; indem wir dhue weitläuftig zu werden, fell nes gentiffenen Auszug liefern totinen.

... In bem vierten Abidmitte, in welchen von ben Reaftin und bein Melrande ber fraemannten norfotilden Mittel. und besonders des Opiums gehandelt wird . werdet ber Berfi ans aen bie auch jest noch von bem bep welten großern Theile ben Meirete fift ricitia at thurer Wartmurfe waer wie Wirtfunellt ben must pelicheit Mittel. noch welcher fie bie Errenkeit gerabein minbern burd auf biefe Art bie Erregung fidmelden follen Benfdliebenes ein. Die Anbanger erwährter Defnung fi den diefelbe baburch au erweifen , weil 1 ) nach ber Miwert Dana biefet Mittel eine bebeutenbe Minberung Der Arritable Mede und Cenfebilitet beobachtet warbe. Allein biefe Thate fache bemelle bit ubmittelbar beneintirenbe Rraft ber narfath Com Mittel nicht, ba Winberma ber Etreaberfeit auch null ber Anmenbung reizenber Mittel erfolgt. Es muß allo et anefableben merben. ob bie bard nartotliche Araneven veraninfier Entplebung ber Erregbarteit getabeja, ober ob fie erf Linbbie erfoldt; bief lagt fic aber ans ber mitgetheilten Berbachtung nicht bestimmen. 2) Die Minberung ber itepirabilitat'and Benfibilitat erfolgt ungemein febnell nach bed Anwendung narfotifcher Mittel, ja jur fcmell, als baf fie Bid aus einer vorbergebenben vermehrten Erregung erffaret Urle. Dingegen exinnert ber Berf. , bas fich stoar eine febnefi lere Minderung der Erregbarfeit nach beite Gebrauche nates der Mittel Jeige; aber blefe Birfung tonne auch aus bet febr fluchtig tilgenben Gimenichaft tenet ERtitet erflatt webs ben. Zuch fen: es burch niches erwielen, baf fie au fchetell cefpige, uif. w. 3) Wenn man fagt, die nattotifchen Witts and mintener bie Ebittigfeit bes Rorpers und bis Beiftes, und weirantaffen Colaf: fo gebe biefe Birtung allerbings eine Mefticigung für bie beneimtenbe Arifte ber narfotifden Mittel. wenn fle unmittelbar nad ber Anwendung berfeiben erfolgten; allein ba fle nur erft bann beobachtet werben, nade ben bie Etideffift moen teiner etbibeten Etbenetbitfeleff por Mudbhangen And: he lebet man he thatiger von diefer bet? burd ben Doft gener Mittel vernitaft ift. fo wie that

Meblein. Untersuchungen v. l. Ch. 2B. Cappel. 49

ähnliche Erscheinungen nach der Auwendung vieler andern Reizmittel, 3. B. nach dem Weine bentertt. 4) Sie nüßem In solchen Krantheiten, in welchen ein sehr beträchtlicher Grad der Erregbarteit fich gegenwärelg befindet. So unläugbar diese Thatfache ift: so wenig tann sie jum Beweise einer die Erregbarteit unmittelbar deprimirenden Krast der narfotisien Mittel benuht werden. Sie muß auch dann flatt sins den, wenn die Minderung der Erregbarteit durch jene Mittel etnubar, durch eine vorhergebende vermehrte Erregung ersolgt. Die übrigen Grunde dagegen, so wie auch, in wels chen Krantheiten die narkotischen Mittel nühlich ober schlabe lich sind, muffen wir übergeben.

Jum Schliss ermabnen wir nur noch ber Krankbeiten aus bem Miemepersichen Nachlaffe, ben welche bas Opium mit Angen gebraucht wurde. Es waren diese eine Rervens trantheit, ein zu ftarter Monatslus, unregelmästige Sichtsbeschen; Typhus mit-Brechdurchfall, woraus nachher wassersche Beschwerben entstanden; Wassersucht; Epistepste mit hofterischen Zufällen, Sicht, und andern Bessewerben verbunden; welche lettere aber ungehellt bifeb.

Mf.

James Currie, der A. D. praktischer Arzt zu liverpool, über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und in andern Krankheiten, nach seiner innern und aussern Auwendung, nebst Bemerkungen über das kalte Getränk und Bad, und über das Fieber, durch praktische Fälle erläutert und näher ins licht gesest. Nach der zwenten Ausgabe aus dem Englischen übersetz von D. Christian Friedrich Michaeles, praktischem Arzte am Johannisspital. Leipzig, den Weigel, 1801. 358 Seit. 8.

Das Sauptmoment biefer Schrift ift, ben Gebrauch bes Cafren Baffets, burch Erinten ober Begießen, in Siebern, au empfehien, ber feit ben Beiten bes altern Sabn (in Schle. fen) vergeffen gu feon ichien, und ben Gebrauch bes lauen Baffers auf abnliche Ure wieder in die Praris einzuführen. Bu diefem Bebuf theilt ber Berf. feine intereffante Deobach. tunden, in Beibindung mit fremben, mit. Zius biefem ere giebt fich , baf bas Begießen mit taltem ober lauem Waffer im falten Bieber, in allen andern bigigen Siebetn, in Rim berpocken ie bochft nublich und beilfam mar, bag bas telte Bab in Budungen , im Bahrffinn , bilft , daß taltes Baben und taltes Trinfen in Weffindien gegen bas Rieber empfohe len und gebraucht wird, - alles mit untermifchten gallen beftatigt , und mit Betrachtungen aber thierifche & se und Ausdunftung, über bie Bevolterung von Liverpool, und bogt Sefindlichen Bieber, ingleichen Erörterung ber Brage, ob eine Anhalation burch bie Saut ftate, habe? Der Berf. laugnet ed, und fucht feine Defnung burch Berfuche gu beftatigen. 3m Anbange ift noch Erwas über ben Cobtenframpf, über Untertauchung in Salimaffer u. bergl, angegeben ; wir tonnen aber nicht ins Detail eingeben, Die Sache felbft verbiene Bebergigung und tluge Radahmung, und die theoretifche Begenmeinung von ber Salfchheit ber angenommenen Daute einfaugung eine weitere Drufung.

At.

Miscellaneen medicinisch. bidtetischen Inhalts. Ein Lehr- und lesebuc, sur Acryte und Nichtärzte, von Christian Friedrich Benedict Ettmuster, der A. und W. D. ausübendem Arzie in Jürerbog. leipzig, ben Böhme. 1801. 182 Seit. 8.

Die hier aufgestellten kleinen, von andern (unbenamten) Schrischtellern entlehnten Abhandlungen, sind folgende. Bon der Reigung zu Krantheiten, ob vieles und starkes Schwisen dem Menschen dienlich sep? Ift es besiet und gesünder, täglich zweymal, oder nur einmal zu esten? Kann sich ein Mensch

#### S. Sahnemanns Bellung und Berhutung zc. 52

Brenich ju Tobe effen? Ift bas Tabactrauchen bem Körper jurräglich und gleich nach bem Effen dienlich? Ift der Raffee gelund? Ift es gefünder, benm Studiren au fieben wher zu fichen? Ueber ben Nugen ber Thranen. Das Manage läßt fich besen, wenn auch gleich bie Erflarungsarten bes Wie und Warum nicht jedem Lefer einleuchten dürften.

Sw.

Hellung und Verhütung bes Scharlachfiebers, von D. Samuel Sahnemann. Nügnberg, ben Stein. 1801. 40 S. 8. 4 M.

Der Berf. befchreibt die Scharlad , Epibemie von 1700. Sie fam mit des Plencis Scarlatina febr überein, mar qute und bosartig. Begen die brennende Sige und Betaubung. mit Umberwerfen, Erbrechen, Konvulfionen, balf ein Stude den Davier mit Mobnfaft angefeuchtet, und auf ben Magen delegt, ein Eropfen Dobnfafttinftur (nach eigener Manier gemacht) unter sod Eropfen eines fart gemafferten Beine Briffs, wovon jeder Tropfen ein Funfmilliombeil eines Grans Mobniafts enthalt, (juviel Genauigteit und Bestimmbars feit ohne Doth, und bennoch im Grunde bloß Brownfches Berfahren) gegen bas Rieber Jpecacuanha To bis & Gr. Bende Mittel waren vollig gureichend jur Abwendung bet Todesgefahr und aller ichlimmen Bufalle !! Als bigtetliches Mittel, ift bie Entfernung aller Muthlofigteit ju rathen. Den tomme bas Befte, und ber Schiuffel jur Auffindung ber Entitebung Diefer fliegenden Blatter. Der Berf. bar das Universal = Mittel erfunden, Gefunde gegen bas Diasma bes Scharlachfiebers unanftectbar ju erhalten; (Beil ibm, und bet gangen Menfcheit!) Dieg Mittel, in ben Stunden ber erften Ausbruchs : Symptome gegeben, erflickt bas Fite ber in der Geburt, und auch die meiften Rachmeben. ju die Entbedungegeschichte und die Dellart nach bem fontbetifden Princip.) Das ift Die Belladonna, Die Gabe vom Anne eines Grans Didfaft. (5m! Doch die Bereitungsatt mag rathen bem, ber fo genau nadrechnen und nacht folgen tannt). Bon Diefer fcwachen Auffofung lägt ber Bf.

olnem Kinde von einem Jahre 2 Tropfen geben, von 2 Jaho ren 3 Tropfen, einem von 3 Jahren 4 Tropfen, einem viere lábrigen s — 6, einem fünfjábrigen 6 — 7., einem fechsjábe rigen 7 - 8, einem achtjährigen 11 - 13, einem neunjabris gen 14-16, in jedem folgenden Jahre 2 Tropfen mehr, pom 20 - 30ften Sabre nicht über 40 Tropfen alle 7.2 Stune ben bindurch, felten langer. (Es ift boch erftannent, mas bie Bellabonna in fo fleinen Saben gegen ein fo morberifches Diasma thut !!) Ben fcmell etregten beftigen Beiftese Dieberichlagungen, finden eine ober ein paar Ertragaben flatt. (Billig.) Die Unterdrückung des Scharlachfiebers in feinen erften Beimen, geschiebt burch die Salfte der aut Berbatung angezeigten Baben, alle 3 Stunden; und banu nur alle 72 Stunden, mit einer gangen Gabe forigefahren. Auch gegen die Machweben bilft Belladonna. (Biel. febr viel versprochen!) In der Porrede fucht ber Berf. fein Mittel gegen alle Angriffe ju retten, und fest ben vollwichtie gen Ausspruch bingu: "Bloß in Gemagheit meiner befannten Grundlage, bes neuen Princip, tonnten bie Rubpoden, Lols Ansichlanstrantheit, ein fo wichtiges Berbutungemittel ber Blattern werden. 4ind eben fo wird eine Arinen, bie Jene ben Somptomen bes Scharlach , Fieber . Ausbruchs is abnitche Bufalle erregt, wie die Belladonna thut, eine bet beften Berbutungsmittel Diefer Rinderpeft fenn muffen. Der Simmel gebe, daß biefe Prophezephung bep ben Rube poden und bem Odarladfieber auf immer eintreffen moge!

H

Handbuch für Hebammen, sowohl zum Unterricht als zum tesebuch überhaupt, von Christ. Heron. Theod. Lügelberger, ber A. und W. D. und J. S. Hath und teibarzt. Roburg und leipzig, ben Sinner. 1801. 184 Seit. 8. 12 92.

Das Bekannte, was eine Bebamme ben ben fogenannten naturlichen Geburten, und nachher zu wiffen norbig hat, und in ben mancherlep Lagen beobachten foll, — ift faslich und

beneilch vorgetragen , baber diefer Menfcentlaffe , jum Rache lefen und Befolgen , bu empfehlen,

Sm

Bersuch einer Anleitung Arznepen zu ordnen, nebst einem Fragment über Apothekervisitationen. Für angehende Aerzte, Wundarzte und Physici (ker), von D. Carl Bernhard Fleisch, praktischem Arzk in Cassel. Marburg, in der neuen akademischen Buchhandlung, 1801. 131 S. Fragment 34 S. 8. 12 R.

In ber Ginleitung foldt ber Berf. eine furge Geschichte ber Argneymittellehre voraus; fodann folgt bas Gewöhnliche won den Arzuerformeln überhaupe, won Pulvern, Species, Pillen, Schludtucbelchen, Weltchen, Mors fellen, Biffen, Lattwergen, Gaft, Mirturen, Julap. Abfud, Aufguß, Emulfion, Brauterfafte, den, Injection, Gurgelwaffer, Alyftir, Umfcblag. Zugenwasser, Waschwasser, Bader, Bregumschlag. Senfumschlag, Stublzäpschen, Linimence, Salben, Pflaffer und Cerate. Die Stellung bet Rap. ift nicht los gifch richtig, und bep Gruner ungleich beffer; aber bie Bes bandlung felbft zeigt, bag ber Berf. bas Dechanifche eines guten Recepts inne batte, und bie Difchungefunft nach ben Begeln ber neuen Chemie verftanb. Denn grabe bier fundte, gen bie meiften Aerate, weil fie fich auf Afabemien burch bie (angeblich) mufterbaften Kormeln ihrer pratufden Lehrer blenden laffen, und das Formular befonders zu boren und zu Diftirte Recepte, ohne Ropf nachfchreis Audiren vergeffen. ben, und Recepte tunftmaffig, nach gegebenen Regeln, su verichteiben wiffen, bas find zwen gang verichiedene Dinge. Mit Recht wird bas Studium der Chymie und Pharmacie empfoblen, und mit einigen Bepfpielen die Leichtigteit ;- allers band Diggriffe ju thun, erlautert, auch die Reducirung ber, noch immer ohne Doth vervielfaltigten unnagen Mittel ans gerathen. In diefem Duntte wird es nicht eber beffer werben, als bie Die Praftifer bie Jago nach neuen Mitteln und Bufammenfegungen unterfaffen, ober wenigftens, in jebem Bane De von einiger Große, ein angemeffenes Prouingiel : Diepene fatorium, unter öffentlicher Autoritat gefertigt und einge. führt wird. Dann weiß ber Apotheter, mas er haben und nicht haben muß, und fo fallen auch die einzeinen Arcanen weg, Die biefer ober jener Argt, aus Gitelfeit unter feinem Damen , oft ohne alle demifde Rennenis, officinell Saben will.) Die ben Regein untergelegten Recepte, find als Rus fer zwedmaffig und brauchbar; nur mare ju munichen, der Berf. batte ben jeder Rubrit, wenigstens in Anmereungen, ben Grund biefer ober jener Bulammenfegungsart bepgefügt, da er im Errte viel zu twer anbet: benn grade bierinnen feult es ben meiften Mergten , und grade baber gefchiebt es tilcht felten, daß fie mit ber einen Band geben, und mit ber ans bern wieber nehmen, b. i. burd bie feblerhafte Difchung wieder gerfegen, und bem Meditamente eine andere Bittung mitthellen, als es urfprünglich nicht hatte.

Das Fragment über Apotbekervisstrationen enthäle bas kächerliche. Sinfeltige und Unzulängliche der gewöhnlie den Untersuchungen, mit Vorschlägen zur Abstellum; allein so lange man von Policer weden die ganze Angelegenheit, als gleichgültig ansieht und behandelt, ist auch keine reelle Verabestrung in den privilegirren Berkflütten des Lebens und Toe des zu erwarten.

Fk,

Fr. Teptaud's, Bundarzies zu Paris, Abhandlung über den Tripper und über die Krankheiten der Urinwege. Nebst einer Sammlung dahin gehörender Beobachtungen. Aus dem Französischen nach der dritten vermehrten Ausgabe übersest, und mit Anmerkungen und Zusäsen versehen von D. Aug, heimb. hinze, wirkt leibarzt des Reichsgraf, von Jochberg-Fürskenstein, praktisch. Arzte zu Baldenburg in Schlessen. Liegnis, bep. Siegert. 1801. 167 S. 8. 10 R.

3. Ferrige's neue Bemert, ub. b. Hunbewuff, ic. 55

Das Befannte über Tripper, und was damit in Berbindung flebet, und baber hatte das Berfien wiebl une überfest bleiben fonnen. Die Heberfepung ift flieffend und fesbar,

H

John Ferriar's, Dr. ber Heikunde, Arzt am Krankenhause zu Manchester, neue Bemerkungen Iber
die Hundswuth, die häutige Braune, den Reichhüsten, die Lustseuche, eine zeither misverstandene Krankheit der ihmphygesäse und andere Krankbeiten, nebst Angabe der besten Heilarten. Aus
dem Engl. übersest von Christian Friedrich Michaelis, Dr. der A. und Arzt am Johannisspital. Leipzig, ben Feind. 1801, 134 Seit. 2.

Diefe Bemerkungen machen ben britten Band von Jerriar's Medicinal Histories and Reflexions aus, und exflueden fich: aber bie, auf bem Ditel bemerften Rrantheiten. Der Berf. fft tein Areund von ben Basarten, als Seilmitteln ::: Det Bifft, baf Bafferichen nicht bas parboanomenische Opmptom: bet Sundsmuth ift, und empfiehlt mehrere Aufmertfamteit auf den Buftand ber Lunge, um Die antipblogiftifde Bellart. gu finden: Er bemubt fich ju botumentiren, daß die Lymphe trantheiten mehr entzündlich find, und auf Diefe Urt bebanbelt werden muffen, daß der mabte Croup eine Krantheit Moft inflammatorifder, Art fep, daß ber Reichhuften, ale entjundlich. Aberlaffen und Blasenpflafter forbert, Brechmits tel angemeffen find; aber die beste Aranen ele Auflosung bos weiffen Arfenite, caglid & Tropfen, fur Rinber unter 7 Jah. ren, ben ben altern a Tropfen fen, daß bie Salpeterfaure in der Luftseuche bloft die Knochenschmerzen und die abern Ses fdmure in der britten Deriobe dompft; aber jur vollfommnen Rur nicht hinreichend ift, (Rollo fagt bas Begentheil) daß der Zod ein mabres Einschlafen ift. daß das reine Pflanzenigugenfalz, (nach Simmon) als Arzmittel auf ben verwindeten Theil gelegt, das defte Bermahrungsmittel gegens ble Sumbenvert ift, und die Salpeterfaure zwar die ersten Somptome der Luftleuche heilt; aber nicht die sefundaren Bufalle. Alfo praktischen Widerspruch gegen das unbedingte Lob, in Parallele gestellt, und aus diesem ergiedt fich, daß in diesem Punkte noch viel zu berichtigen, und die Orygensetion noch manchen Zweiseln unterworfen sep.

Sw.

M. Chambon über die Krankheiten der Kinder. Aus dem Französischen überseigt, und mit Anmerkungen begleitet von D. Johann Herrmann Becker. Berlin, ben Dehmigke. 1801. Erster Band erste und ziveyte Abtheilung. 184. Seit. 8.

Der Berf. bat mit der gewohnten frangbilichen glüchtigkeit und Plaufibilitat Manches vorgetragen, bas fich lefen, obe gleich auch wieder bezweifeln lagt - aber die frubzeitigen, Clogar fechemonarlichen, ale erhaltbaren) und überzeitige Beburten, Emit Bemerfungen, daß die regelmäßige Seburt fld immer ju Gibe bes geen Monats einfindet, und mit Abo laugwung ber Berfpatung,) über bie Dochwendigfeit, bie Rigainr bet Mabelichnur ju machen, (wird vertheibigt) über bie Act ber Ligatur, (bas Befannte) von ber Entjundung ber Rabelfonur (burd Unreinlichfeit) von bem Mangel der sebotigen gange und bem Uebermaag, von ber Rleinheit und Dide, von bem Bertrodnen und Bufammenbraden ber Das belichnur, von der Entzündung und Erweiterung des Mabels, som Odlefin im Dunbe, von der Wirkung der Luft auf trengeborne Rinder, tobtgeborne Rinder, Apoplepie, Untera fuchung der Bant und feiner Theile, u. f. w. Die wenigen Moten bes lieberfebers find unerheblich, und nicht inftruktiv.

Ϋ́t.

# D. C. G. Neumanns Abhandlung's, b. Brande, 2c. 57.

Ibhandlung von dem Brande, ben verschiedenen Arten, Urfachen und Heilungsmerhoben des Brandbes an den weichen und harten Theilen des menschlichen Körpers, von D. C. G. Neitzmann. Wien, bep Camesing. 1801. 208. S. 1 NC. 4 86.

Die Kaisers. Königs. Josephinische medicinische dieurgische Keademie in Wien, gab die Preistrage auf, über die ver-Schiedenen Arten, Urfgeben und Beilmerboden Des Brandes , und ber Berf. liefert bier eine giemlich befriedle gende Abbandlung über biefe in ber Chienrale fo wichtige Das tetle. Der Sprache nach, ift et Rantianer, bem Spfteme nach, ift er Brownianer, es laft fich alfo mir einiger Re-Ariftion, ber Beift ber Behandlung leicht finden. er ben Brand; ale partiellen Lob betrachter: fo ichickt er ben Begriff Leben, als bas Bermogen bes Körpers fich felbft ju bewegen, oder auf seine eigene Bewegung einzuwirken, vor dus, und geht in der philosophischen Demonstrirmethode der Rantifden Schule fort, (fur biefen 3med viel ju weitlaufe tig) um die Begriffe des Gegenfages, Cod, ju finden, b. f. bas Aufhören ber Rabigteit bes Korpers, fich feibft ju bewes gen, beffen einziges und ficheres Zeichen bas Aufhoren ber Lebenedufferungen ift. Er grundet alfo ben Sob auf Beraubung ber Breitabflitat und bes Bewußtsepns. Jene ift nichts. Materielles; sonbern nur ble Eigenschaft ber Materie, eine Meufferung bes Lebens. (Dierben wieder umftanblich bie tire' fachen des Todes und die Erhaltungsmittel der Organisation, in wiefern fie in der Beschaffenheit der Organe oder in der Breitabilität liegen.) Dann gehet er auf bas partielle Lei ben und ben partiellen Cod über, mit Anwendung der obigen Borberfane, nach Organifation, Brritabilitat unb Bewußtfenn, und befinirt ben kalten Brand burch Berinft ber Berktabilität und ber Organisation elizelner Thiertbeile. um beffen weltete Eintheilung nach ben Urfachen und anges griffenen Theilen in ben iblopathifden und fomptomatifden, nach ben Beichen und bem gangen Berlauf bepm partiellen Doe de, ju finden. Enblich wird vorläufig von der Gangran gehandele, um die eigenen Ibeen von der Therapie des Brane Des ju befolgen. Diefe ift in ber Dauptfache Brownifch; und

beren Beberholung nindebla. Enblid faffest ber Berk mit ber Erorterung ber besonbetn, von bet Afabemie voraes legten Fragen. 1. Wie unterscheidet fich der feuchte Brand (gangraena sphacelus) von dem trodinen Brans de (necrosis) in den weichen Theilen! Die Gangea. na ift ber bochke Grad ber Entzundumg, bes beiffen Brandes, berm Sphacelus gebet allemal Bangran voraus, als Bolge von Ueberreigung, ben ber Detrofe niemals,. 2. Wels che Ursachen erzeugen diese Brandarten in den Ange den! Aus der erhöheten Irritabilifat folgt Entjundung. aus dem Uebergange von ber bochften Thatfaleit in ben Bus fand ber volltommenden Unthatlateit erfolgt Bangran, und beren Rolge ift Ophacelus, Die Entgiehung ber Reize macht bas Absterben. 3. Welches ift die befte Beilart in jeder Perschiedenheit des Brandes! Die Absonderung bek tobten Theils von bem lebenbigen, und dies wird bewirft im Bangran burd fcmlichere Reife, um ber, burd ben Ente jundungereig entstandenen gerfforenben Thatigfeit eine andere Richtung ju geben, wodurd bas ganglide Ermatten alles Lebensthatigfeit verhutet wird, im Sphacelus burch Berbug rung bes Weltergreifens mit folden Bitteln . welche bie ganglich gefuntene Lebensthatigteit wieder zu erheben gefchick find, in der Mefrose burd Anwendung ber bringenbften und fartften Reigmittel. In ber Sangran ift Die lotale Anwens dung ber Reigmittel nothwendig, im Ophacelus und in bes . Detrofe, wo die Theile abgeftorben find, pollig aberfidfig. In ber Detrofe find fluchtige, ben Kreislauf belebende Reige erforderlich, in allen Arten bes Brandes vollendet bie gute Behandlung ber Eiterung bie Rut. 4. In welcher Aut des Brandes ift die China fchadlich, in welcher natz lich, in welcher überflussig! Die China ift, als Mittelteis, bas ichicflichfte Mittel beym Brande, bie Begenans Beigen find entgundlicher Buftand und Unreinigfeit ber erften Bege, (?) überfigffig in Berbindung mit ben wirklamern Reizwitteln, unnothig ber aufferliche Bebrauch benm Ophacelus und ber Defrofe, und wenn ber Brond ftebet. welcher Art des Brandes dienen nur specifische Reize mittel, ale Opium, Bisam, Wein, fluchtiges Laue genfals? De: Bein ift bas befte biaferifche Startungsmits tel in allen Arten bee Brandes, bas Opium das wietsamfte aber Reigmittel; es hinterfaßt aber auch die größte Ermate tung. Die Marbiben reiten ju fonell und vorübergebend, befe

# A. Röschlaubs Magazin z. Vervollkommnungetc. 59

fer ift bie Birginifche Schlangenwurz und die vergeffene In. gelica. 6. In welchen Sallen ift Die Amputation Den brandigen Gliedes norbwendig und norlich! welchen rettet sie den Kranken nicht! In welchen beschleunigt sie der Cod des Kranken! Die Amoutes tion tann in allen Urten bes Brandes ichaben und nuben. und bas wird hier furs biftimmt. 7. Welches ift die beffe Beilung des Enochenbrandes! Die Abnahmie bes abs geftorbenen Knochenftuck burch ben Detffel ober mit ber 64. ge, burd beigenbe Mittel, um ein Rielidtiffen und eine befe fere Darbe ju erhalten, ben Rifteln bas Auffdiligen, um ben - Rnochen blog gu haben; ber Brand ber Belente macht bie Amputation nothwendig, bie Regeneration ber Rnochen ace ichiebt, wie ben ber Bernarbung ber fleifchgeschmure. Phosphorfaure taugt beom Knochenabiterben nichts.

Der Berf. ift offenbar in bem prattifchen Theile intelle gibler als in bem theoretifchen, wo er ben Lefer unwilltube. iich an die ekelhafte und vergeffene Demonstriemethode der Wolffaner erinnett. Ift benn Alles in der Ratur fo, wie man sichs Kantifch Brownisch benkt und vordemonstriet?

Fk

Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde, herausgegeben von Andr. Röschlaub. Fünsten Bander erstes Stück. Frankfurt, bey Andreae. 2. 16 gg. geh.

e) Ueber das Verbältnis der medicinischen Theoria aur Praxis; gegen die leider febr bertschende, aber gemiß sur wahren Vervollkommunng der AB. nicht viel bentrazende Meinung, daß allein eine glückliche Ptaxis das höchte Zielmedicinischer Erfenntnisse, und gedes Spitem nach dem Giuflusse zu murdigen sen, den es auf die Praxis habt; eine Meinung, die ganz nulichst noch ein achtungswerther Arztscher Strupe ap einem Orte anfgestellt hat. Die heilbung de soll die verschiedenen Zuflande der organischen Waterie ung terschen, deren Entstehungsweise, Korm, Betrichtung und zur

Bufammenbang beftimmen und erflaren, und nach biefen Renntniffen Die Uranebmittel fchicflich ausmablen und Rrante beiten behandeln. (Dogen boch die Praftifer Diefen Aufe san bebergigen!) 2) Einige Gedanken über den Schlagflufs. von J. M. Thomann, Der Berf. fucht bie altern Meinungen und Eintheilungen bes Sol. ju wiberlegen, und Die neue, bag er eine Afthenie fen, ju vertheibigen. geneigt ber Rec. nach praftifden Grunben ift biefer Deie nung benjutreten: fo fehlt boch noch viel, um fie uber alle Ameifel ju erbeben. Schwer ift es, fagt ber Berf. G. 64 felbit, su bestimmen, marum bie fomadenden Ginfluffe grabe ben Solaa und teine andere Krantbelt aus Schwache erzem gen; fcmer ju beftimmen, welche Beranderungen im Ine nern der angegriffenen, Organe, des hirns und Merven vorgeben, um biefe Art ber Schwache erflatlich ju machen. 3) Sechste Fortletzung der Beleuchtung der Einwürse gegen die Erregungstheorie. Sie betrifft bie mehr biene benben, als grundlichen Ginmarfe bes icarffinnigen 3. U. B. Schaffers, welche wir auch fcon beleuchtet haben. (90. 53. St. 1.) 4) Erörterung der Begriffe Scharf, Reizend, Schärfe, Reiz, und der damit verwandten Begriffe, belonders in Hinsicht der Säfte des Organismus, vom Herausg. Ein Auffat, wodurch fich ber Berf. vielen Dauf erwirbt, ba er bie Dunfte berührt, über welche am Bigigften geftritten wird! Der Berf. fangt von Baus bius und Unger an, und geht von den neuern Dathologen Mengers, Gonners, Sprengels, Wedefinds, (Hoffe manns) Sufelands und Wilmans Beariffe burch. Reis fen, mas die Bitalfraft in Bewegung fest. Der Berf. balt biefe Definition mit Recht eber paffend fur Reizend; er die ftinguirt zwischen, ftimulus, irritamentum und ingtamentum, fo bag jenes mehr bie Paffipitat, bief bie Attivität bes Organismus betreffe. (Uns icheint biefe Abtheilung febr Subtil, und weder nothig noch nablich.) Scharf wird von ben meiften fur ibentisch mit zu beftig refgend genommen. Bare bas: fo mußte, wenn im Rorver Safte icarf find, beftigere Reizung, factere Erregung, ale im gefunden Bufande juggen sepn. was die Erfahrung verneint. Bequer werben einwenden, daß die bestigere Reigung nur in gemiffen, einzelnen Spftemen ftatt finde; welche bann eine unregelmaffine Wechseiwirfung ber anbern nach fich giebe. und eine Art von gemischter Schwache jum Botscheine brine :

# A. Röschlaubs Magazin z. Vervollkommnung etc. 6 r

ge.) Defonders nabm man fe am Faulfieber (was bet Berf. vom Rervenfieber unterfdelbet) und Storbut an. (Mehr noch ben den Reblern der Lumpbe. Siet ift immer Die Rede von Scharfen, ba bep den zwen angeführten Rranfbeiten mehr von aufgeloften, faulen Gaften gefprochen mute De. ) Aber wenn jene Ocharfe fo beftig reitt, warum geben alle Merate noch baju Refamittel in bepben Rrantheiten ? (Dier werben bie Begner ju bet verichiedenen Qualitat ber Reize und Reizmittel ibre Buffucht mehmen.) Dag wietlich fanle Bafte demifch fcharf feven, ift unlaugbar; aber man nabm das Ungegebene auch von der tangichten und fauern Re mebr die Gafte gur Berberbnig treigen. Defto meniger reigen fle. Scharfe einer Fiaffigfelt bedrutet eine Befchaffenheit, nach melder fie ale vorzugliche Auflofemittel auf organische ober unpragnifche Rerver wirfen. enefteht nur burch faulichte ober faure Babrung, ben gefcmachter ober vertilgter Lebensfraft , u. f. w. (Dochte es bem Bergusa, gefallen , bfeers foldbe Abbh, au liefern ; fie find Die Burge des Magazins!) 5) Kurze Bemerkangen und Notizen. (Sie konnten das Motto führen: Oportet elle Durften wir nicht bitten, biefe Rubrit gans haereles! wegzulaffen. ober doch weniger reizend (fcarf) einzutichten ?)

Das Mechanische der Geburt, erklärt, bewiesen und zurückgeführt auf einen allgemeinen Grundsatz, von A. van Solingen, aus dem Hollandischen übersetzt, und mit einigen Anmerkungen begleitet, von Gottlieb Salomon, Geburtshelfer zu Leiden. Haunover, bey Ritscher, 1801. 364 8. 8. 1 M. 4 22.

Mas man nicht Alles wissenschaftlich ju behandeln und jur Wissenschaft zu erheben sucht! Unfere Nachtominen werden erstaunen, was und wie wir Alles in scientifische Form gesbracht, und auf allgemeine Grundsage zurückzeführt haben ! Der für die Geburtshusse vom Berf, aufgestellte allgemeine Grundsach ift, daß in allen Geburten, und in jedem Zeitraus

me betfelben bie fleinften Durchmeffen bes Confes, bet Artiche in Die nortbeilbafteften Durchmeller bes mutterlichen Bedens einfallen muffen. Die allgemeine Borfdrift für Geburtebele fer ift folglich, bestandig die fleinften Durchmeller bes Roufe in die vortheilhafteften Durchmeller bes Bockens ju leiten. Das biffirt wohl ber gemeine Menfchenverftait) jedem Wes burtebeifer; nur meldes immer die vortheilbafteften Durche meller fenn, und ob es immer moglich fen, Diefe Berhaltniffe aeboria au finden und ju benuben , bas ift die Frage. sonie Odrift ift nach bemonitrativer Detbobe eingerichtet und ausgeführt, erinnert mit Schrecken an die Zeit Wolfs und feiner Rachfolger, und ift mithin gewiß nicht geeignet, eine angenehme Letture abjugeben. Heberdies ift ber Bor. trag weltichweifig, und ber Berf, boit fo weit aus, bag 'er mit bem aufgetlarten Jahrhunderte anfangt, worin etgente lich bie Aufflarung bestehe, welche in diefem Sabrhunderte verbreitet wurde u f. f. Die Beiebe unferes Inftitute übere beben une der Dabe, biefe Schrift weitlauftig burchaugeben. mas ohne große Unftrengung nicht leicht möglich mare.

Mz.

Beschreibung einer Mißgeburt mit einigen medicinisschen Bemerkungen über diesen Gegenstand, von D. Christian Ludwig Schweicknardt, H. Margar. Bad. Oberhost. Stadsphys. zu Carlseusbe. Mit 4 Rupfertaseln. Tübingen, ben Cotta. 1801. 74 S. 8. 10 98.

Als Beytrag zur inteffaten Lehre von Mifgeburten, kann diese kleine Schrift gelten: aber zur weitern Auftlärung find wir dadurch nicht gefommen. Im ersten Abschn. ift die Gerschichte, Beschweibung und Tergliederung einer siedent monatlichen, lebendigen, zweytöufigen Mifgeburt mitgetheilt, nehlt der Kritärung der (schiecht gezeichneten) Kupfer. Das wißgestaltete Geschöpf war weiblichen Geschlechts, mit zwey Kopfen, ohne Halfe, auf der Bruft aufligend, hinterwärts ganz mit einander verwachsen, am Obertheile des Kopfes

ples und in der Scheitelgegend obne bie allgemeinen Bebedungen und Saare, mit einer toben unebenen Rleifdmaffe ausgefüllt, Die Befichtsbildung unformlich, die Oberlipper gedts tine volltommene, linte eine unvolltommene Safenicarte, bie Beuft boppelt, ber Racten feft verwachfen, auf feber Seite gwen Achfeln, gwen Arme und Sande mit ber geborigen Ringerabl, ber Unterleib einfach, auf ber linten Beite ein übelgeftalteter Schentel, und ein mit brep unause gebildeten Beben verfebener Ruß. Eine Dabelichnur. Gin Beburtsglied, Gin After, die smep untern Extremitaten aut gebildet. Ber ber Leichenbffnung fand man teine Spur von Dienbauten, weber großes noch fleines Bebirn, fein Ructen. mart, bie Dirnschabelbale mit ber Bielfchmaffe amefullt, ben Thorax doppelt, mit den bappelten Eingeweiben, Die Bauche' eingemeibe nur einfach, auffer ber großen Leben und ftarfen Rebennieren, und Bervickelung ber Darme, und gang veranberten Anochenbau, jumal am Ropf, ber bier weitlauftig und aenau anatomifc befarieben ift.

Der zweyte Abidon, enthalt Bentertungen üben Mifgeburgen überhaupt, in Zinsicht auf das beforiebene Monfitum. Dieg geborte in die Salleriche amente Rlaffe, (Mangel mefentlicher Theile) Die Erbrterung ift mit (uncollftandigen) literarischen Rotizen abnischen Berunftaltungen, und Berweifung auf Sommerrings Tab. 3 5. 7. verfeben, um die Aehnlichfeit und Unabnliche Leit ju finden. mit der Beantwortung ber bevden Aragen beichloffen: Bie entiteben Diffaeburten? Borinne liegt Die Entstehungsutsache ber beschriebenen Difgeburt? Dicht vom Bufall ober Berfeben, nicht von Evolution, nicht von ber veranderten effentiellen Rraft u. f.- m.; fondern aus ber Heberfeuchtung, fagt ber Berf. ift biefe Difbbilbung bergue - leiten. (Satte er boch biefe Ronieftur weiter verfelat, und bis jur moglichft größten Evideng gebracht! Diefe Dypothefe, bie er icon vor Bliander aufferte, lafit fich fo gut boren, wie jede andere, in der bis jest fo dunflen Zeugungse gefchichte.)

Der dritte Abschn, liefert Bemerkungen aber Miff. geburten in Bezug auf die gerichtliche und Staatsarze nergelabrheit. (schreibr, in Bezug auf Staatsurzuepkun-

Der Berf. bleibt blog ben der gerichtlichen Frage stes hen: Konnte diese Gehirn, und Mudenmarts und Nervenlose Geschöpf Bitalität, konnt' es Menschheits = Fählgteit haben?' Die erste wird geläugnet, n'il das Geschöpf kein Sehirn, tein Rückenmark und keine Nerven hatte; die letzte wird ihm yang abgesprochen, weil man, aus Mangel des Sehirus, keine bepwohnende Geels vermuthen konnte. Eben so wenig hatte die Lause statt, da sich ben diesem Kinde ohne Kops nirgends eine Seele suchen und denken ließ, (gang wie Gruner gegen Metzler.) wenn man nicht über kirchliche Dogmen' glossiren, rasonniren und derasonnfren will.

Julest solat noch ein Versuch einer Literatur über meiftens menschliche Missgeburten, ein Verzeichnist won akademischen Schriften, eine alphabetische Ansteige der Stellen und Schriften, wo von Missgeburten die Rede ist, (insgesammt unvollstähdig) und auch Woten zu dem vorstebenden Cerk. Diese Stelsung literatischer Rotizen, nach Webers Bepspiele, ist für den Schiehenten bequem; aber für den Lifer bächt unbequem, wonn er das Zeichen und das Bezeichnete sogleich wieder sine den will.

a

## Berbefferungen.

Im LXXI. Bb. 2, St. S. 284. 3. 27. ft. umfcrobene I. ver- fcprobene

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwev und siebenzialten Bandes Erstes Stud.

# Schöne Wiffenschaften und Gedichte

Deutsche Barbenfeper. Berlin, bey Braun. 1803, 14 230g. 8. 14-98.

Gine Chrestomartite veutfiber Gebichte, melde bem Bes fcmade und ber Auswahl bes ungenannten Commlers eben nicht jur Chre gereicht. Mehen einigen trefflichen Gebiche ten von Marthiffon, Doff; Balis, Baggefen and Incobe, bat er eine Menge anferft mittelmaktaer; ja ..... Theil elenter Reimerepen, von Paffarth, Mirow, Pofche mann, Seemann, Siemor, Voige, Lobhauer, Uch sen , Bapf , und andern eben fo obifuren Dichterlingen, in Benge aufgenommen; unter welchen mir, gur Rechtfere tigung unfere obigen Urtheils nur nachfebenben Singfang ausheben mollen. 'C. 74:

- -Bie mander wohl mander, liebt Liebden fo talt; -Nach wenigen Aboden; (??) es raufden ihm balb, -Die Tage bet Teeur vorüber.

- alls heut vor brev Jahren ber Apfelbaum trieb, Da hatt' ich mein Jettchen, ba hatt' es mich Heb,
- -Und taglich je langer je lieber.
- sline mar' fein Ballaft von Golbe bequeme
- "Wir fuchen ein niebriges Sutteben von Lebur, »Mit ftrohernem Dache barnber. 4
- Das bleib' uns, vom fcimmernben Glade verfcont -Mit Sperling und Etord , ber ben Giebel bewohnt,
- Beitlebens ie langer je lieber.«
- R.L.D. D. LXXVI, D. I. Gr. III Geft,

Es ift doch kaum möglich, fich eiwas Gemeiners und Tris, vidlers, als biefe Affertion der Beständigkeit ift, zu benten. Bahrlich! wer solch breibes, schlechtgereimtes Beschwäß zu, dem Vorzüglichsten, was die deutsche Poesie hervorgebracht hat, zählt, dem muß es entweder an Belesenheit in den Werten der beutschen Dichter, oder an Gefühl des Schonen ganzlich gebrechen.

Ŧ.

- 1) Gedichte von Fris von Ludwig. Franksurt and ber Oder, ben Apis. 1801. 8 Bog. 8. 12 **X**.
- 2) Gedichte von Th. J. D. Bilbring. Schwerin, bey Barensprung. 1801, 83 Bog. 8, 12 ge.

Es ift wahrhaft erftannenswerth, buß ju einer Beit, in welcher, wie bieg in ben letten Decennien gant angens fceinlich der Sall ift, Die Liebhaberen für beutsche Doefie täglich mehr abnimmt, und folbft talentvolle treffiche Dia ter mit Ralte und Weichgultigleit gelefen, und über die Geit te geworfen werben, fo schaale, großtentheils recht elende Reimereven, als die bepben vorliegenden Sammlungen feil Weten, ihr Dublitum finden funnen. Freplich mogen ung ter den beprate 300 Pranumeranten, beren Mamen an tier Spite ber Ludwigschen foie difant, Bebide figuriren viele Gevatters, Bafen und Bettern (ein Relbigger Bock th ausdrücklich in letzterer Qualisat aufgeführt) sich befich den ; indeffen mullen dach auch biefe febr genügfam fepn. wenn fie nicht ben halben Guthen, welchen ihnen biefes Reimgeflimper gefoftet baben mag, bereuen follen. dieses Manchem vielleicht hartscheinende Urtheil ju rechte fertigen, wollen wir uns überwinden, einige Stellen ale auschreiben. **©**. 6:

"Auf durren Baum,
"Im hoblen Raum

<sup>&</sup>quot;Sat's Spechteben Dach unb gad;

<sup>»</sup>Dad Steden flattert nab beran, »Und liebelt mit dem Mannden dann, n. f. w.

**<sup>6</sup>**. 8:

<sup>&</sup>quot;Bot fion ihr am Bufen! — ach aber, welch' Schreck! "Berbleicht war die Bange, die Rofe war weg:

#### Beite 12 und 13.

»ilntet Sturm und Donnerwettern, »hall ich mich bepm Glase Wein-, »Cros ben basenhaften Spottern »In der Liebe Mantel ein.

»Dreht Fortung wir ein Naschen, »Macht sie mir ein U fibr 20 »Greif ich reich nach mein Glaschen, »Lache meines Miggeschied!«

Beite 28. In eine Giferfüchtige.

Bleibst du, wie die Schnede, Auch in beinem Hans (sic) Recke, Schnekhen, recke Deine Görner 'raus:

(Bon folder Poefle wird man verfticht, ju fagen, bas auch fie Horner hergus recke! — S. 75.

Ich fiebe nicht um Aronen, Sie sind dem Herzen Tand; Dem Zerzen kann nichts lohnen, Als, wenn es Frieden fand!

welcher lebte grobe, grammatifche Bebler hatte vermteben werben tonnen, wenn ber Reimer gefeht hatte:

Das herz tann nichts belohnen,

Mit Jurcht und Schreden feben wir auf der Etiquetts des Umfchlags diefer fogenannen Gedichte, die Worter erffes Bandchen. Mögen die Mufen und Grazien die Ericheinung bes zwepten gnabig verhaten!

Bep der zweiten dieser poetischen Sammlungen, ber ein uns disher unbekannter Werfasser Rettor zu Warin im Meeklendurgischen ift, mussen wir wenigstend der lödlichen unnachtheitigen Intention ihres Urhebers Gerechtigkeit wied derfahren lassen, der den Ertrag derselben für die Armen seines Wohnorts Sestimmt; aber die Rechnung ohne den Wirth gemacht hatte. Es sanden sich namsich, wie die Worderfindenung bericheet, so wenig Pranumeranten, daß die Kösten der Weiten noch nicht gedeckt worden sind. So leid uns dies um der Warinschen Armen wisten thut; so sinden wir es doch, wenn wir auf den geringen Werth dieser Retmerenen Rackschaften neuen, ganz in der Ordnung; denn wohl

10

nur allein ber Botet biefer mifgeftalteten Rinder tonnte ihnen beim Eintritte ins größere Publitum Benfall verfpres chen. Was fagen unfere Lefer zu Berfen, wie folgende find: ©. 64.

#### In den Detember.

"he bifer Schaff; pas fagt Er nin, "er Krümme Singermacher! "will er und jest noch pasig thun; "und wenn er tann, fo lach Er!

2in den Pegafus, 6. 68. 69.

Sopp, hopp, trapp, trapp, mein Pegasus, Sopp hopp nach jummels: Sabel ich wittre köstlichen Genuß, (wir nichtl.) auch fällt für dich was abel

acein Dulientonig, Dichtermann, muß mit der Rechnung kafen, wund folglich fein geduldig kann wher Envoye fich faßen.
"Für diesen Dienet in der Noth, wein Schnappschen, und ein Lutterbrod, when wurren Saul von Naßen!

Blet Ihnen benn, Berr Rettor! - nicht beb biefen Berfen bas mingere in patrios eineres bes Bora; ein? --

X.

I. Die Vermässung. Ein Hommus. II. Die Entsbindung. Eine Romanze. — Dem neuen Jahre, hundert gewidmer von J. J. Mnich. Königs. berg, ben Goebbels. 1801. 117 S. 8. 10 2.

Menige Werke non dem Unifange der vor uns liegendeme Gedichte birfen fich eines so langen Schiffommentare aubermen, als ihn Dr. M. von G. 76- z i a begefügt hat. Er emschaldigt sich selbst deswegen, und meine, das Poetische einer bestimmten Daeste lasse sich niche erkläten, nur inne einer bestimmten Daeste lasse sich niche erkläten, nur inne werden; das Kunstlersche hingegen gar wohl angeben. Seine hiner Unstehe ift, eine freiere, und schonere Unstehe des Dusse und Ehestandes ungeben. Die Dauptider der Sonstimmus an die Vermählung, das lemen virile aussier der Konstin

# J. J. Mnioch's Bèrmählung. Ein Hymnus. 69

seption S. 23 ist; »ben Senschlaf, unbeschabet aller Reize, »bie er für eine gesunde Sinnlichteit haben muß, als eine »heilige Naturhanplung zu schildern, und zwar in der eine wentlichen Vernahlung zum Erzeugen, — ja als eine »Handlung, die sogar durch die Verbindung zum Chestande, "d. i. zum Zusammenleben als Gatten; und Acteun unter eie »nerler Schickal, eine religibse Watten empfange. Das erwachende Geschl der Mannheit und Weiblichteit wird und in dem Berspiel eines jungen Paars geschildert, weiches sich sieht, lieb gewinnt, und nach Seite 99 in die Glorie der Vermählung, aus welcher die Prepenigkeit strahte, breinstützt,

Ueberall betrachtet der Berf. feinen Gegenstand, wie etwa ein frommer Priester die geweihete Gostie. Auch die Umfangung der Leiber ftelle er als bas höchste Symbol der geistigen Acreinigung dar; auch da, wo er den Gurtel seiner Jungfrau suchen läßt, mahlt er mit einem Zavigefühl, vor weichem auch die Grazien nicht errothen mochten. Man hore, wie unser Dichter den Beyschlaf schildert:

Flamme bu nabest der Glut ein Frost. Da durchzucket die Glut ein Frost. Schauernd durstet den Kelch Rach dem geliebten Durstenden. Jon bewilte die frumende Lippe, Und es bluten seine Lippen.
Communio sacra von sine sanguine!
Es tranfet der Kelch die Geister des Arinsenden, find umhaucht ihn mit seinen Geistern.

Der Dichter laßt durch die erfte khlung des jungfrauslichen Gurtels nur ber Benus, aber erst am Morgen der Jund Lufina ein Opfer bringen, und glaubt im Kommentar, man konne die Stelle nicht nur poetsich; sondern auch nasturhistorisch nehmen. Plach dem angesührten daff der Lefer des Bermählungshumnus kein hohes Lied, wie es Binge fang, aber auch keine Machticene, wie sie Niest schlierte, erwarten. Mas gleich das Thenka die Dammerung, in wels der Dichter seine Lichenden, wie im Bustans Ackt, eine hulkt, enrichuldigen: so hötte boch wohl die Darstellung lichts voller son kannen, ohne die Keuschheit der Pause zu vers leben. Bep Stellen, wie solgende, wo der Weuse, von ben Liebenden singt Seize zu verzul. S. 35.

und fie finden bie Belt fo fremde, die Grobe ber Muefige Macht die herzen betiommen, wie diese Kalte ber Klarheite Belche das Nahe beleuchtet, und jedes Duntel der Ferne Littern fie macht ---

und in der Romanze S. 68.

Ploplic und middig burchflorf ein andenbes Weben ben Lichtfrang, Und tlingend flieget empor ein Silberfunten,

Mus ber Glarien . Sonne wird Mondesichimmer! D bort ibr

In Silberlauten ben Chor bes froben Weinens, Unf ben Wellen bes Weinens vernehm' ich ein bolbes Begrußen. Willtommen tont die eine, tont die andre!

derte wenigstens Rec. an den Grengen der poetischen Anfchaulichkeit. Br. D. wollte anfangs feinen Symnus für eine Heberfehung que bem Morgenlandifchen ausgeben : fand aber Ben naberer Anficht in ihm nichts Morgenlanbifdes. Schwerlich mochte inbeffen ein orientalifder Dichter unfern Berfaffer in tahnen Bilbern übertreffen. Seine Liebenben weiht S. gr ein Ruf, welchen fie auf ben Altar ber Stirk eines Rindes legen, in Bater und Mutter: Die Blide fele nes jungen Bagens glangen, G. 17 wals Pfeile von bem Bogen ber herrlichen Geftalt." Er fingt von ber Knofpe bes jungfräulichen Dunbes, welche unter bem Ruf ber Bermablungenacht aufgebiubet ift, von einer Diene Der Bes gier, Die ben Stadjel berloten, und nur fanfte Lippen, wie die Bienen des Paradiefes bat. - Das Bersmagf wechselt oft, und nur fünffußige Jamben; Anatreoneifche Berfe , Benameter, gereimte Ctangen te. erfcheinen in buns Bir wollen bas poetifche Ohr bes Berf. ter Gefellichaft. nicht in Anforuch nehmen, und finden g. B. ben Bechef bes Beremaafes ben bem Gemaibe bes Sunglings und ben Munafran febr paffend, wunfchen gleichwohl einzelnen Stele fen mehr Bohlflang und Korrettheit. Berfe, wie

Ich singe bich Dreveinigfeit Im höckten Genuß der Menschlichkeit. Traft und Gefundbeit in Ueberfülle —

möchten auch einen genoten Morlefer fower werben. Rei me wie

> Berschwunden ist die Mondesglorie, Und Luna selber steht am blauen Himmel, Wie aufgewacht aus eines Kraums Gethumel, Kolg' ich dem stillen Glanz in bettre Hob'!

lassen fich vor dem Alcherstuhl der Kunft nicht rechtsertigen.

Ohne mit dem Vers. über Namen und Aubeiten rechten zu wollen, können wir doch die Gründe nicht haltbar sinden, welche ihn bestimmten, sein zweptes Gedicht die Entbinzdung eine Romanze zu nennen. Der einer solchen Admenverwechstung wird der Leser, meldem der einmal gange bare Begriff von einer Romanze vorschwebt, seine Erwarz zung nicht bestriedigt sinden. Nen und auffällend ist der Ungerschied, welchen Dr. M. zwischen Symnus und Symne macht.

Der Borf, will uns noch Andere Evangelien bes chelb den Sausftandes fingen. »Bas et jekt barbringt bem Reft whes menen Jahrhunderts, diefe Rofe mit diefem Rosmarin, west ift ein Strauß für fic. Ginen vollen Krang möcht' et sgeloben, worin auch Beilden und Lilien buften foffen. Die Evangolien, die er noch fingen will. find die Gefange: - Mutter, - Bater, - mitregierender Burger, -Deeresansjug, - Friedensfeft, - Sterbebete ber Nek wtern. - Das erfte fleine Sternlein aus bem Geftirn: die Muster läßt ber Berf. — wir wählen seine Ausbrücke - bier noch blobe funfeln am Rande bes Borizonts. Moge mur Dr. DR., menn er une Beilden idenben will; auch jeben blenbenben Drunt veridmaben, welcher fich mit bem Gane ger bes bauslichen Lebens nicht vertragt! " Moge ibm aber auch nicht mur am Simmel frime Inneven; (Geite, 272) sondern auch am aufferen Himmel ein freundlicher Stern fdeinen..

Sunt opus, et pacem mentis habere volunt,

ß.

- 4. Geistiche Oben und Lieber von D. J. Bebble gen. Mit Mullerschen Compositionen. 3wepte Auslage. Stherfeld, im Comtoir für Literatur. 1802. 19 B. 81 uebft 4 Kompositionen. 15 M.
- 2. lieber geselliger Freude, mit singbaren Melobien. Nurnberg, ben Riegel. 1801. 10 Bogen 2. 8 26.

In Mr. 1. bat bie beilige Doefle ber Deutschen teine beben tenbe Bereicherung erhalten. Die geiftlichen Lieder berjente gen Didter, welche ber Berf. Der porliegenden Sammlung in ber Borrede ju berfelben mit verdientem Lobe ermahnt, geichnen fich großtentheils, neben ihrem trefflicen, three eblen Bestimmung angemeßenen Inhalt, auch burch eine reine, forgfaltig gemablie Sprache, ichone Berliftfation, und oftmale burch Schwung und Erhabenheit aus. — Bon bem Allen bat bancgen bie Muse diefes geiftiden Dichters wenn ibn anders cive begeifterte, nichts aufluweifen. beschrantt fich auf die eben nicht schwere Runft, Die wichtige ften Lehren der drifflichen Meligion, nebst den vornehmsten Dflichtgeboten berielben, nach befannten Rirchmelovien; in Deime ju bringen, die mehrenthette gein, und wenigftens ben ben, weitem größeren Theil nach. wicht übeilffingend find. - Auf eigentlichen bichterlichen Werth, und Gurve themic macht ber Merf. wohl selbit teine Anfordice. — Lins hat es wenigstens nicht gelingen wollen, auch nur ein eine siges Lied aufzuftiden, welches, in folichte Poeffe aufter lofet, b. b. von den Endreimen entfleibet, feine Beffine mung jum Befonge, ahnen ließe. Dode bieg mochte noch hingehen; daß aber mehrere biefer Lieber noch Spurren von Lehrmeinungen au fich tragen, welche fo leicht zu, irrigen Begriffen verleiten tompen, ift ju tabeln; und batte billie meinieden werden follen. Wir rechneu dabin g B. folgenbe Giellete : ipr bem » End. Jefum aberfchrieberme. Live: 🕰 நீர் நடிக்க 🚉 நடிக்க 🕾

> »Du stirbst als Dulber, and als Held »Fir eine sündenpolle Welk,«

nnd

"Den Sunder, ber verzagend mabnet, "Daß er von Gott verlaffen fev, "Den haft du nun mit Bott verfohnet,

Die gin for manchen Diffheutungen, much falfhem Wahne führende Lehre vom Beribhnungstobe, und ber fos genannten stellvertretenden Genagihnung Christi sollte, in unfern Jeiten, von jedem aufgeklarten, wohldenkelden Geist. lichen liebergung übergangen, nie so webehutsam, darge fellt, und ausgedruckt werden.

Schlieflich maden wir ben Berf. auf einige ihm ente folüpften Darcen aufmertfam, Die er, wenn erma biefe Lies der noch eine Auflage erleben follten, hinwegzuschaffen baben wird S. 21. 3. 6.

Du fchließeft bie Erbe auf.

€. 30. Belle 2.

Sucht Geeleurub, und find't fle nicht

S. 85. Beile 6.

Ift beiner Fruchte fiff'fter Lobn.

Auch wird er Reime, wie solgende: Spott und Cod, Geschlecht und gelegt, Tod und Gatt, und unbestimmt Ausbrücke, wie 1. B. Seite. 67.

"Die Bruderliebe ist aus Gott gebohren.a

Ungeathter ber großen Angohl gefellichafelicher Liebets Sacher , fant fich body ber Berleger von Dir. a., ber Buchs handler Biefener in Durnberg , bewogen , biefe neue Ans, mabl von Liebern, jur Beforderung froher Gefelligfeit gu veranftallen. Er bat ju bem Enbe bie, mit ben beften Dee lobien verfehenen, fingbauften Lieber aus mehrern abnlichen Sammlungen jufammengetragen. Ueber die getroffene Bahl, Die, pufere Beduntens, freglich fie und ba andere ausges fallen fen follte, wollen wit nicht mit ihm rechten; genug, daß in bem Buchkin teine Gunben gegen Sittlichkeit und Anftand Begangen werben. - Der auf dem Eitelblutt bes Anblide Benjah : mir Delobien, führe auf bie Bermuthund. rale ob Rompoficionen ben Liebern Bepgefügt maren; Dief ift aber nicht ber Sall. Dagegen ift über jebem Liebe, wie in . ben mehrften geiftlichen Gefangbuchern, die Weife, nach welcher es gefungen werben tann, angegeben.

Erzählungen von E. F. Duber. Erste Sammlung. Braunstweig, ben Wierseg. 1801. VIII. und 361 Seiten. 8. Mit zwen artigen Kupferstichen eines ungenannten Kunstlers. 1 M. 4 R.

Freplich nimmt unter ber Fluth nur far Zeitverberb geeige neter Schriften, und bie mit jeber Deffe feiber bober ane

fowlit, ein Erzeugniß, wie vorliegendes, febr ju feinem -Bortheil fich aus. Der bentenbe Ropf, mit ben Anomalien bes Bergens nicht unbefannt, blickt barin überall burch: und, wie von einem fo geubten Schriftfteller fich erwarten ließ, auch in Rudficht auf Farbe, Ion, und Korrettheit bes Vortrage giebt es höchft felten nur Etwas von Belana au erinnern. Dennoch wird biefes neuefte Produtt Subris icher Darftellungegabe fdmerklat für ihr Non plus uitra, gelten tonnen. Bum Runftwert von bleibendem Berthe ges hort als Grunderforderniß boch unftreitig ein Plan; ber das Anbeachets war nicht verfchmaht, nur aber das Bervortes gende festhalt, und ben Zuichauer auf eben diefen Dunft bine auloden verlucht, Erfindung, mit einem Wort, und 3mede maßigteit. Bon biefer Seite genommen, hat Dr. S. offens bar die Sache fich viel zu leicht gemacht, feine Phantafic mu wenig gegügelt, bas Abenthenerliche mithin ju febr gehauft, in Rebendinge fich oft verwickelt, und lentt er wieber ein. ebendeshalb fo viel neue Borrichtungen brauchen muffen, daß Alles noch viel bunter als vorher, und bas Gange an einem Bergarten wird, mo es am Ende ichmer balt, fic von feis ner Leferen Rechenichaft ju geben,

Bon den funf Eriahlungen biefer erffen Sammlung. gehoren nur vier unferm Landemann eigenthumlich ju. Gerade die langfte von ollen, als welche bennah die Salfte bes Banddens fullt, worin alfo ber Berf. fich am besten gee fiel, fündigt auch am meiften gegen Babricheinlichkeit, Plan, und mitunter gegen fittlichen 3weck. Sie führt aur Ueberichrift: Abentheuer auf einer Reife nach Meu-Dolland, (eigentlich Bofany r ober Jacksons Day) wo jedoch ber höchstmißmuthig gewordne, vom Frenheiteschwins bel bath erft geheilte Rosmopolit nut felten für eigne Reche nung humorifitt; ein halb Dubend Englander, und Engi landerinnen bingegen, in defto feltsamere Schickfale vers fectet, und ben Rnoten enblich gemaltfam lofet. fein Buch einer regierenden Raniginn zugeeignet bat, nicht ohne Doffnung also von ihr gelesen zu werden. (wenn ans bers ber gar ju allegorifche Debifationempthas fie nicht bas von abidredt) blieb, wie nathrlich, ber Drialog, und was ihm abulich fieht, hier unangefochten; explicite wenige ftens; benn die Bertheidigung der Tendeus des Gaugen mbdet Rec. bod nicht übernehmen. Rir nichts bir nichts

peralften und erfeieden fich barin fenft gang efteliche Benter and ber Erzähler feibst scheint bas alles so naturlich zu fitte ben, bag er bergfeichen Gelbftmbrber auch nach bem Lobe ibre rubige Miene behalten laft, und fie unbebenflich für im Herrn entschlafen erkläre. Rach ein voor Erzählungen, womit es eine so tradische Wendung nimmt, wird es einem sebentlich feicht um's berg, unter Dr. 4 auf ein Reenmare den bes Grafen Caylus ju ftoffen , das unfre Ochongeufter awar icon um die Wette geplandert haben; in der Bere beutschung aber bes Drn. D., und nach feiner Art überges tragen, noch immer auf lefer ju rechnen hat. Schon bie Meterfarife Monchalante und Papillon benten an, was darin au suchen ift, und scherzhafte Maschinerie erreicht bier febr gludlich einen beko ernsthaftern 3wed. — Das in unfere Landemanns eigner Arbeit es nicht weniger ju loben als zu tabeln giebt, ift schon oben gerühmt worden, und daß einzelne febr gelungene Darftellungen fich in Menge Darbieten, wird das taum geoffnete Buch Jeden übergene gen. Ber für fo was Gefdmack und Gefühl hat, braucht auf's von felbit fich Empfehlende nicht erft hingewiesen gu werden; fo viel aber Beit und Raum es erlaubten, burfte man boch auch ben Bunfch nicht ungeduffert laffen,: einen ber Sade guverläßig gewachenen Schriftfteller, auf Plan and Orfonomie feiner Darftellungen ein anbermal Etwas mehr Gorgfalt verwenden ju febn; we bann ftrengere 3wecke mäßigteit gang ungezwungen bervorgeben muß.

## Romane.

Leviathan, over ber rothe Buhlteufel im grunen Rocke. Eine Geschichte einzig in ihrer Art. Mit einem Rupser. Coburg, ben Ahl. 1801. 284 S. 8. 1 No.

Rec. glandt fic nicht an bem Berf. ju verfindigen, wenn er bieß Wertichen zwar nicht in die Klaffe ber gang ichlechsen; aber boch ber gang mittelmäßigen Romane feite. Die Erzählung betrifft einen Gepenprozes, und scheint auf eine wirte

wielliche Aftenmäßige Grichichte fich the gefinden. Duroche, eine junge, icone und jugendhafte Bauerinn, weiß mach den Tode ihret Mannes durch Aleis und Sparfamfeit fich mid thre Kinder anftandig ju ernabren, und inanchen wer fibronden und viel verwrechenden Untrag. fittfam abjumes fen. Ihre Schönheit und ihr Chovofter gogen ibr die Ade tung ber Bernanfeigern, und ben Reid ihrer Rachbatinnen Da ibr Rleiß für ihre Bedürfnife nicht nur ausmreis den; sondern auch noch fogar eine Art von Babistand au verrathen ichien : fo mar nichts naturlicher, als baß man Be in den Berbacht der Zauberen zu bringen suchte. Diefer Berbacht gewann daburch nicht wenig, da fie aus fleinficher Bachfuche, burch manche von einer alen Betrugering ger Aernte Mittel. ber einen Dadbauinn die Erbien aus bem Topfe berauszanberte, und einer andern die Mild in Blue verwandelte. Go wurde sie endlich vor Gericht gewogen. Der Guteberr bes Borfes, welcher im Borbangeben, einen Sunter und ein Fraufein batte, ein gemiffen Baron bon Bisthark, ein Mann, swar nicht durch Wiffenfchaften ger bilder, aber von gefunder Bernunft und treffendem Urthrile. wohnte jedesmal dem Werhore ben, und war zulest nicht wer mig betroffen, als Derothe Alles eingestand, fich felbst für pine Bere erffarte, und ein auf dem Blodeberge mit. Garas nas eingegungenes Bundnif vorgab, auch foger verficherte. paditliche Befuche von ihm befommen gu haben, und bom ihm schwanger zu fenn. So unnachrlich bieß Altes ihm portam, um fo rathfamer fdien es ihm bod, bas Urtheil noch au verfchieben, um der Gache erft naber auf die Spur ju Dieß gefchat auch nach ber Frage, von wem fie tommen. Die Zauberen gelernt habe. Non Marielise in dem Dorfe. fo hieß eine in benachbarten ganben-verwiesene, und bier mun in der Stille von ihrer Beute lebende alte Bigemerinn. welche porgelaben, folgendes Zengnif abfegte. Sin junge reicher herr Cher wie die Lefer leicht begreifen wirb, tein anderer fenn tonnte'/ ale der Gobn des alten Barons) bot thir feine gange Borfe, wenn ich thm ben Dorothe einen feine Buniche befriedigenden Butritt perichaffen tonvet. Da nun ihrer Stitfamteit auf teine Art bengutommen mar: fo kam ich auf den Einfall; ihr auf eine numertliche Art fen Seminn ihres Bleiffes abzuschneiben , fo bag fie in der boche fen Bergweiffung Bulfe ben mir fuchen miffe. Dief gee faus' lo mie and der Bollplas. Die Jondered in etleinen und

und mit dem Rutflen der, Malt ... und ber Schite fich in Bera binbung zu feben, welcher fle nicht nur mit Gelbe verfeben : fondern auch fo gar nachtliche Befuche ben ihr ablegen murbe. Zand theilte ich ihr bie obengenneinten Diftel Erbfen aus Ben Thofen ju jaubern; und Dild in Blut ju vermindeln: eine jebr feichte. und allen Chemiteen befahmte Runft, mit. Auf Diefe Art: ift fie endlich, wiewon't fallichlich ibeereme mietien bag fe efte Bonberint fen. Beaturlich anberte bieff auf einmal Die gange Stene, und besweite Dorothe von bene Schetzelbaufen. Was nun aber Einftelbunkt und Momine Derriffe: forhat Mec. tichte gefunden , tvas ben Lefer antieer hen und feffhalten Bontite. Benfwiele munben tins gu moie fiften. Indessen nur ein Paar-Bilder, 3- 6.180. UTie del fand, als wenn et fein Beficht aus einem Bons furfe, fatt einer perlornen Schuld angenommen batte — schlag die Angen niederre, — S. 243, Ars muth lebrt viel Boses, and macht ein Kartbatichens Rever in die besten Grundskipe. In dieses Wild har ver Berf. fic fo verliebe, - baf et es iwenmal unveranbert ges braucht, auch ift eine haut fo raub wie Sammt. ( Sam. met) menigfrens ein fehr fonderbarer Einfall. Dief man. genug fenn.

EF.

- 3. Oswald, ober des Häuschen im Schwarzvalde, von Augustini. Erstes Bandchen. Chennis, 1801. 8. 194 Bogen. 1 Mg.
- 24 Die heilige Laute, ober Wicgenstein in Deutschiland und Frankreich: Sin egoistischpolitischerRoman, aus dem lesten Viertheile unsers Jahrhundents. Breelau, ben Schall. 1801. 12.

Mr. 1. ist ein langweiliges, in einer romphaften, sowils stigen, und mit Gleichnigen überladenen Schreibart, geschrier benes Buch, bessen Berf. die Absicht zu haben scheint, bem bekannten J. D. F. Richter nachahmen zu wollen. Wie geschmacklos, wie mochen bennache sagen, wie abges schmacklos, wie mochen bennache sagen, wie abges schmacklos.

wiefliche Aftenmäßige Siefchichte fich th gefinden. Durot eine junge, icone und tugenbhafte Bauerinn; weiß nach dem Lode three Mannes durch Aleis and Sparfquakeit sich mud thre Rinder anflandig ju ernabren, und enanchen ver fibrenden und viel verwrechenden Untrag. fittfatu abzuweis Ihre Schonbeit und ihr Chovotter gegen ihr bie Mich tung ber Bernanftigern, und ben Reid ihrer Rachbaripnen Da ibr Aleif für ihre Bedürfnife nicht nur auszureis chen; fonbern auch noch fogar eine Art von Bablitand au veredthen ichien : fo mar nichts naturlicher, als bal men fle in den Berbacht der Zauberen zu bringen suchte. Diefer Werbacht gewann baburch nicht wemig, da fie aus fleinilcher Rachfucht, burch manche von einer alen Betrügerinn ger Jernte Mittel. ber einen Dadbauinn bie Erbien aus bem Topfe berauszauberte, und einer andern die Dild in Blut mermandelte. Co murbe fie endlich bor Gericht geworts. Der Gutsherr bes Dorfes, welcher im Borbengeben, einen Junter und ein Frautein batte, ein gewißer Baron bon Bisthart, ein Mann, mar nicht durch Wiffenfchaften ace bilbet, aber von gefunder Bernunft und treffendem Urthrile. wohnte jedesmal bem Werhore bey, und war zulest nicht wer nia betroffen, als Darothe Alles eingeftand, fich felbit für eine Bere erffarte, und ein auf bem Blodeberge mit. Satas nas eingegangenes Bundnis vorgab, auch fogar verficherte. Didtliche Bejuche von ihm befommen gu haben, und von ibm fcwanger zu fepn. So unnachrlich bief Alles ibm ppr fam, um fo rathfamer fdrien es ihm doch, bas Urtheil noch au verichieben, um der Sache erft naber auf die Gpur ju Dies gefcah auch nach ber Rrage, von wem fle die Zauberen gelernt habe. Non Marielise in dem Dorfe. to hieß eine in bemacharten ganden verwiesene, und bier nun in der Stille von ihrer Beute lebende alte Zigemerinn. welche vorgeladen, folgendes Zenaniß ablegte. Ein junger reicher Derr Cor wie die Lefer leicht begreifen wird, tein anderer fenn tohnte'/ ale ber Gohn bes alten Barons ), bot thir feine gange Borfe, wenn ich tom ben Dovothe einen feine Quinfche befriedigenden Butritt perschaffen tonvet. Da nun ihrer Sticsamteit auf teine Art bergutommen war: so Lam ich auf den Einfall; ihr auf eine numerkliche Art fen Gewinn ihres Alciffes abzuschneiden, so daß fie in der boche gen Berzweiffung Sulfe beb mir fuchen mufe. Dief ger lang, so wie auch der Borschlag, die Zauberen zu erlerven,

Leviathan, ober b. rothe Buhleeufel im grun. Rode. 77

und mit bem Rutfen ber Walt aund ber Godbe fich in Bera bindung tu feten, welcher fle nicht pur mit Belde verfeben : fondern auch fo gar nachtliche Befuche ben ihr ableden murbe. Zand ehellte ich ihr bie obengenmintett Mittel Erbich aus ben Topfen ju jaubern; und Dild in Blut ju vermandeln: eine febr feichter, und allen Chemittem befahrte Runft, mit. Auf Diese Are: is: sie endlich, wiewooll falichlich übergeme miettere bag fe eine Bumberint fen. Beaturlich anberre bieff anf einmal Die gange Stene, und befrente Dorothe von bene Scheiterhaufen. Bas nun aber Einftelbunkt und Bomrae Berriffe: forhat Dec. vichte gefunden boas ben Lefet anties hen und fefthalten konntre. Beniviele munben tins au wole führen. Jubeffen nur ein Paar-Bilber, 1- 6.180. Mis del Rand, als wenn et fein Geficht aus einem Bons furfe, fatt einer verlotnen Schuld andenommen Barre - fchlag die Angen nieder'rc. - S. 243, Ars muth lebrt viel Bofes, and macht ein Rarthatichen Reber in die beffen Brundfage. In diefes Bild hat ber Berf. fich fo verliebe, baf er es swenmal unverändert aes braucht, auch ift eine Saut fo raub wie Sammt, (Sammet) menigftens ein febr fonderbaret Ginfall. Dien man. genug fenn.

EF.

3. Oswald, ober bes Häuschen im Schwarzwalde, pon Augustini. Erstes Bandchen. Chennig, 1801. 8. 194 Bogen. 1 Mg.

progression of the contraction

2. Die heilige Laute, ober Wicgenstein in Deutschiland und Frankeelch: Gin egoistisch- politischer Roman, aus dem lesten Viertheile unsers Jahrhunderes. Breslau, ben Schall.: 1801. 12.

Mr. r. ift ein langweiliges, in einer pomphaften, Soulle figen, und mit Gleichnisen überladenen Schreibart, geschrier benes Buch, bessen Berf. die Abstat zu haben scheint, bem bekannten 3. P. F. Richter nachahmen zu wollen. Wie geschmacklos, wir mochen bennache sagen, wie abger schmacklos, wir mochen bennache sagen, schmack,

fcmacet, er fic baben benehme, mogen folgende Beyfpiele geigen: S. 15. 3. 17. f.

»Der Greis faßt ben Entschluff, nach ber falsigen. mbittern Quelle ber Leiben bes Fremben; ju forfchen .. um sfic ibn, wie Elifa, das giftige Baffer an Jeriebo an vene malfen. . C. 16. 3. 3. "Demald fchien, balb, wie ber peierige Ballfifch ben ungehorfamen Propheren zu verfchline ween, bald wie der langbeobrte Cretenfifche Konig an flape wrem Metall tu naecum G. 45. 3. 16: "Die Schaufe ber Mathematit if raub, fadlicht und bart; aber brace so lange, mit dem Zuftnader des Sleiftes un ihr bere wurt, bis fie dir ihren Rern beut, der die füßer und lieblie nder ichmeden wird, als ben Ifraeliten bie Batteln. Manz mbeln und Weintrauben Canaans, u. f. w. . 6. 77. 3. 9 & »Leferinnen, die nicht verliebt find, und baber auch nicht maerne gestilsen essen, erlaube id biefe Biffen ihren Schoose Minbern zu verfdiuden zu geben, und fahre mit bem fchwes. nten Barren ber Eriahlung weiter fort »

S. 87. 3. 6: »Ic mehr der glanzende stolze Tag fich afortzog, und den schwarzen von Woelgesteinen funkelne aden/Schwanz der Wacht nach sich schleppte.»

Dus Sindium der Sprache scheinet der Berf. ganz vernachläsigt zu haben, wie folgende grobe Schniker beweis fen. S. 25. Zette 22: Dergist du dein vignes Leiden, S. 43. 3. 1 von unten: "Danten ste mir vor meinem gus sen Math! — C. 65. 3. 7: kn. nathrlichen Bon, S. 68. 3. 12: "Des Anabens Fählgteiten." S. 69. 3. 14: "Den Sohn ihres Schmerzens." S. 85: "Oswald hätte piech Buch bindus gelesen." S. 156. 3. 3: "Dann: parcht ich teines Kummars und teines Unglücks."

Ju nichts aber ift unfer Berf. unglücklicher, ale im Reineschmieben; denn wir murben die heilige Dichtfruft entweihn, wenn wir Subelepen, wie nachstehende find, Gesoichte nennen wollten. S. 36. 3. 4 . 12:

<sup>»</sup>Berfagt bir ber Rummer,

<sup>»</sup>Den rofigen Schlummer, "Dann boble bic Dinte,

<sup>»</sup>Bemahle geschwinde,

<sup>&</sup>quot;Dit Kreugen und Strichen, -

- Dich fliehen die Leiden,
"Die kleidenden Seiten.
"Dann weicht die der Kummer,
"Und licht die den Schummer, —
Es deutet auf prodest,
"Das sichte probacum of.

## S, 190, 3. 3 . 6:

»Freundschaft! ohne beine Gabe, »Schleicht getrummt am Anmmerstaabe, »Bis jum langen, buftern Grabe, «Der verlaß'ne Waller abe

»Ihn erfrischet teine Quelle, »Die in reiner Silberbelle, »Ju geschwähigen Gefälle, « »Sich binichlangelt u. (. w.«

Die bitten ben Berf. inständigft, uns mit bem zwepten Theil dieses elenden Geschreibsels zu verschonen!

Mr. a. iff ein, in jeder Rudficht hocht unbedeutenbes Produkt, das fich an die vielen Emigrantengeschichten, welche seit einiger Zeit. Deutschland überschwemmen, anschließt. — Der Styl dieses kleinen Buches ist schleppend, und unanges nehm, wie folgende Stellen, deren wir, mit leichter Mie he mehrere herausheben konnten, beweisen. Seite 35. Beile 27:

»Dank dir Natur, daß du mich endlich, ehe ich dem Brame jur Beute, den Menschen wurde gehaßt haben, wen ich jest nur scheue, daß du mich, in den schrösen ich jest nur scheue, daß du mich, in den schrösen schlünden meines Erdenwallens diese Brücke sinden liese pset, die hindberführte mich int schone Tempe der Mene schenliebe. B. 55. 3.21 ff. Dein Herz slog, an ihres dienliebe. B. 55. 3.21 ff. Dein Herz slog, an ihres den mit der Allgewalt, die Liebe auf das Derz des Wannes hat, den frühe Junglingsliebe nicht der hohen Wegeisterung des Göttertriches tödtete wirkte sie auf sihn, B. 62. 3 13: Bie verfehlten bennahe den ere zielten Endsweck, eine falsche Richtung gab ihnen eine sfalsche Bestimmung, und weihten ihn von jeht ganz zu wehm Sohne der Schwärmeren, zu dem schon das Schicks sall seines Dasens ihn bestimmt zu haben schien.

Auch an grammatischen Fehlern, als 3. B. G. 18. Beile 16: Die morgige Funftion. S. 76. B. 8: er hatte dem gebetet, fehlt ca. in diestm Wertchen nicht.

Wg.

Wolksmährchen der Schlesier, von Friedt. August Schuster. Erste Summlung. Breslau, bey Barth. 1801. 250 S. in Duodog. In farbigem Umschlage, und mit einem (schlechten) Rupfer. 1832.

Graiebt aus Boltemabechen, biefer ober fener bemichen Proving, und die NB. ihr eigen geblieben find, fich jegend ein Aufschluß über alte Sitzen und Bucht, ober wohl gar über noch fortfpuckende gabefeielt und Borurtheile, mag ein gescheidter Roof bergleichen Boltsfagen immerhin zur Bled Abung mablen! Ihre Parstellung wird desto anschaulicher, und die Musapwendung um fo gewiffer ausfallen: fem Befichtepuntte beurtheilt, laffen vobliggende breg Bere fuche fich eben nicht empfehlen. Im erften schlägt ein ari mer Ritter den bas gange Fürstenthum in Furcht setenden Bogel Greiff todt, und gewinnt burch diefe Belbenthat, Die wie fich's verfieht, liebreitende Tochter eines reichen Soele manns, der ihm folche biabet verjagt batte. Dan ber far helhafte Ursprung des gräflichen Hauses Schafgotsch, und feiner ehemaligen Befte Greiffenberg, bem Mahrchen ans geflickt ift, macht bas Bange um nichts angiehenber; weil biergu Borrichtungen auberer Urt nothig gewesen maren. Im Imeyten hilft der leibige, als Burgelhandler amber-Areichende Rubezahl einer fühlchen Daullerdirne zum Brans tigam; und bieß ift ein Schwedifder Wachemeister, ber noch por Guffav Abolphs Tode (gewiß ein Angchronismus) fich im Schlefischen Gebirge herumtreibt. Im Dritten ift von einem ehrlichen Schwaben bie Rebe, bet als Drahtzieber in Birichberg reichlich zu Brod tommt; fich aber burch , Ebrgeik blenden laft, Senator mird, Schmarobern in Die Rlaue gerath, und bas Seinige eben fo gefdmind wieber vergeubet. Bis babin recht gue; weil der Rikel über feinen Stand binaus figuriren ju wollen, eine ber Saubiteantheis tan unfere Beitaltere bleibt. Dier aber verdirbt die Auflo. fung

# F. A. Schufter's Wolfenstfrichen ber Schlesier. 84

lana Milat wieber. Der frodies gewerdne Rashsfrer-mird endlich sum Schafgraber, und wie billig, guch tiefes Gridelas. Bas aber gefdicht? Ruberaht erborme fich boe coon ber immer bemuthig und arbeitsain geblit benen Soust fren, und mocht diese in einem Du defte reicher. Rurmabe eine berriede Musampendung! - Conft ift bem Berf feine Belefenbeit in unfern weiland Ritterromanen nicht abene fprechen; benn in Rudficht auf's Bergbrechende in Ton unb Shattirung, tang fein Bertchen für eine baraus gezogne Quinteffens gelten. Breplich gebort Bierunter nicht ber Gine fall, einen noch fchichternen Liebhaber mit bem madern Dhie Time Melanchthon von feinen Buborern am Conntag Mifer rifordias Domini, mie G. 44. gefdieht, ju vergleichen : benn mat bem gitten D2. an biefem Conntag eigentlich mieberfubr. wird mit teiner Splbe'ennabnt; nud eben fo menja burften Die Lefer Cahler Boltsmahrchen Etwas bapon millen. Dach perfuricht Derr &. auch far die übrigen Bewohner der Dem wing worzuglich ber Sauptfadt, befondere forgen au wollen : wenn anders biefe nicht verftehn bie Beit noch geichwinden meinem, und baher Boltemahrden bergleiden Schlage lieber gant und gar fich perbitten !

Memanus Rernbeiffer, eine Geschichte, im welcher Menschen handeln. Erster Theil. 224 Seitent Zwenter (und letter) Theil. 276 S. 8. Salleben Benbel. 1801, 1 Re. 16 ge.

Der ermas gesuchte Name bes Belben biefer Geschichtet ber sonderhare Zusah auf dem Titel: Eine Geschichte, in welcher Menschen bandeln, als ob in den übrigen Romanen Dagien und Rehe ihr Wefun erieben; die spielende Borrobe, in welcher der Berf, erzählt, daß er ein Liebhas ber von ausgestopften Wögeln sey, und desthalb ein Naturas lienkabinet dieser Art besige, mit dessen Vorzugung er den hochgeneigten Lesern, die 10 Eremplare von gegenwärtigem Werte an sich kaufen, ju Diensten stehe; die dieser Vorzerbe bevorgligte Naturgeschichte des Keundeisters, nebst einer Inweisung, Wögel auszustopfen; Alles dieses erweckte den micht die vorrheilbasteste Mehnung, von dem ban battles A.L.D. B.LXXII. B. 1, St. Us desse

genben Romane, und ließ uns Etibas von feiner Bintielle ahnen, die überall nur nach Somberbarteiten bafcht; bie von welcher beshalbfur Berfe ber Runft und bes Gefdiniede ad eben fo wenfe ! ale fur miffenfchaftliche Ctaeuaniffe in bet Regel Etwas Gutes erwarten laft. - Defto affaenel mer war es une, Diefe ungunftige Erwartung größtentbeile getanicht ju feben, und mit einem Romane befannt m wem ben, bem es nicht an mannichfaltigem Intereffe gebricht. in welchem - einzelne Abentheuerlichteften. Rarifatuerit und Spielerepet abgerechnet - bie Begebenfielen fich mehrentheils an bie mirtliche Belt anfaltefien . Die Daupte Garaftere nathrlich gezeichnet und glutfied gehalten find, und Darftellung und Sprache nichte Befeibigendes und Ans Absiges enthalten: und der insbesondere durch den bundete ftiden, und nicht felten mie Blud perfiffrenden Ton. Der thu darafterifiet, eine angenehme Unterhaltung gewährt -Der ftatus in fatu, wie es ber Berf. felbft gu nennen ber liebt, der in biefem Romane vortommt, d. b. das Roas ment von einer Schrift: Mandeltorner betitelt; womit ber Berf. im zwepten Theile ben Belben feiner Beftbichte Die Lefer berfelben regaliren lafte, mochte - ben bem banfig verungluchten farprifchen Unfpielungen, und ben vielen trafte tofen, muffigen und verbrauchten Gebanten, die barin ente halten find — wohl am meisten dem ungunftigen Worure theile entsprechen, womit man berfes Ond in die Duit mmut.

Indes kommen auch hier manche von einer glücklichern Laune, und von einem fruckebarern Wise erzenzten Einfälle vor. Hauptschild scheint uns dieses der Kall in dem Briefe des Ludimagisters Clias Dunger zu fepn, worin dieser Macht eiche von einem Altier und Geisterromane ziedt, den er, um seine Flicanzen in Ordnung zu bringen, unter der Are beit habe, und von dessen Inhalte er seinem Korrespondenten, Eines und das Andere mittheilt. Wordus es mit dier sem Briefe abgesehen sey, mögen solgende dande vorland minde Stellen zu erkennen geben, die wir zugleith als Swiege sir unser obiges Urrheil, über daszenige, was diesen Roman besonders auszeichnet, austheren. Schon das macht wie Geschichte eben so merkwürdig, als schauerlich? Sagwist sie siesen der lieweit zugräge. Da die Herren Sisterier

aufent biefe Affredfinftern Beiten noch nicht inne bet Radel Der Rritte gehörig erbellt beben : fo betommt meine gange Dichma baburd eine befte großere Babriceinlichteit, und weine undaubite Edufchung. - Die geheime Befellichaft wher Bluthunden. - aus beren gerriffenen Dapieren Diefe Beidichte, laut three Titels, genommen ift - »ift bie abe wilhenlichfie Bibite von Bofewichtern, Die je bie Beit geles when - was fagerich! Die gebeime: Berbinbung beifele when erfrecht fich fogat bis in ben Mond, in ben Catute wand Unanus. Der Grofmetfler ift ein Rert, gegen wels when ber leibige Satan ein recht guter Menfch ift, und feine Bewalt ift um fo furchtbarer, Da'er fets umfichebar wirft. Der Bwed biefer geheimen Gefellichaft ift, allen efielichen "Benten unvermerte (in fenfa proprio) bas Bitt nusullite maen, und budurd eine gwepte Sindfluth angurichteit, in wwelcher bie gange Menfigeit, note eine Fliege im Biche atunge, ertritten Bill. . .... Aber oahin lagt es ber Delb mete demes Romans nicht commen. Denn blefer Blis und Done waer von Teufelsbreck, ift in ber That ein verrenfelter Rerf: wein Mitterstamm; gegen ben ber vafente Roland ein mabe ver Saafenfuß ift. Unter anbern nimmt er es einmal mit weiner nangen Armen von Miejen, Bavon der fleinite hoch weinmal fo groß, als der Strasburger Dunfterthurm ift. mutterfeelen allein auf. Seine Geliebte, Die icone Bris raitta, Billenofuhl von Billengwang (bie, beplaufig gefagt. mit bes Teufels Grofmutter Gefchwifterfind ift) wird »nur allein im erften Theil bes Berte breymal entführt. »fanfmal in einen glaffichen Rerter geworfen, einmal fammt weinem biden Thurme in bie Luft gesprengt, und fechemal won Pfaffen genothichtigt; ohnerachtet beffen biribt fie ble teufchefte Jungfrau, welche nach bes Mabonna bie Belt geleben but. - In Pfaffen ift tein Dangel. 30 »babe eine gange Proving damit bevoltere, in welcher feine »lebenbige Seele, als lauter Arbre, Monde und Ronnen. wangutreffen find. Gie tonnen beiten, was es baruntet ofte Ergichelme giebr;" und was ich fie für Rabalen fpielen staffe. And werben fle leicht etratfen , baß meine Mitter sund Pfaffen einen gitten Sumpen Belei austrinten. Dein Delb allein braucht raglich junt grubftuct ofingefaht fo viel sale im Deibelberger Baffe Diag bat, u. f. m.«

Da Gromod sett ber moberne frene Eddet. Sine : eiwas ungewöhnlicht Geschichte. Erster Thest. 23 Bogen. Swenter Thell. 23 Bogen. Cikelleben, ber Verdign. 1801. 2312.

. Das timaceobnische ift gegenwättiger Geffiche afferenges delyskentreskablnatitale nifad iden, et agrandlunda tonig stul ber fpielenden Derfonen find viele bed Schaunfagimede felt mannichfaltig ... und am Ende fommt alles Boft ... was barin fein Befen treibt, wieber auf einem Stede gufummen: aber boch ereignet fich bieg Ungewohnfiche wicht gung une mahricheinlich, und Charaftere unter Brgebenheiten faffen ben Lefer gar nicht ohne Intereffe. " Det Berf, eriable lebe haft und gut; Damterfeit und Rubrung tentraftiren nicht an avell, Sature und Spott weffen; ofine Balle, und Det Bil artet nur feften in's Derbe aus. ! Der Baupicharaften ift vormalich burchgeführt, und in ibm ; wie in ben übrigen Derfonen, verrath ber Berf. teine gemeine Denfchentunbe. Rurs. bas Buch gehört gu den beffern Romanen. Es uns terrichtet; indem es ergost, und man lege es aus ber Sand, ohne bie Beit zu bereuen, die man auf feine Letiure vere manbte.

Wr.

# Theater.

BURGO PER STANDS

Die gelehrten Damen. Metrifches Lustfpiel in fünd Aften. Berlin, ben Bieweg. 1801, 240 Seiten. 8. 15 %.

Da, wo Mec, wahnt, und viele Mellen in der Runde, glebt est keine to gelehrten Beiber, als hier jur Schauger fiellt werden; nach ziemlich vergrößertem Maaßtaabe frags lich; wie aber auch geschehen muß, wann vom Theaterherah, so was seine Birtung nicht versehlen soll. Sind zu Gerlin diben, oder anderwarts weibliche Amertopfe, die foldzieinen. Ibeal von Abgeschmatkiheit, mehr ober weniger sich nahern und bereits zahreich genug, um ihren eignen Kreis und

Son gur bilben fo fann vorliegende Rarbifutur allerbiffich Bentuggen, bie Racherlichteit bes Originals anfchantiffe fie machen Diefe ift aber auth Alles, was jur Empfeffunt bes Dramaifich seine fagen taft: In Sinficht auf Bufchrift Berwieflung at Alam icheminichteit ... Bis . . und .. wiel onder Serberungen ausbrinoch , benen imdgefannene Genual wiftit ften ift. wener ingeno eine Ersentritateibes Beiftes bot Bet? ame . Die in Danblinde gelebenbied inbem Zuldedmer Unrheif abudthigen folk, dan destangenenten Bref. fich alles wielde all moalid gemacht aber vielmtheinar feinen Gebicht biet auf genomuch. .. auf bia es drim mir gother and earthy thing has power at the bearing or filled Eine Andriate Sausfonet mehter bette Mittelftanbe fabred beralt frigige Dhilasopie im Muntes eine ihrer Ebchtert. labs und i mebe int dem Abembeuendichkeiten unfer neueften Lellherifer und Antifinterpretent biebroch lebter Schebelleff has Done hearn wirft links und weckes mit den Runkstalles beliefen, ber in unfern Tagen fo hochtich verficinoabele Ware St and Chemie unt fide sin Dann febe flegethafte Stibbil geifter endlich und Sausfreunde helfen bem Rleeblatte out ihre unendlichen, in's Ibeale vollends bie Rovfe verraden. Als Controft ftefen biefer oft widerlich genug wethenden Dentas gegenüber: ber grundeinfaltige Chemann und Sauss heurs fein Cemps gescheiderer Banber, Eine anspruchlose Tochter, ibr gar ju befdeibner Liebhaber, (benn bon ein bider Biebesbanbel Durch's Stud forifaufen, perfect fich von felife bei ben einen Saudtrititer in Ansveuth nebe menden Gerichtefrohn; ein Rotar, unftreitig ber Klügfte von alleme sand endlich eine Abchinn; We in Anithinna bes Ruse tens: , unb; BieberberRollum bes Bausfriebens inebr beid tragt, ald traged Jemand: :wie benn bas Stud felbfi-inn aine Are fchlieft, die minigftene beshalb für originell nelten tamo, weil fictuit; bem Borbergegangenen faft gat niche jufatite menhanat i und bien Bien, Siere unt darum in fauf marher History with altered mendences of the Anti-Ginder all machen :: Bieg Dusont: Dandolaber De fliech with bictet jebe Abgeschmackebeit aufge chanitbee uin alle! Geville se bringengt die chreichitfte burthibre Ginfale unt Intel douthelt; die ander burd liften Sing mis Weberfintlidie. mid burch annaufferlichen. Webchquid Der forfcon inis Offe Sollenden, Eurifinderent :::ibin aber fin 'iene fo'hite des Ritifos and a ring sand sand anime want sport, the emic diace. Drawn

lie Aber-auffähren schnor inn og kun reften Duf ha det werben. Di woller ben baufigent Uhioklungen en e Probuete bes Tages, es auch perforficie giebb; mel ce.an feinen Det noftellt fenu tallen : umerebenitig ble ju nach Missen Sache gu thun halden, Antiet fic manche, die treffest arting iff einend offer fer eine au rechter Retrier Brechnies Me gelenn fomnte. Waren: unt bie Erbigen Kunftworter nicht. disminio aciant. fur den mebreni defutues lo que ate man Bit birifen; ober hatte uniterannitie biod withigere Det womie feinen Stude auduckniele Befeitigena folder Ectio geforgt, (benn fcwerlich wird es auf ber Buhne je Darus ftellt werden) die jene verfiehn, nur ichielicher aber und fparfamer fie angelkachtigenschenftert !:-- Go minde Liceng ber Undenannte fic auch ifficem wimieles a meift sehn und elefilbig janubifden Beisban manhwillimertande ant filmma nach bleibt der metrifche Ebett feiner Arbeit, einer, bet in menialiamerifibinament beren es, wie leiden bremte, diefem Mugenblick so wieliniche; was bas aus Rebern . Th men Choas mehr Schomma für unfer Ohr billig jugetthie Fa. 1247 odna - 1. 74 of Erlich Dia I. Fralaite Cibie noutenbe ble Coule verriden.

ทาร์ตรุงวางกุลเหตุกานไม่ กุลเกา

Diamanische Lanveleien von Christian Athling.
11 Deif einem Cupfer. Jerpzig, in Commission ben

Der Titel hieße weffendert: Denmarifche Samoerens benn das find diese den fevnfallenden Schauspiele in der That. selbst in der seichtesten Periode unfere drämatischen Annst wurde dieser Schwäger mit seinen adulhaften Genen schlochtes Elde gemacht haben, und kann begreifen wir, wie solch ein fandere Druck underen gang leidliches Tierlbesper; an solch Geschreibsel bonnte merichwender wowen. Louge konnte die gefälligere, außter Gorn Chern voor Erziebes, verleiten, dieß Buchlein ihren Lindern woer Siglingen in die Hand ju geben; aber davor find, se wohlmeinend zu wannen; denn anch für den stittlichen Guschmad, ist darbt meniger, gewissenlos gesorgt, als fill den afsberichen. In ber Rossischule gelingt es einem Unbekanuten, der fich

### Fragmente aus bem leben sitte Schaufpielers, '32

inn Nicha zu erkläsen, und ihrer Aller günftige Gegenem Aldern Nicha zu erkläsen, und ihrer Aller günftige Gegenem Aldern Das Wondenglas her das alte, oft benedenas abgednberte, sund won da Jonanine unter bem Miller Mahr Comps Enchandie bem Arioff sa schön nachan galden Mähren von den Arioff sa schön nachan galden Währen von den Arioff sa schön nachan galden Währen von den Arioff sa schön und den Arioffen der Mäns met innbiblier Vertragen der Frauen offenhar wird; versichten mie der armseliesten und umwahrscheinischen Inerigne. Bob den mit ihren Mänsten versichten. Die Sprache des Dialogs ist durchgehend außerst nachläßig und plate; der Ausruf: "Oerr Jesus! « kömmt ohn! Unterlaß wieder.

Da.

Bragifielite aus bem Leben eines Schauspielers. Er-

Bogen. 8. 1 Nf. 8 2.

Seitsein Ifland als Selbstbiograph feine theatralifche Laufe bahn fchilberte, zweifelte Rec. nicht, bag Gelbftfucht fo milichen Schaufpieler, ibm undzuahmen teigen wurde; und de eg perate and bio Zueignungefchrift diefer Fragmente an Ifland gerichtet fand: fo nahm er folde nicht gang unbefane gen, sondern vielmehr mit einigem Vorurtheil dagegen zur Band - Allein er fund fich bald aber feine Ermattung unger nehm getanicht; benn ber Berf. ergablt ohne alle Dratens Kon in einer gefälligen Schreibart, die nur ein Paarmal gegen die Reinigkeit der Sprache verftopet, feine Schickfale und jugleich bie Begebenheiten mander Derfonen, vorzuge fich Schanspieler, mit benen thu bas Schidfal gufammen Merte. Es jeigt überall Achtung für Moralität, und außer ebutr ,angemehmen Unterhaltung fann bief Buch noch ben fungen Leuten, bie einen Dang jur Schaubibne begen, jum Begengife bieben, weil bie brudenben Berhaltnife, bie armfeige, oft and aufferfte Clend. grangenbe, Lage, worin fich ber Berf. als Schaufpieler befand, und feine unverdiente, fo oft burch Meid und Theaterlabale verantafte Buradfebung, jeben von bet Buhne juruchfchreden muffen. vieber Rokt man auch auf aufe Bemerfungen.

tied Abergii: boll bie Juffhaner intellienthette intulierelle! geg beur Debter for indetti er fich far ben Benug rinetie Meloniche fometh dem Dichter dall vielmelte viel Gun bielern veruftichter ertenne: bag bem guten mebrentheils nur vortfigliche und glanzenbe Rollemangett merben, und bag bafer manthes Gittlet welches aritifica ethe gute Cinnahma gewähren frund etutgen Berfall eth en wärde, ; nothwendig finfin milfe, based nichtent. Beften Schampielerenbeise, und beehalb nicht mitchible D felling achoben mobete, - Giffer Batellan anderweit Rec. oft burch ben Zugenichein abstronigeneurbe: ... 

1. Reinen Schwiegersohn ohne Umt. Gin Luftspiel in einem Auftuge ... Roch bem Thangolichen if lei faut up Eigt. Tranffurt a. 1 1801. 50 3. 5 %.

rangen and a la time month of a Dag.

a. Die Heberrofchung. Familiengemalbe in einem Aufuge Prolog jum Geburstage St. Jorg O Majestat, ter Koniginn, Charlotte, verlantemen . Elifa Burger : Dannever : Den Potwis. a Rost

4 Bogen. 5 ge

ri Die Refighation ober Lohn berTugend. Schuss fpiel in a Aften, Coburg, ben Abl. 1801. 3 gen. 5.92.

4. So gehts ben alten Fregern. Gine komifche Oper in dren Aufzügen, von C. D. Robler, Offizier im Dienfte ber botavifthen Republit. Gifenadp, ben Wittefinbt. 1801, 13 Bogen. 12 g."

4. Rlotar, ein Traverfoiel in funf Aften. Ren bearbeitet von 3. M. Rinne, beutschen Schanfpie ler. Ronneburg, ben liebhold. 1801. 9 Bos gen. 10 Se.

6. Das

6. Das Avancement, ein Schättspiel in breb Aufzügen, von J. A S...t. Brestau, Angloberg, ben Kove. 1802. 4 Bondon 4 Re.

Abeie der Lauf dem Parifer Theater 300 Borstellungen der Leben Longne, ist. Next, menigstens unbegreifstich. Lerr on Inhole, und klack in der Behandlung, verdiente sie weden diese Angleichnung, nach diese einer Nebonsersung, das diesigens dunch Lear — und Klackeis, dem Oniginale volle kommen entspricht.

In Ne 2. bezieht fich der Titel, Ueberrafchung, blog auf die spielenden Personen; der Leser findet barin alle die Alltrastichteit und Langeweile, die er von einem Gelegen heitsgedichte zu erwarten, das Recht hat.

Den Litebnen Dr. 3, Tefignation, mochte Rer. mobit bem Berf. in Biefficht auf die Dramatische Annst, empfehr len. Alles in feinem Schauspiele, Fabel, Ansführung und Dialog, scheinen Dialog, scheinen Dialog, scheinen bie folche Resignation nothwendig und fas benswürdig zu machen.

Satte Riels einen größern Aufwand von Ordorationen, sputten in ihr Mitter und Geifter, und allerley Wunderkram in hatte sie alle Eigenschaften einer tomischen Oper, die unser Schauluftiges Publikum in Entzücken sehen folk. Denn mas Magereit bes Stoffes, Flachheit der Charakteristik, Armseligkeit des Dialogs und Plattheit der Poesse betrifft so darf sie den erhabnen Mustern der Zauberslote, und des Donauweitschens, dierin vollkommen die Spize bieten. Bon der Poesse hier nur Line Probe. Ein Schulmeister, der alte Freyer int Stuffe, has die einem habsichen Madechen, dem er nachgeht, einen Nebenduhler, Ramens Christian, Darüber läßt er sich nun singend solgendermaassen vernehmen

Die istes, wie angethan.

Set id den Sprifting.

De mocht ich sor Reiger schier platen:
Ich mocht ihm die Augen austragen.
Es wirt mith: es zwaar mich:
Es wird mit so wunderlich:
Ich debenme Schineizen.
Im Seer und aus Derzen:

13:00

Bibli Arampf und Magespein — And follt' dies wohl Eifersucht sepul O neik, o nein!

Das ware laderlich! n. f. w.

In Mr. 5. find alle Schreden und Schauer bes Trans erfolels gehauft; Chebruch, Mord, Rlofterrand, Bahamil and Bergweiflung : Banbiten und Behmgericht, Donnes und Blis treiben darin ihr Befen, und bod ift bas poetifice Ungerham nur fcheuflich, nicht tragifch. Bon Charatterio fil findet fich auch leine Chur. Dir gange tengifche games lie, die hier auftritt, raft in einem und demielber Der Dialog frost ven Schwulft und Bombaft; bies von einige Drobden . - Seite 102; comein Berbpechen,if wein Sandtorn gegen ben Berg von Bluden, ber anf eures »Geele eniht. G. 113; »Gie ist wirtlich fabl, benin bie "Seele schläft ben bem Con ber Liebe. G. 133: "Siehe shieß Weib, biefen Abbind ber Tebbensoni Duchbeit. G. 124: »Die Zeie wied bied Rnagel kiebler Uniquis Awirren.« Sier und ba feiffi Hian Indefinial auf fchoud und nathrliche Gotllem in Mais Antiès bon Taventio

Br. 6. foll tein Trauerspiet fenn, bem ungeachtet tras girt, ber Geld des Stude, ein Bergrath, Siban, uach Nothe burft, wirft mit hochtragifchen Tiraben, und Bergweiflungse vollen Phrasen um fich, big nichts weniger, ale Mord und Todichlag vermuthen laffen. Im Enbe aber ift Alles bling ber Lerm, er betommt bas Dabben, und fo giebts, nad der Befinition jenes Juden, An Lufffpiel

Bentinge jur leithtern Ueberficht bes Buftanbes bet Philosophie benm Unfange bes toten Jahrhunderts, herausgegeben von C. E. Reinbold, Prof. in Riel. : Drittes Befr. Damburg, ben Per-1802. 8. 236 G. 1 902.

Gede Abhandlungen machen biefes Stud ens. unter ber nen bie Erfte, unferer Einficht nach, ben weibem bie vorzige

## C. 1. Reinhold's Bentrage jur leicht. Ueberficht zc. 92'

,

lichfte ift. Gie betrifft das Unternehmen des Briticis mus, die Vernunft ju Verffande ju bringen, und der Philosophie überhaupt eine neue Inficht su des ben, ift vom Grn. Friedr. Beine. Jacobi, und geift Die Rantifche Philosophie von einer Seite an, von mele der man bieber ihre Odivade noch nicht bemertlich gemacht bat. Dicht, bag bafelbit nicht icon langft eine. Schwache bemertt worden; fondern weil, megen ber anerfannten Duns telheit des Syftems , Diemand hier einzubrechen magte, ins bem man nicht mußte, wo, und wie man einbrechen follte. Es gehort in Der That, ein langes, und unermudetes Stus bium ber Rantifden Schriften bagu, um die barin enthals tene neue Theorie, vom Entfteben unferer Erfenntnif, in bem Grabe ju faffen, imd fie fo jufammenhangend berause guheben, bağ man im Stande fcp, auf fie einen Angriff ju wagen. Quch bat, unfers Biffens, bie bieber noch feiner ber jahlreichen Kommentatoren, Diefe Cheorie in ihrem gangen Sufammenbange dargeffellt, und es ift faft ju zweiften, ob blefenigen, welche fich Zantianer nennen, fie fich deutlich gemacht haben; benn es ift taum ju begreife fen, wie man ben einer dentlichen Ginficht in Diefe Theor rie ein Rantianer fenn und bleiben fann. Gins bedauern wir inden ben biefem neuen Angriffe, daß Sr. Jacobi fich der abftraften Sprache ber Gegner ju fehr bebient; feine Ber griffe nicht mehr in die gewöhnlichere Philosophenspras the abergetragen , und badurch ein noch großeres Licht uber ben Begenffend feiner Unterfuchung verbreitet bat. Doch liegt bieg mahricheinlich in feiner eigenthumlichen Denfart, ba er, nach feinen anbern Schriften ju urtheilen. bas Abstrafte und Ungewöhnliche in ben Musbrucken liebt : vielleicht auch wohl barin mit, daß ben ben meiften Philos fophen nichts als Philosophie gilt, was nicht im Rebel ber abgezogenften Husbrucke ericheint. Diefe Duntelbeit icheint Br. Jacobi noch baburch nicht wenig vermehrt gu baben, bag er fein Biet bem Lefer nicht auf die namliche Urt vor Augen fellt; benn am Schlufe bes Dorberichtes & 17 heißt es: Die Abficht biefes Auffages ift , ju beweifen , daß ber »Rriticismus Die Mufgaben, welche er lofen wollte, wie "Urtheile a priori moglich find, nicht geloff bat. Daß sfle überhaupt nicht geloff werden tann, weil ein wie efprimgliches Synthefiren, ein urfbrungliches Bestime smen, und ein urfprangliches Bestimmen, ein Erfchafe

# C. i. A. inhoides Dependigiologie in al., ich ich ich ich

sen aus Michts fenn murbe.« Die Ifbhandlung felbit bine gegen beginnt mit folgendem Gabe, und icheine gum Gegene ftant ber Untersuchung Tolgenbes ju machen: "3hr faget staut, leftet ausbrucklich: Gottes Erfenntnig, Moral, min Religion, als Berbindung benber, find bie bochften Brecee der Bernunft und bes menfchlichen Dafenns. Ques swomit die Philosophie fich fonft beschafftige, diene bloß wals Mittel, um ju jenen Ideen, Gott, Frenheit und Un-35t behauptet, die Bernunft murbe ibre erfte und lette > Abficht, den eigentlichften Gebrauch ihrer Rraft verlieren. wind durch ihre Wirksamfeit den Menichen in ibm felbit mut Serftoren, wenn fie nicht jenen Glauben an Bott, Frene »beir und Unfterblichteit bervorzubringen, mabr ju machen, sin Begrunden vernichte; gerade diefe Dichtung fen das, mas bie Bernunft jur Bernunft mache. Bag aber fagt eure Dhuofophie felbit bain? Sie fagt, fie fome unmöglich, is gerne ite auch mochte, jene ibealen Gegenstanbe euch in eigentlichen Berftande mahr maden, namlich nicht guf bem Stheoretifden, dem eigentlichen und geraben Wege, benn mit eurer Bernunft fep es in heoretijder Abficht io beidafs ofen, (und mit biefer Entbedung werde erft Philosophie) »baß fie gant und gar nicht jum Ertennen eingerichtet, und stauglich fen; fonbern, mas biefes angehe, einzig und allein auf den Berftant vermeifen muße, der benn von feiner Seite wieder auf die Simplichteit, Diefe mit ihm wieder sauf die Ginbilbungetraft, Die Ginbilbungefraft enblich auf Sein X des Oubjette, und auf ein X des Obiette ju vermeis Men babe, Die bann im Ertenntnigvermogen bas Lette finde waber noch nicht bas Ertenntnignermogen felbft, fo wenig sfubjefttv, als objeftiv begrunden tonne. Zwar beweifen, sid, nach eurer Lehre, bende X baburch, daß fie fich einane Sber auf gleiche Weife voransfeben, eines an ben andern bins langlich und bollfommen; aber nur bergeftalt binlanglich sund volltommen, bag ans diefer gegenseitigen Boransfebung Sallein erhellt, feines von benden durfe fich ruhmen, Etwas wor bem andern barin voraus ju haben, bag es etwa in fich sfelbft und fur fich allein betrachtet wieder problematisch Bende find es respettive in bemfelben Maage, und muffen es in bemfelben Daafe bleiben, ober die Philofos aphie artet entweder in bogmatifchen Idealismus, oder in abogmatischen Materialismus aus. Da nun beube X Ins jammen

## C. L. Reinhold's Beitrage gur leicht. Ueberführze, 33

Butinen eth blofee Ding bes Berfaltnifes, bas ift, gegent ARither Beffimmung, obne Beffimmenbes, welches beift. maegenfeltiger Begrangung, ohne Begrangendes, und ju Wedediangenbes, anfammen ausmachen, und burch fie folechte win nichts gefest, fonbern mur eine totale Grundloffafett peroffnet mite: fo verweisen einmilthig bepbe X noch einmal Deiter auf ein ifinen gemeinschaftliches + X, welches obe mgleich nun boppelt problemutifd, bennoch alle mabre Deas Wiltat , bie Gumnie bes allein mahrhaften Mahren enthalt. mnb bann auf matte weiter zu verweifen bat. win biefem lesten X das reale Reale, und bas mabrhaffe Wahre wirtich vorhanden: fo mare es überall nicht pore -» handerf: alfo find fie in ihm borhanden, und zwar eben fo mothwendig und offenbar, ale bem Ertennmiß Bermogen Sichten ferbings, und in alle Emigleit unerreichbar werborgen. Bonte bas Erfennenig Dermogen fich biere -miber befdiweren: fo barf man es nur erinnern, in fich in mathen ; und fich die Brage vorzulegen , wie es benn wohl work vente Rente, und das mahrhaftre Bahre habe ju ere weeithen meinen tonnen, ober nur ju fagen, mas es bamit meine, und worin eigentlich fein Worhaben beftebe. wfoll ihm dieß nur recht ju Gemuth führen, fagt ihr, und mes werbe fich fo gleich befchelben, auf das reale Reale, und Bas wahrhafte Bafre, ale ein zu Ertennembes; vin für mallemal Bergiche gu thun, fich verffanbig in fich felbft gur wedetzugieben, und das Ertenneit bee Ettennene, bloß als Serfennen fich gum einzigen Geschäfft ju machen. Benn wes auf diese Beffe Kine Prattit, biob ale Prattit ergrun: woet, und fith barett ergeben habe'l winnanent theoretich wau fenn: so mbae es wohl noch gelingen, verheißet ihr ihm. Daß es, ale blog prattifd, tinn auf eine andere Beife, and \_ moch ju emanieren, und burd eine neue Praftif binten snach , und gang unerwartet , refft theoretisch werben; vel squaft fich geeignet finde, namlich als ein ohne allen Bersftand, and ohne alle theoretifthe Bernunft, allein burd weinen reinen Billen ertennenbes, bas ift : reale Doglich wteit und Onfepn gebierendes X.«

Diefe Anntifie Behanptung von Grund aus ju gers atchten, zeigt der berühmte Berf., daß nach der nenen Ther wie vom Antsteben der Erkenntniß, gan keine Lokenner riff zu Stande kommen fann. Wie begietten ihn hier bellig

noch eine Strecke weiter, und Rellen feine eine Morte ber. meil wir, megen ber Gigenthumlichteit bes Mortvoges, unb ber noch nicht genug gehobnen Duntelbeit ber Cache ... ber ber fritifchen Philosophie fo mohl, ale ben ben. Belebe, lieber ben lettern felbit reben laffen. "In ber Spite dines sfich beideibenben Ertennenifvermogene," fabrt dr. Jacobe (6. 27:) fort: "fteht ber Berftand, und er ift felbit bas weigentliche Bermogen ber Erfenneniffe, weil burch ihn im whem unbestimmten Objettiven, fic bestimmet Objette, und sin bem unbestimmten Subjettiven .. ein bestimmtes Gubs wiett mit ben Begriffen erft bervorthut. Db pun gleich bies wier an ber Spite ftehende Berftand, euver Lebre jufotge, pole Geschäfftigfeit bet Einbildungstraft mit ben Bebinannmaen ihrer Geschäftigfeit, d. i., Die Einbildungefraft, ale bas prollftandige Bermogen ber Anschauungen a printi porante »fest ... und biefe Einbildungefraft ale feine Mutter angufe when bat: so fann er back auch betrachtet-werden, als wenn while Einbildungstraft ibn vorausfeste, und ibn als ibran »Bater anguseben batte. Dan benft fich ibn alebann burd »ben Gebanten einer bloßen Sandlung bes Berbindens und »Infichfaffens ohne weiteres, ale ein Berbinben noch vor »Dichte, noch in Richts, noch burch Richts. ( a betrache stet, ist aber der Berstand nicht allein vor der Einbildungs »fraft, fondern auch vor fich felbft und feiner Mogli Mett. sund muß baber vor allen Dingen fich erft möglich maden. Doglich macht er fich burch ein urfprunglich reines, ober »blofies Gelbit - vor Ach Bewußtfeyn , welches außer einer squalitativen Ginheit, die es bat, auch noch eine quantistative; ju und var biefer, aber Mannidfaltigfeit, folglich »Berichtebenheit; Aberall Thatigfeit, Sandlung, mithis »Biel und Demmung, (interftitiones) ein tontinuirlidue »Entgegen : und Bufammenfegen, ein burdaus Leeren, ein munendliches Anfangen und Enben, wo nichts anzufangen. »und zu enden ift, fich felbft, und noch einmal fich felbft, »bas ift, fich felbft, und ben reinen Berftand, in, mit, mnd durch fich felbit, unbegreiflich hervorbringt, und me seleich vorausfeht. In biefer feiner Urfprunglichteit, Une wabhangigteit, und Alleinthatigteis, ift aber der Berftand, pgefteht ihr, gang: leer, und weiß, ungrachtet bes Gelbft. mund an Sichbewußtfepus, im Grunde nichts von fic and pfeinen Befchafften ber reinen Befchafftigfeit, nach wenigen soon einem Geleft und an fic. Wieichwohl ift er in bitfem

Buffande todt eidentlich ber Menfand felbft. ben Benfand makein und an Ad. ber arfpringlide; und brings ale fob ader foon die Elementariogif, die ichiechterbinas allage Demein. Die naus reine, rein: al fich bervor. Erff in Gee Smeinichaft mit.ber Sinnlichteit; wird er fich gemahr .. und : werfahrt ud als ein Bermogen und nothwendiges Beburfnif »berfelben : Durch ein unabligig fortgefettes Einbegreifen. warflattet er ihr Dannichfaltiges bur einem Befen, und es »tomme mit ibm und ihr me Sache. Die Einbildungs wtraft beginnt bas Bart. Die beginnt es, ale ein blinbes »Treiben, als eine Ungeschäffzigleit aus und ju Dichts, und erwird von felbft juin Berftande, indem fie (gleichviel auf morlde Weife, Gott mag es wifen!) Anfang und Enbe mantrifft, und fo Begriffe überhaupt, von Begenftanben ȟberhaupt im Bemuthe abiebt, froffallifirt burch Repftallie »Arung, D. b. fie entfteben läßt, möglicher Weife! Bas »biefer moglichen Beife. Gegenftande a priori au beftime wen (bestimmte Sidume und Beiten,) jum Grunde liegt, wift bas Bunberbarfte, und Unbegreiflichfte, aller aubegreife Michken Gebeimnife und Winder; beift aber ausbrudlich. »transcendentale Urtheilsfraft, und Chematismus bes reis onen Werftanbes; verfnupft unn bie Winbilbungetraft, biele sibr entfandenen Begriffe, mieber als Begriffe: fo jage man alsbaid von einer folden Berknüpfung, daß fie im Berftande geldebe. Das Gethilbempfliebn ift nunmehr woolfonemen bn. und ber Berftand geweitert fich, Die Era Menninif macht, indem unaufborlich nene Untendiebe ente »fleben, und wergeben, gefest, und wieber aufgehoben wwerben. Da und der Berftand bloß als ein Bermogen ber Sindividuation Des Sinuliden, Realität, Abficht, und weigeneliche Bedeutung bat; da er füt fich affein weder bee Machen, noch als bestehent gebacht merben fann: fo ift co stlar, daß er fein Intereffe im Befteben und Bewußtfeyn whes finnlichen Befens , biffen Individuationsmittel or ift, mallein finden muß. Wang auf biefelbe Weife verhalt es fic mmit ber Bernunft, bie nichts ienberg, ale eine Ermeiterung whes Berfandes auf bem biefen blauten Boben der Einbile »bungetraft ift. Die Einbildungstraft, wiffen wir ichon, wift ein reines leeres Dichten bin und ber, ohne hier und sort, ohne Cinfict und Abficht, ein Dichten an fich, eine meine Atmofielt in reinem Beronftfeun. Daß Die Ibee des »Mangebingerem burch und burch leer. bund Dichte ple ein Mothe

»Biblibelleff bet Einblibunablruft fen: erfiellt saclaide, tueton

winger beit Berfud madt, an Start fie varensmienen, wiede "lich von fiv inszugehen. "Der Lidenbufen migbifich:ale whartt iff feiner Biofe. " Was bas wurt alle Bellinguriann Diengebarbt, und was abria bleibt ift - Dienge beine me Diffenbare Erdichrung. Bie aber dien Erdichendel :wie mie maeleben haben, teine willeibeliche, ohnarfahre raufallique > fontbern eine unvermeibliche mad notimenbios ilt : to fchreis Soen wir in diefer Rudfiche ibr mit Grunder Grundlichteit. Wanlafigleit; fubletitbe Asalitat In. Bir erheben fogor Sibas Bermogen , Diefe Burgelibee aller Sibeen bervorzubring Sien Bier die Berftandesanden untit Wechfil weil wir und woamit über ben Berftand binausfeben, und nennen es Ber-Snunft. Thun wir biefes, obne gu wifen mas, und im mieldem Sinne wir es thun: fo gerathen wirin Die aronte waller Gefahren , in die Gefahr, burd die Bernunft gem ben Berftand ju tommen. Das Gemuth wird dann eine Die »frenen von lauter Sirnaefvinnften. Chun wir es bingegen Swohlwiffend, was nit thim und faffen uns die Bernunke sallein bes Berftanbes wegen gefallen . Den fie nur einfaffen. wind thm eine gewife Baltung geben foll: fo hat es teine beGefahr, baff wie burch ihre Borftellungen betrmen merben. wund ihnen eine obietite Bafrebeit benmeften, die allein »bemjenigen aufommt, was fich finnlich berfelles, in einer modelicen Erfahrung anfthaulich machen lagt. Gott, Aren Sheit und Unfterblichteit but Geele find Leine Benftanbesber wariffe, Leiffe Gegenftanbe einer moglicheren Enfahrunge »fonbern bloke Bernunftebrariffe. Das ift offenbar amb bes miefen! Alfo1 . . . . Alle Ausfluchten abiuschneiden ber ruft fic ber Berf, auf mehrere Stellen ber : Dennunfefritik. und fest aufest noch bingu : " » Es ift numbafte ; euch mine Danverfteben, und in eurer Lebre aus bem Bulammenhane wan tommen, wenn man nur bieß Gine, recht ins Auge faße. mnb bann auch nie wieber aus bem Auge verliert, baffied »aberall nichts mahrhaft Obieltives für ben Menfchen giebe.

onth geben kann; daß er rein abgeschnitten ift, bon allem "Bahren, in Sich substifitrenden, burch feine algenthundle "de, gufällige, burch und durch subjektive Sinnlichkeit.« Was Dr. Jacobi bier wottläuftig aus einenderzeit, basen

felbft Anhanger bes Kriticismus mie buren Borten; aber obne Beweite gefagt, daß der Bernunfiglauben: und mit ihm die dere grafen Gegenfilnde der fremlinderen Datlasmbie,

Bur

# C. L. Reinholdes Begigfige jur leicht. Ueberficht zc. 27

nur dahin gestelle sind, dem Ungenbien und dem großen Saufen Sand in die Augen zu streinen, und daß nach tong feguentem Versahren sie alle als unerweistlich, und dem acht een Ohilosophen ganzlich unstathaft, verworsen werden musen. Am Schlusse dieser Abhandlung kommt der Jacobs auch auf diesen Vernunftglanden zurück, und zeigt sehr deutlich, daß er ein wahres Unding is, indem er van ung herlaiget, etwas gazinehnen, was allen unsern Ersahrusstraften und Erkennenissen proderspricht, und was also zu glanden schlechterdings unwocklich ist.

Borber aber fest er noch einen anbern außerft wichtigen Duntt auseinander. " 3d habe nun, fpriche at. achtgebu Jahre lang ju begreifen gefucht, und es ift mir mit jedem Babre nur unbegreiflicher geworden, wie ihr ein Danniche » faltiges, ju welchem bie Ginheit; und eine Einbeit, 14 » melder bas Mannichfaltige - nur bingutommt, euch nore » guftellen ober biefe reine Begebenheit auf irgend eine Beila au benten vermögt. Bermögt ihr aber biefes nicht; jandern pleben beibe, Mannichfaltigleit und Einheit, fich gegenfeie rig bergeitalt porane, bal fie nur in einginder und augleich aebacht werden fannen, als forma labftantialis alles Denrens und Seons; mas wird benn aus eurer gangen apride rifden Weberen? Der Raum fen Gines, die Beit feb Eines, bas Bewußtfeyn jey Gines, gerade fo mie ibn es Saget nur an, wie fich euch eine von biejen » verlangt. » breven in ihm felbft rein vermannichfaltigt, bas ift, wie if » ju reiner Einheit, und reiner Bielbeit, ben Bedingungen reiner Synthefis gelangt? Reines, von Diefen Drepen ift pia ag und für fich felbft eine Ginheit ; fondern febes berfet » ben ift nur, fo ju fagen, Gines und tein andenes. Bas bringt nun, frage ich euch, in jene brey Unenblichfeiten. n die Zwen ber Receptivitat, und in die Gine ber Spone ntaneitat, Endlichfeit; mas befruchtet Raum und Beite priori mit Babi und Daaf, und verwandelt fie in ein rein Dannichfaltiges; was bringt bie, reine Spontaneitat jur Dfeillation, das Bewußtfeyn a prigei jum Bewußtfenn? » Bie tomme fein reiner Bocal jum Mitlauter ober viele mehr, wie fest fich fein reines ununterbrochenes Blafen » fich felbit unterbrechend ab, um wenigftens eine Are von " Selbftlaut, einen Accent ju geminnen? Diefes mußtet » ihr angeben, mußtet die Doglichfeit einer reinen Sonther B. W. H. D. B. LXXIL 1 Gr. Ile Seft.

in fis, mit ober ohne eine veine gant inweiblag Difcilinimatia mbarthun ebnnen, ober ener ganges Spftem bar nicht einb wmai ben Befand einet Geifenblafe. " Daß nach bet Theorie bes Rriticismus eine Mamuichfaltigfeit nicht jum Borfchein toningen tann, führt Dr. Jacobi nun weitlauftiges ans, und geht baben noch ber Kantifden Methobe von obeit. mit Benbehaltung ber Rantficen Terminologien berunter-Das macht unfets Crameens Die Unterflichung buntel, bis biel beller mirbe geworden fenn, wenn Dr. 3. voll unten Binauf gefflegen ware. Wite meinen bas fo : er batte ifert aufzeigen muffen, was dazu erforbert wird, bamit Barftele füngen von Individuen gir Stande tommten'; bain nachfer ben, of nach Rantifchen Grundflien Die Ginnlichteit ale fein biefe individuellen Borgellungen ju Stande Bringt? wenn bie es nicht vermag, ob bie reinen finnlichen And Abauungen Raum und Beit et tonnen? wenn auch biell es nicht im Stande find, ob die höhren Potengen, die pro buftive Phantafte mit ihren Schemmten, und bann entlich ber Berffand mit feinen Bategorieen, et tonnen? Diete ben ware auch ber Bortheil entftanben, bag die Kantifchen Terminologiern in afigemein befanntere Ausbrude hatten Wertragen ; ober durch ibre Anwendung auf beffinmie bere Berfpiele verftanblicher gemacht werden fannen. wir maffen bier abbrechen, um auch aus ben übeigen 26 Sandfungen etwas anzugeigen. Dochten nur ble Rrittlichen Dhilosophen biefe erfte recht beherzigen, um, wo mbalide. mieber muchtern ju werben!

Der swerte Auffan, von De Bardil, sindet die Arstiche des sinkenden Ansehens der Philosophie darin, daß ihre Bestalt seit mehreren Jahren in Deutschlaud seste wandelbar war. Hatten die Manuer, welche sich in neuern Zeiten der Untersuchung auf eine neue Are unter und wide weten, ihre Resultate für enehr nicht als für subjektive Ibeate ihres Benies ausgegeben, anstatt die Philosophie selbst, als etwas obsettives, begründen zu wollen: so wurde das Misterauen des Publitums höchtens ihre Arbeit, nicht aber die Sache getrossen haben. Auch hat die Dunkelheit der Philosophie nund zusen das inde wenig zum Sinkten des Ansehns der Philosophie bevoertragen, daß jest so wenig Philosophen Philosophie hepgetragen, daß jest so wenig Philosophen Philosophie haben, ob sie gleich so entwellich viel darüber schriben.

## E. E. Reinfolds Beperdes zue leiche. Uebersicht zo. 99

Stedet Wie feben noch hinzu, daß das Schreiben allein nicht so viel schadet, als das fürcherbliche Schreiben Mann das bezunde pobelhafte Schimpfen. Welchem Mann dan feiner Lebendart muß es nicht aneteln, wenn er fleht, wie die Leute, welche als Leber threr gesammen Mithürz ger von an zu stehen sich rabmen, in mehreren Brochiten, und in einer gewissen Literaturzeitung ihre Gegner behandeln? Wenn er fleht, wie die, welche von reinen Sitz, seingesetzen und reiner Sitzlichkeit so erbaulich schreiben, in ihrem ganzen Getragen so wenig Sitzlichkeit zeigen, sich wenter einander annihiliten, und sogar ausbrücklich behanpe von, in gelehrten Kehden fen keiner dem andern auch nur die gemeine Achung und höftichkeit schuldig?

Bom drimen Apffatze, ben Br. Reinhold geliefeit Late und ber eine neue Darffellung ber Wlemente Des kationalen Realismus enthalt, bedanern wit nur wenig figen ju tonnen; weil wir in ihm teine großete Deute lichteit als in der erften Bardilischen Logit felbif gee funden baben. Der Dauptbegriff, auf bem das gange Ope fem ruht, ber bas Benten als Denten, ohne ben alles Tolgende durchaus dunkel bleiben muß, weil aus ihm Alles pefolgert wird, fleft bier noch eben fo, wie er in fener lot git fand. Er ift fo febr von bem Gewöhnlichen entfernt. so maordentlich ausgebruck, bag wir ju thur noch teinen Bue dang babe finden tonnen; obgleich und niehrere und verfchies bene Definitionen bes Dentens fonft weber unbefannt nod unverftanblich find. Bir haben beswegen auch gleich ant fange um feine Aufhellung gebeten; aber unfere Bitte bie jest nuch nicht erfaut gefunden. Der Lefer bore, und ure abeile fetbit; wons Denfen, ale Denten, ift die aufolute Soentiedt, als folde, ober mas baffelbe heißt, bas Eine wand Chendaffelbe, als Cines, in Cinem, und burd Cines, mant Chentaffelbe « So lange une nicht flat gemacht wird, was das Eine und Chendaffelbe ift; was das Eine Me, in weldrem; und durch welches es fenn foll, find wir nicht im Stande, hierben bas geringfte beutlich ju beite ben. Dief bar une Dr. Barbili nicht gezeigt. Dief zeigt was and bie gegenwartige Abhanblung nicht. Um es ju Migen, muß von einer ber gewichnlichen Erflarungen aust gegangen, und es barin bemerflich gewiecht; ober falls biefe Ersaciamune aldes sengen Sollten . un einem andern konfres

ten Kulle kenntsich gemackt, ober auch aus einem flichement wielelt werheit. Der Fall, von welchem Dr. Barbili in seie fier ersten Logik ausgeht, bas Rochnen, macht et nicht fam sam kenntlich; benn ble Einhelt im Rechnen ist ein dickes Zahlzeichen, wenn mit ungenannten Zahlen; ober ein Unde verfale, wenn mit ungenannten Jahlen; ober ein Unde verfale, wenn mit genannten gerechnet wird, jund das ist im Rechnen nicht Eins und dasselbe; sondern erscheint immer in veränderter individueller Gekale, im leistent; und als numerisch verschieden, im zweyten Falle. Ferner macht dies sier Fall das Eine in welchem, und das Eine, dusch wohr ches uns Kins zu Stande kommt, nicht kenntlich. Wiese wer auch das, ohne daß wir es hatten sinden können: so sind wir doch nicht im Stande, diese Erklärung auf andere Arten des Denkens, z. B. das Urtheilen, das Schließen anzuwenden; und darin es wieder zu sinden.

Die vierte Abbandlung, gleichfalls von Irins hold, vergleicht das absolute Joentjiats: System, oder den allerneuesten veinen Rationalismus des hen. Schelzting mit dem Bardilischen rationalen Realismus; und siede die Verschiedenheiten sowohl als Achulichtetten beyder aus einander zu seben. Da Rec. in die Gehelmnisse des letzern noch nicht eingeweiht zu sehn eben befannt hat: so kann er hierüber zu urtheilen sich nicht erkähuen. So viel glaubt er indes bemerkt zu haben, daß fr. Reinhold, der sonst sehr verständlich seyn konnte, wenn er wollte, und der sonst einen sehr einzehmenden Vortrag hatte, durch seine neue Urt zu philosophieren, immer dunkler und unerz veichbarer wird.

In der fünften Abhandlung benntwarzet he. Neine hold das Sichrische Sendschreiben an ihn. Die hanpte antwort geht darauf hindus, daß he. Sichte ihn missvere franden habe. — Eben das warf Jichte auch Reinhola den vor. — Diese Vorwätse scheinen und sier die jestige Arr zu philosophiren von der abelsten Vorbedeutung zu sein. Sonst ward immer, (selbst von den Reinhold,) die Alage nur gehört, daß die Gegner der kritischen Phis dischtie Kanten und seine Ausleger nicht verständen, und dieß giong allenfalls noch hin; da diese Begner als elende populäre öberständliche Köpse abgeschilderz wurz den, mithin der Fehler, oder die Schuld etwa an ihrer gegeningen Penetration, und an dem Mangel des gehörigene

#### E. L. Reinhold's Bentrögezun leiche Uebersicht zc. xox,

phitosphisten Urgans fich bestuden konnte. Was soll, man aber just sagen, da sogar die großen Meister in der Abstraktion, und die alleinigen Bestuger des philosophischen Organs, die nichts weniger als Popular, Philosophien sind, einander nicht mehn, verstehen? Nußter nicht der uneingenommene Beobachter auf einen Sehe der dieser annen Philosophisen selbst, auf eine ihnen anklebendo mideilbare und undurchdringliche Dung. Velbeir schließen? Uebrigens ist diese Antwort, gegan die Sichtssche Urt sich anszudrücken gerechnet, sehr human, und die philosophische Mäßigung ihres Urhebers lobenswerth.

Im fechsten Auffatte fest Br. Reinhold die Abhande Inna fort, welche ben Titel hat: Die erffe Aufgabe der Philosophie in ihren merkwurdigffen Auflosungen. Er beschäftigt fich für jest gans allein mit ber Bouterweitis fchen Apobiteif. Er geht hieben von folgenbem Sauptfage aus: » jeber Berfuch, bie Regliedt der Ertenntniß gu ere marunden, der das Absolute; ohne welches sich dieses Ers arunden nicht denten laft, als Absolutheit bes Objettiven. sober Des Subjettiven, ober bes Objettiven und Subjettie wen angleich voraussent, bebt eben babutch fich selber auf Der ftellt bas, was er ju unterfuden bat, als ausgemacht Dauf, und fest bir Ablolutheis in etwas, was teinesweges sals das Absolute denebar ift. « Unserer geringen Ginfict nach burfte bierdurch über alle Berfuche ber Realitat ber Ertenntnif ju ergrunden, alfe auch über den Bardilifchen Rationalismus, ber Stab gebrochen und die Folge fenn, baf diefe Ergrundung jenfeits unferer menfcblichen Gine i ficht liegt. In fofern namlich biefer Gas fagen will, baß ben diefer Ergrundung teine Realitat, Ten es bie bes Objete tiven, ober Subjeftiven, voranggefest merden barf, hebt er alle Möglichfeit ber Ergrundung auf. Etwas muß nothe wendig als unerwiesen und unerweislich angenommen, ober vorausgesett werden, weil ein endloses Erweisen nerade, sum Stepticismus führt. Eine Realitat muß auch porausgefest werben, weil ans einem ganglichen Manget aller Reglitat fomerlich irgend eine Realitat fich burfte ableiten laffen. Duß aber Gine Realitat ben diefer Ere grundung vorausgefest werben: fo muß es nothmendig ente weber die des Subjektiven allein, ober die des Objektie ven allein, ober bie beyder zugleich fenn; benn ein brittes

alebt es bier nicht. Bugleich erbellt Bieraus; baf iofe neutfic Obitofophie ber Aufgabe einen gang unftatthaften Sinn gen geben bat; fie will bie Realitede ber Erfennenif ererunden: bas ift, bie Erkenntnif felbft nebft ihrer Reglität aus eineme gewiffen Princ p gang poliftanbig, und a priori berleiten; und alles baben porfommenbe befriedigenb erflaven: Dad aber tann teine wenfcliche Dhitofophie; benn diefe muß ines mer etwas als unerklart fichen loffen, weit sie keine Alla wissenbeit iff, und bis in die alleversten Arlande vous sudvingen, in keinem Salle vermag. Das eigentliche, nuch von der öltern Philosophie richtiger gefafte Problem ift blothe au beweisen, daß unsere Erkenntniff Realität bat, und die dagegen erhobenen Steptischen Bedenklichkeiten beruhigent ju heben; woben fie fic denn jugleich befcheiben! das nicht einmal auf eine apodierische Art thun in tons nen. In ber Bouterwedifden Apobiltit finbet Dr. Bieine hold wesentliche Achnitchteit mit bem Sichteschen und Schellingischen Joealismus. Bebarf es, fügt er, eines andern Beweists, das Dr. Bonterweck mit dem Absoluten im Wesentlichen auf dieselbe Welle, wie bie Gerren Richte und Schelling verfährt? Auch in feiner absoluten Virtuae litat ift die relative Realität unferer Getoft absolut ibene tisd mit dieser; und and seine ewige Realeinbeit ist die Welt in und, und find wir in ber Belt! Die bierfin bat Imar Dr. Bouterwert fein Softem nicht formefibet, b. b. nicht gezeigt, wie benn in und Ertenntuiffe, und smit Erg kenntniff von Ankendingen zu Sconde kommen; allein co forint boch, daß er, wenn er bis zu diefer Arage fortichritte, eine bem Identismus jener Philopopen abnitate Theorie aufftellen mußte. Ober mill er erma bief gang unentichieben laffen, wie es nach einigen Aeufterungen fast fcheint? Dann bat er unt fere Erlegntnif fo gut als gar nicht ergrandet, und bad Bois fte und Bichtigfte barin unerflatt gelaffen. Gerade bas thut and der veinffe Idealiamus, als welcher selff bas kennt, nur einiges Aligemeine erkläven zu tonnen, das Individuelle hingegen, 4. G. warum mir jest biefe und feine andern Individuen, warrem die Individuen nur une ter der Geftalt von Baumen, Steinen, Saufern erfcbeis nen, dar nicht erklären zu können.

Menninfessiche Derstellung des Jispegiben Sussensen innes, und der iveraus hervorgehenden Religionse theorie, von J. B. Schad, Dotter der Poitos, in Jena, ehemals Benediftiner, und Prof. der Philos. 34 Bair. Drittle Baird. Erfurt, ben Denninge 180aci409 S. Much unser dem Tiest: Absolues hummoude des flichteschen Spe stems mit der Religion. 1878. 18 22.

Da mein Berleger wählichte, a foricht ber Werf. in Det Borrebe , « » baß ich ben britten Theil ber Dauftellung bes \* Richteschen Opftems fo bearbeiten mochte, bas berfeibe Sauch ohne die groep erften als ein vollftanbiges Gantes geler ben werden tonnte : fo habe ich biefen Bunfch ju befriebte sen gefucht. Diefer Umffant machte, bas ich mandes. mas ich icon in ben zwey erften Theilen fagte, bier wie berholte, boch fo, bag es won gang neuen Anfichien, und sin gang verfchiebenen Berbinbungen bargefiellt wurbe. Am Schlusse verfichert Dr. Schad noch einmal: » er baffe bas Bichteiche Syftem bier gang aus fich felbft gefthepfe wund durchaus unabhangig von den gichteschen Schniften bargeftellt, und er habe mit bem Sichtefchen . Ideengang nicht ben geringften Berihrungepuntt gemein; und er hofft beemegen, bag bie bodmeifen Recenfenten sibn binfubro mit bem unverdienten Lobe eines guten Coms mentatore bes Richtefden Syftems vericonen werbe. Er babe fich ber Einficht bes Richtefeben Suftems burch eigne Debuttion ber organischen Glieber aus bem Grunbfage ber abfoluten Ibentitat bes Gubiettiven und Obicttiven semachtigt, und liefere bier eine Darftellung beffelben, bie unabbangig von den Sichtefchen Schriften gang rein aus feinem Beift geftoffen fen, " Rec. ift teineswege ges willet, bieß Berbienft, welches fich ber Berf, felbft bentegt, au fcmalern; ja er findet fur jebt teinen Beruf, auf Diefe Berichtebenheit und Eigenheit ber Darftellung fich einzulaße fen, weil es ihm vortommt, baß es ziemlich einerley fen, auf welche Art eine Oache bargeftellt wird, ber es an bem Behalte innerer Wahrbeit gebricht. Er glaubt baber, bağ es nuflicher und für bie Lefer erheblicher ift, bie obers ten Grundfabe biefes Onftems in Unterfuchung ju nebe

men, gutlid die bleft ift ber gegenwartigen Datfteffang Melle nie weine bervorgenoung und mit mehrerer Gorginterber hollen erfiedurente

Benderingen vogensichten, Die weffer buf biefenigen Mint Barons Raten, delas Achaber ins Duntelheit ber Richteichen Schriften beichmerreng, und benen Sun Richte felbft mehrmale Mangel an gutem Billen, ober an Denetration bes Berftanbes Schuld gegeben bat. " Jah las, « fagt ber Berf am Ochluffe , ... die Sichteschen Schriften mit » grofter Uniteengung mohl hunbertmal, ohne fie auch nur » von fern ju verfteben. Der einzige Bortheil, ben mir Die Summe meiner Zweifel, bie ich genau anfnotiree, ngegen bleies Softem immer mehr vergrößerte. Gr. Schad ift baben ein menig mirrelen gegen Grif, Fichte, bal biefer feine neuelte Philosophic nur aus feinen eigenen Schriften geldopft millen will, und giebt ju verfiehen, baß wer es fo wie er (Dr. Ochab) machen wollte, fonne Siche tens Schriften entuchren. Die wird Dr. Fichte bieje ge luchte Unabhangigfeit feines Ochilers aufnehmen? sweyte Bemertung ift: baf am Eingange biefes Buches von Brn. Reinhold gejagt wird! » er fen einer von den we-migen Selbstdenkern gewelen, die als Berehrer ber Bere » nunfteritt aufgetreten feven; feine Theorie bes Borftels » lungevermogens werde feinem philosophischen Beifte immer Ste machen; tein Philosoph fen murbiger gewefen. auf eine fo ehrenvolle Art ju irren, weil er gezeigt babe, bağ er mit bem ausgezeichneiften philosophischen Scharfe » finn jugleich die reinfte Bahrheiteliebe verbinde. « munberte fich über diefe Billigtete nicht wenig, ba es jeht in ber Richteichen und Schellingifchen Schule Sitte ift, Brn. Reinhold auf die grobite Art ju beleidigen; und er mar begierig ju feben. wie die andern 3ch , Philosophen Diefes Lob aufnehmen, oder mit ihrem beständigen bittern Tabel Reinholds in Sarmor nie bringen wurden. Im Schluffe ber Schrift fant er bies fen Stein Des Unftofes jum Theil ichon von Grn. Schad Da heißt es namlich : felbit himmeageraumt. mird fich mancher Lefer munbern, bag im Gingang biefer Schrift mit fo vielem Rubm von Reinhold gefprochen. und in meiner transscendentalen Logit dieser Dank

# J. B. Schabs gemeinfäßliche Barftellung zc. 1895

Mans der Cluste der Philosophen auffs verbaine wird! Der Grund biefer Disharmonie ift ber : Reinholds netres Journal, worin er fich nun seinem währen Charafret und Beigt, ift mir gegen bas Ende biefter Schrift ju Gefficht wo atommen, flatt daß nur einige Bogen meiner transscent » dentalen Logit abgedruckt waren', ale ich Reinhold aus Fleinent Journale tennen fernte: « Das neue Journist 98 es affo, was ihn bed him. Schad foggir des Mamens Phile lofoph verluftig macht, und weshalb aller Scharffinn ihn abgelprochen werben muß. Die Urfache biefer Disharmontet aft nun smar hieburch angegeben ; aber bie Diebuemonie fibit noch nicht gehoben; benn wie es möglich ift, baß durth dies Journaliaud frin vorber bewiefener und neveie kner. Scharffing aufgehoben werbe, will une nicht bes greiflich werden. Enthielte auch dies Jourtial niche ben ber ringften Fanten von Scharffinn't fo bliebe Den Meinbotte bennoch ber Muhm, worber Scharffinn bemtefen, unb fa als einen achten Philosophen gezeigt ju haben. Weit mas noch inehr, Dr. Ochad zeigt nicht, und feiner wirt Den 3d Dhilofophen bat bisher gezeigt, bag bie Muffaher Reinholds in diefem Journale von allem Sharffinne gange fich entblogt find. Dag Reinhold diefer Philosophie hine titche buldigt, baß er fie fogar beftreitet, bas til es eigenfich. was ihn in ben Mugen ihrer Berfechter von allem Unikend' auf ben Ramen eines Philosophen bringt. Hine ille lacrimae! In welchem ichlechten Lichte hier biefe fich feibe fo fehr erhebenden Philosophen erfcheinen, wie febr thre atens senlofe Eitelfeit und Bereichfucht hieraus hervorblicht, bes batf teiner weitern Andeinanderfetjung. Gie fprechen viel von der Unendlichkeit Des reinen 3ch; wahrlich ! weite etwas an ihnen unendlich ift : fo tft es nichts anders, ale ibre Gelbffgenugfamteit, ibr Eron, ibre Sintanter gung alles Wohlffandes, und aller Unparteylichtelet

Die vorliegende Schrift beginnt mit einigen Bemern fungen über die Philosophie Kanes, worin von einer Beide die Berdienste bieses Philosophen, wie von der andem die Rangel seines Systems auseinander gesetzt werden, um das Bedurfniß und die Nothwendigkeit einer bobern Philosophie, und insbesondere der alles vein a priori ableident den Ich Philosophie, substand gu machen. Der haupte und Kadicalmangel bieser Kantichen Philosophie bestehe und him. Schad darin, daß sie von Thankiden und Ere

fahrungen; ober, wie er fic anderliet, van Reflexionae. Puntte ausgeht. Di bieß ein wirflicher Rebler unferer wenschlichen Philosophie fen, wird fich in ber Kolge beutlie der ergeben. Es taun febr wohl auch mur ein fibeinbarer. und Menthen durchaus unvermeidlicher Mangel kenn. Scheinbar, weil frevlich die Vernunft winsche alles bearele fen su tonnen, und baher, als Aerderung eines Obilosophies aebandes aufwellt, daß alles obne Ausnahme barin erflara werben foll. Dierauf bringt auch Dr. Ochab überall, und meil bieß fich von felbft zu verfteben icheint: fo erlangt feine Rorderung bedurch ben Schein ungemeiner Evident. werfpricht ber neuelte Ibealismus, und weil dies unierer Bifibegierbe vollfommene Befriedigung verheift, weil es die boch fliegende Phantasie junger, mit sich und der Bele ned unbefannter Junglinge und Kraftgentes anspannt : fo gewinnt ber Ibealismas baburd ber biefen Gingang. Diere in icheint uns eine ber vornehmiten Urlachen zu liegen, ware um diefe Philosophie fo mande, und fo enthufiaftifche Aus Sanger Ro erwiebe. The man aber to etwas forberte unb merforache: follee man bod wold billig fic umfchen, ab cal auch von uns Menichen geleiftet werben tonn, damit es ben Ibealiften nicht ergehe, wie bem Jearus, ber mit Flügeln: burd Bachs miammengettebt, über bas Beer fregen wolle te, und in ben Wellen feinen Untergang fand. wie viel tonnen wir armen Sterblichen denn überhaupt ere Maren: Stoffen wir nicht ben jebem Schritte, felbft in ben allthalichten Gegenftanben auf Unbegreiflichteiren? Colle en wir nicht alfo ben ben Anforderungen unierer Bifibee eierde une den Bescheidenbeit gar febr befletfligen? Amene eens, alles in ertiaren ift schiechterbings unmöglich, benn das gehte ins Unendliche. Ob wir nun zwar, nach ber meneften und allerneueften Philosophie eine Art von Une endlichkeit befiben: fo muß bod fribft biefe zulest fich ber Cheiben, bal fie mit manderlev Schranten lefter bebaftet the und muß gefteben, daß fie bep einem regreffine in infimirum thre Rednung gar folecht findet. Schott das mare also hinreichend in lehren, bas jene bobe Borberung mur einen Schein von Galtigteit bet, und bag alfo ein Philopopieloftem nicht darum allein verwerflich ift, weil ad Manches unerflatt läßt, und bag ein anderes miche barum ellein verniglicher ift, weil es Alles zu erflären verlangt, aber verspricht.

# 3. B. Schabe zemeinfigliche Darftellung ze. 202

Das wirb unt ber nabern Anficht bes Lichtlichen Stande Dunftes noch deutlicher herpprgehen. Diefen giebt ber Were faffer felgendermaafen an ; » die Fichtifche Philosophie, wich : mar fic vor allen anbenn bilofopbifchen Suftemen, die je ere a foienen find, baburch aus, daß fie nicht von irgend einem wanf bem Refferione : Dunfte gegebenen, fanbern von einem maber alles Gegebonfeon erhabenen Drincip ausgehet, und shehauptet, bag alles mögliche Gegebenfenn, aber jebe im memuftfenn vorfommenbe Thatfache, nut burch ein Drin sch auf eine volltommene befriedigende Art ertiart merben a tonne, bas ber Philosoph felbft fchaffen und vermifcht von b allen fremben Ingrebienten, Die außte Diefent Begleit » Cobrfungs : Afte liegen, anfchouen, unb burdgangig ber » ftimmen muffe. Diefes Drincip ift the Die Berminft ! abde w nicht wie fie im Bewußtrepn auf dem Reflepione . Duntte win theoretischer und proftischer Rudfiche gegeben ift, und & ericheint; ( bas individuelle 3d) fanbern bet Bernnaft. wihrem urfprunglichen, wesentlichen, über alles auf bem De m fferione : Duntte ericbemenbe Gegebenfenn, erhabenen » Charafter nach, furs bie Brenmift an fich, (bie reine Bete w nunft) beren Befen in feinem Beyn an fich, fondern in de mem abfoluten Sandeln befteht. Rein Bernunfte Indie widumm (fein 3ch) ift realiter die Bernunftan fich, voerdie » burdaus unbefdranter Bermunft , Die in der Philosophio wallen Erfdeinungen jum Grunde gelegt werben fall: maber jebes Bernunft . Individulum firebt norbivendig. » Ad bon allen Caranten log ju maden, und bas ju wwerben, mas es fich in ber ibm auf bem Defferionse '» Dunfte gegebenen Iber ber Wernunft am fic, ober ber »burdans realitte unbefchranften Bermmift (ber Gottbele) worftefft. Auch bem Philosophen ift blefe 3bee gegeben: maber er begridgt fich tilde will bem Begebenfeper berfelben » (mit ber Erfdeinung), weil es nad biefer Anficht immer n ungewiß bleiben muß, ob burch biefe Ibee ber Charaftes »ber Bernunft, wie fie wirtlich an fich ift, ausgebracht m werbe. Er fucht baber biefe Ibee in ihrer gufprunglichen in Quelle que, und finbet, daß fle nesprunglich auf feine Bele a fe gegeben werben tonne, weber burd bie Objettenwelt. n noch durch unmittellare Einwirfung ber Geetbeit auf bat a 3d (durch Offenbaring), fenbern burch ein abfolutes a Danbeln bed menfchlichen Gieiftes auf fich felbft, bas bon n bem gemeinen Menfchen ursprunglich bemuttelas geschiebt. m ( Wee

"(wohet es auch Humnt, bag das Objett diefer 366e niche als ein fechtiges Jandeln; foridern als ein abfances Sepn als Oing in sich auf dem Reflexions Daniele err beitent) bas aber der Philasoph zum denellichen Bewiftstepn badurch erhebt, das er dasselbe mie Bedugtsennt und Freys heit reproducire, und als bloges, rettes Pandeln, wiche als Product, (als Idee, ober in sofern auf bas, mas der Idee entprechen soll, reflectirt wird, als Ofing an ilc) anichele net.

Das Illes lautet febr erhaben onntel, wie auch bie Behauptungen ben Doftifer ju lauten pflegen! Es erweife fcon baburd, ben benen, die bell ju benten gewohnt find. micht geringen Berbacht-ber Behaltlofigfeit; wir muffen Brn. Schabe Borgeben alfo genauce aus einander legen, um ju febu. ob diefer Berbacht fich beftätigen follte. Borber merten wir an, baß bie Behauptung, tein philosophisches Syften fen je von diefem Principe ausgegangen, nicht Drobe Salt: Das Princip Plotins und ber Men Platoniter, . nebft dem der ihnen nachfolgenben Myfriter, ift im Grande Mas: pamliche. Diese leiten Alles aus bem aya Joy, bem enspor de, worunger fic das polltommenfte Dentbare, sben Inbeguiff aller Realität, ohne alle Einschränzung, Die bodite Goetheit verfteben, bie nicht gedacht, nicht ges nannt, nicht-ertfart merben tann, fonbern über alle Deexiste und Categovicon ber Aristotelischen Philosophie ere ibaben ifte Das Drincip ift nicht Dernunft, fontern mehr ale Bernunte, and bie Quelle aller Bernunft; nicht Ding wab, ein Gaynun fendern die Quelle alles Dinges und Gerne: nicht Substang, fondern die Quelle aller Substang: Bura, es ift die unbefchvanfte Bernunft, es ift etwas, über alle in unfren Ewahrung vontommente Dinge, (Erichele mungen) Erhabenes jund ber Grund aller Ericheinungen; ja setiffein actus purus, pin peines Sandeln, ohne alles Leiben, zeine abfolute Spanganeitor felbft. In ber Sache felbft ift Das neu : platonifche und bas Bichtifche Opftem vollig einerlen; inur fagten iene Philosophen nicht ausdrucklich, baf ihr Drincip über allen Begebenseyn erhaben fenn foll, ob fie es gleich dachtent benn fie frichton fich zur erften Onelle mller farians existirenden Dinge, bas ift: aller Erfabe grung zu erbeben, und alles Eriftivende aus ihrem Brundmejen berguleiten.

### J. B. Schads genningsliche Parfiellung x. Am

Es foll-afforsted Sen. Sont, Die Mittelle Mbilefontie. mie bie Ben : Dlatonifche, midts Bagebenes, michte burd Erfahrung, oder Empfindung zwerft Befartutes, und als ace min Dargeftelltes, jum Grunde legen : fie foll bas Gegebene Fenn, Die Erfahrung felbit ertidren : weil fanft-nicht alles Gegebenfenn auf eine volltommene befriedigende Art, extlart werden tann. Diese Forderung ift in fich falbit miderfprechend und numbalien; uns Denfchen wenigliens burche aus unmoalich. Denn ift nichte, gar nichte gegeben, mo in aller Welt will man etwas bernelmen, warauf man fic Ruben toune? das Wirtliche tonn nur aus erwas Wirflie den erflart merben, und wenn nichts mirtliches Griffirenbes gegeben ift, wo in aller Belt will mon benn bie erfte Birte lichtete Bernehmen, auf welche die zwerte fich fuben foll ? . Mus nichte, ift boch ichlechterdings nichts au erflaren. Das Etwas, meldes man jum Grunde gebraucht, bloß ets. was Gedachtes, dann ift das derauf Gebaute auch nur ete mas Gedachten: nie etwas außer dem Gedanken Borham 1- Denes, nie etwas Birkliches, Bir minfchten, daß die neuch Men Idealisten fid) bieß recht deutlich maden mochten. um Aich zu aberzeugen, daß ihr Unternehmen, fo felnes ihnen auch: Die Korderungen der BiBbrgierde au befricoinen fcheine. in fich felbit nichtig ift. Bir munfcherge bog fie bie Bee fchbnigungen, wodurch fie fich den Unblick hiefer von ibret Duntel gefühlten Unitetabafrigfeit zu übertunchen fuchen, ges wait ins Muge faffen mochten, um jur Einficht ju gelongen. Daffile Ach mit leaven Worten herumtammeln, welche von ihnen für tiefe Philosophie ausgegeben werben.

Eine dieser hier aufgestellten Beschönigungen ist: Das jedes Beknunft. Individuum nothwendig strebt, von das jedes Beknunft. Individuum nothwendig strebt, von das es sich in der ihm euf dem Resterions Punkte ger was es sich in der ihm euf dem Resterions Punkte ger gebenen Idee der Vernunft an sich, oder der durchaus wresliver undeschrönten Idee der Bernunft, (der Gottheit) der Obtschlage Agracis foll wohl hervorgehn, daß das Princip dieser Philosophie, das absolutie Sandeln, und mit ihm die Idee des Ich, unseuge Natur eingepstanzt, mithin vor allem Gegebensen, vorhanden ware! Aber woher meis der Versaller, daß jedes Banpuntt- Individuum ein soldes Orreben bestet? Weiß er es rein a priori ? unmöglich; auch teitet er es nicht ja griori ab. Alle nus Erfahrung.

d. h. durch ein Wegebenseyn; und mithit gestidet er fich body, obnie ed zu wollen und ohne es inne zu werden, galeht kaf ein Gegebenseyn? Eine andere dieset Buschder nigungen ist: » daß auch den Philosophen diese Ider ger nigungen ist; aber er sich mit dem blosen Segebensenzwerfel, den nicht degnist; sondern das absolute handeln, dar wond zum Bewustefen, ethebt, daß er es mit Bewuste, is sond zum Bewustefen, ethebt, daß er es mit Bewuste, is sond Intern Gemutde gewesen, ist vorhet schon in unsern Gemutde gewesen, ist vorhet schon in unsern Gemutde gewesen, ist vorhet schon, nicht über das Gegebensen biste Philosoph und siedurch, nicht über das Gegebensen biste und

Eine britte Beschönigung ift: » baf ber Philosoph w fein Princip felbft fcaffe, und unvermifche von allen freme. Den Lingredlengen, Die aufer Diefem thealen Cobpfiingdo Afte liegen, anschauen, und burchgangig bestimmen muß. & Diesemnach wird die Art, ju dem Principe ju gelangen, etwa folgende fennt ber Philosoph entfernt aus feinem Bee wußtfeyn alles burch Etfahrung Sineingetommens, Ce verfett fich in einen bewuftelofen Juffand; und nun fangt er, Reaft feiner abfoluten Freybeit, an, abfalut 30 bandeln; fchaut biefts Sandeln an, und har fo eine fefte Brundlage, bie er allein aus fich felbff hervorgezogen hat. The wir wetter geben, glauben wir bemerten ju muffen, bas has Berfahren volltommen bem gleicht, welches alle Drofte Ber von jeher empfohlen haben. Ihnen gufolge mit mati, um gur Anfebanning und Einwirfung ber Gottheit ju ge tangen, alle Gedanten, Bilder, Begierben und Ber Areben gluslich entfernen; und fich in einen Inftand ber Gevantentofigtele verfepen. Dies nennen bie ortem enlijden Doftter in Sindoftan, und bie Aubauger bes Bobt Die Betrathung des großen Michis, die Verfenkung in das große Michita; die abendlandischen Doftifer bes jeichnen es mit bem Ramen der Gelbft : Verleugnung ober Gelbff Dernichtung. Auf diefen Buftand erfolgen benn allerhand Erscheinungen, Die nicht überall gleichfor mig angegeben, wahrfdeinlich auch von allen nicht auf gleiche Art, wahrgenommen werben; beren aber alle einmuchig ben Damen bobetet Offenbarungen, Erleuchtungen von Oben beneb, und einzig wahrer Ertenniniffe epifeilen. Ber birfette lehten Duitete treffen fie wieber mit unfern Joen

#### 3. B. Schole gemeinfafliche Darftellung 14. 323

Aiften gusammen; und es erhellt alfe auf hieraus, das die fer neueste Joealiamus wesentlich mit jenem Mysticianus gusammentrifft, und das Mant wohr viecht haite ju sagen, das der Ibealismus que Schwärmerey führe.

Best jur Code felbft. Der Philosop foll fein Dein eip burd cofolute Frenheit fchaffen, um bas ju tonnen, und damit auch wir toiffen baß er es tann, muß erft bas Dafeyn. einer folden Greybeit erwiefen fenn. Bir fragen: mos her weiß fr. Schad von biefem Dafepn? Weiß er andere, fann er anders bavon miffen als durch Erfabrung, burd ein Gegebenseyn? Muß er also nicht auch bier von einem Begebensenn andnehn? Bas aber bas Schlimmfte ben blefet Bage ift, befteht barin, bag eine folche Arenbett, felbit nach ben kritischen Philosophen, ans ber Erfahrung niche einmahl bewiesen werden kann; ha biefe uns niches ane bers lehrt, als daß alle unfre Sandlungen von Urfachen und Beftimmange , Grunden abbangen, Bas aber ben Beweit aus ber Moralität anlangt: fo ift biefer bis tebt noch auterf unjuverlaffig, indem es noch viele Philosophen giebt, bie ber Baupten, daß unfere menfoliche Sittlichkeit febr wohl mit bem Beterminismus beftehen tann. Es erhellt alfe, bas Diefe Grundlage, von einer unerfdutterlichen Teftigfeit, mid febr meit entfetnt ift.

Der Philosoph soll das absolute Landeln in sich selbs berearbringen, ober schaffen; tann er bas ohne ju wife fen was absolutes Bandeln ift? tann er obne eine genan bestimmes Idee davos wiffen, ob das, was in ihm entsteht, sin absolutes Landeln iff? Ob er nicht jedet andere ehet. als ein abbivere Sandeir geschafft bat? Dufte ibm alfo wicht diefer Begriff vor bem Sandeln gegeben feyn : Wie fann er alfog fic bieburd aber alles Gegebenfenn binmes forwingen ? biegiaugnet De. Schad felbft nicht, er fpricht ties fer unen: 4 Ein freyes Sandeln ift nur möglich durch einen a Sweck. Begriff, benn nur badurch reift man fic von pallen Reffeln ber Matur: Dothmenbigfeit los. « Bie will er fic bier von einem Bladesfpruche mit fich felbft befreven? Amer, fest er binge: » ber abfolute Twed Begriff ift » eben die ideale Absolutheit des 3ch; « allein er vete widelt fic badurch nur noch tiefer in die Ungereimtheil welchet er entgeben will. Bie? Ein Begriff ware bie Ibe Plaibets des Jah felbft? Stock mehrs am des absolues Sandeln alleinen Ich ju erichaffen, muß,ich einen Imad begriff baben. Diefer Zweckbegriff, ift bie ibeale Abfolnte beit des 3d felbit: alfo um die Abfolutheit bes 3ch aus mir felbft ju erzeigen, muß ich fie icon vorher habeit Beift bas nicht, fle muß mir icon gegeben feyn . Beift bas nicht, ich erzeige, was ich icon habe, erzeige alfo nichts : Bir munichten, Die neueften Ibealiften nahmen biet recht im Derten, um fich ju überzeugen, bag es finen feblechterding unmöglich ift, ausbem fingifchen Rreife des Begebenferte hinaus ju tommen, und bag ihr ganges Guftem nach etwas ftrebt, mus jenfeits Des Gefichtsereifes fterblicher Denichen liegt.

Durch fein Princip, glaubt nun br. Schad alles Steptfeifinus ein Enbe gemacht ju haben. » Der Steute Bet fagt et, sann biet ohne Biberfinn nicht weiter defrenen iemober meiß ich benn; baß mich biefes unmittele have Anidauen eines überfinnlichen Sanbole (ber abioluten m Erepbeit) nicht taufcht? benn biefe Frage bebeutet eigente wich nichts Undere als: welches ift denn der Grund bes Abfolutes, und folglich beffen, was ichlechtfin außer fich beinen meitern Grund baben tann? und Diefe Frage il Das bedeutet nun, wohl diele Araae nicht; fondern, ich habe mir ein Sanbeln producirt, wele des, meiner Meinung nach, bin abfolutes werben folle te, und welches to fifterher, fest, für ein abfoluees ane febe: fann mich nicht bieß taufchen fann ich nicht fabor barum trig glauber, mein Bandelit fey abfolut, well ich ein absolutes ganbeln haben wollte? Shubt nich jeber Stumper ein fcbnes Bilb gemale bur haben , well er ein ichones malen wollte ? Rann micht bet Beftime mungegrund meines Sanbelne, fich hinter bem Borfagt, teine ju finben, verftette haben? IR es abfolut wibes fprechend, baß mein jegigee Sanbeln ein bedingtes febe Genau befeben, fteht bas Suftem gegen bie Angriffe bes Steprifers nicht fefter, als jebes andere; und bie avobife tifche Gewißheit, wird ihm fo wenig ju Theils ais fie uberr figurt uns Menfchen befchieben ift. Denn bag bie Reait Des Stepttlers, in bem eben angegeigten Sinne Ronfenie enthatt, laft fic nicht behaupten.

Bie wenig bas Sichtifd : Schabiche Sultem bem Stew wicionius miberfteben tonne, erhells auch aus einen nachbee rigen Meufferung Deren Odabs. "Bichte," fpricht er, "bat Den Berlud, bas urfprungliche Denten felbit abzuleiten. Jund baburd Darmonie in bas gange Bebiet bes Dentend Towohl bes logischen als bes realen, ju beingen gesuchs Db derfelbe gelungen fen ober nicht , bas lafte fich erft bestimmen, nachdem man sein System durchaus verffanden bat." Alfo nur aus dem Erfolge lift fic bie Babrbeit leines Spitems ertennen. Eben bas baben wit mehrmals in andern Schriften ber neueften Bocaliften gefun ben, und es muß gifo mobi fr grundlicher Ernit fenn. aber bem fo, wie wollen gichtens Grundfase Durch fich Selbit die Angriffe bes Steptitere abwebren? Wie will bas Soften fic nur gegen diese balten 3. Rein Boftem bat noch bis bieber allen Schwierlateiten abgeholfen, und bas nenette Sbeatiftifche ingbefondere, verftogt in manden Dunften nicht mur gegen die tagliche Erfahrung; fonbern auch gegen bie Srunblage ber logit und bes allgemeinen Denidenverftan. Sa es betennt felbit, nur Das Allgemeine non des Des. Arfabrung ertiaren ju tonnen; bas Individualle binas den, bas ich 1. B. bier fine, Reber-und-Dinte vor mie habe, und bamit auf bas Dapier Botte und Sebanten zeich. mer nicht erflären zu können.

Muffer bem vorber icon Angeführten , wieb ber Stepele Ler an ber erften Grundlegung sogleich nicht geringen Anftoff nebmen. Oben baben wir bemertt, bag bie absolute Brepbeit einen welentlichen Bestandtheil ber Thebrie ausmacht ; bak aber deren Daseyn noch ben weitem nicht fest fiebe. Soad bemubt fich in der Rolge Diefem Mangel folgenderne. Rait abaubelfen : "jebes Bernunft - Indinibuam, fo gewiß es afic feiner felbft und andrer Begenftante, ble es won fich um eterfcheibet, bewußt ift, und fo gewiß es Zwedbeariffe bere morbringt, und ju realistren ftrebt, schreibt sich selbst eie que absolute, überfinnliche Braft ju, aus welcher es galle Bestimmungen des Bewußtfepns,, mater der Bedingung, baß biefe Rraft in Schranten gefest werbe, extiatt, "und als, feine Empfindungen, feine Webanten, und feine Billens , Entidiufe fett. Ber fagen tann, ich bin, muß \_auch die individuellen Bestimmungen feiner Genns, 1. 8. bie befondere Urt des Empfindens, Dentens Bollons, aftch felbit, als abfoluter Urlache biefer Ericheinungen bes De woußtseyns, zuschreiben." Dag wir uns einen Antheil an M. M. D. B. LXXII. 25. L. St. Us Arft.

allen biefen Erfcheinungen gufdreiben mullen, ift freblich flar ! aver damit noch nicht, daß wir fie une als einer abfoluten Etafe bemmeffen muffen; b. b. als einer Rraft, Die nach Stoffet Willtubr, nach bem tel eft notre plaifir, mirtt. Eine Rraft, bie gewiffen unwandelbaren Befegen ibret Da tur unterworfen iff, und biefen geman ibre einzelnen Oberde eionen mittelft gewiffer Ginwirfungen von auffen Bervote Beingt, fann bas Ramliche fagen. ! Borum follte nicht bie gefioffene Billiatolugel fagen tonhen: 3ch habe jene andere fortaetrieben / wenn fie Bewuftfeon batte? Mit bem name lichen Rechte, womit jene fagen tann, fie bat mich fortge-Rofen; tann blefe duch fagen, ich babe fie in Dewegung nelest. Die bat ia bud einen wefentlichen Antheil an' beite Erfolge, burd ibre eigene Golfoftat, Gefdwindigteit und Beweglichkelt; warum follte fie fich biefen Untheil nicht aus Fareiben tonnen ? "Die absolute Freiheit erhellt alfo bieraus Den weltem nicht, und febes Grundprincip bes Idealismis, woled baburch nicht auffer Zweifel gefest. Butbe es abe wird baburt nicht auffer Zweifel gefest. auch bas: fo gefchebe es nur burch eine petitio principil's Denn es foll la von keiner Thatfache ausgegangen, und uber alles Gegebenseyn fich erhoben werden. ja jaare end end ende

Dies verluchte Erheben feibft führt fogar auf einen Bile berfpruch. Denn bas Seyn, bas Eriffiren foll hergeleitet wooden and effem Welchtfeyn, find einem Wichtexiftireng. woll die abfolute Brevbelt fein Beyn fondern ein Sandelle genannt wird. Bare in bill Princip etwas vom Geyle win Anfang des Seyns; bann ließe fich fo Etwas allenfalls Mod beiten; - aber bavon follo bier nichts angenomineit. ·wichts angetroffen; bas Richtfenn, ificht Eriftiten, enthalt von benden nicht alle Dembelte, well es bende ganitich bitte weg alman. . Mer fit alfo ein formlicher Biberfpruch. biefen Stein Wet fich auch Derr Schat. Dan bore, er ibm ausweiche: ... bieser scheifthare Widerspruch iff fo moenig ein Eriterium feiner (bes Spftems) Unrichtigfeit, "baß er vielmetr' ein Erforberniff des erften Brunde fates der Philosophie Ift. Alfo blog scheinbar ware Diefer Biderfpruth?. Wo ift bas bewiefen? Wir fuchen. aber wir finden beit Beweis bavon nirgends; und tonnen affo nicht umbin, bieg die eine leere Musfinder angufeben, wo-Durch bem incht ausmerksamen Lefer Staub in Die Augen geworfen mieb.

P. J. S. Bogels Iheen zu ein. Metaphpsit zc. xx5

Was nun diese neue Darstellung des Aichtlichen Spitems feitigst anlangt: so ift'fle nicht dentilicher und fasilicher als die Flicktliche Theorie felbst. Der Berf: fichtt seine Leser dusch fo manche Labyrinthe und Grade: des Mattelalismus und Idealismus; mittelft so mancher subtilen Distinktionen zwie schen den Modifikationen bepder Systeme, daß man den Fasten feiner eigenen Theorie alle Augenblich und den Augend berifert. Ob Fichte selbst mit dieser Darstellung zuseleden fin, und nicht etwa einen hang zum Schollingischen Opfice in darin finden wird, der bem seinigen nicht ganz gemäß zu febn schollingischen Gung gemäß zu febn scholling ber muften wird, der bem seinigen nicht ganz gemäß zu febn scholling ber muften wird der bem seinigen nicht ganz gemäß zu

Josen zu einer Metaphyfit des Menschenverstandes, pon Dauf Josehm Siegmund Vogels Woltoe und Professor der Theologie. Nürnberg, beil Felkerfer, 1891. Erster Soll, 384 Seit. 8, 1. No. 4 Men

trand are a Hwanger

Der Berf. barulauf ber Borred, nficheftoff in Smithalen belichiebentlich gegen die fritifche Dhilosopphie erflett parid pe Maubeles, jetember Philosophie und iberi Mabrheit acuitain au fenn , kinte Gebandent ausführlich werannengent iller municht Bole Erfte mirigebort ju merben , weit ble Enfahrung leibe Belehrtihae, daß die neuesten Philosophile von bem gegen-fie Berichteren zwentweiten gar keine Lotis nehmen zweitwes ank verächelichen Saitenblicken obsertigen. Wie wunsches Sief mit bem Berf. und empfehlen Allen ible bas audiatur Et altera pars trus bes Bahl fhrei obilolephischentakilchen Mar Ennen noch nicht gang ausgest ichen, baben .. Diefe Schrift gunt Lefen und unbartepischen Drufen. 6 Gie merben barin mande Marffinnide, gegrandete, und gehatentheils noch nicht begne wortere Grande genen bie mehreren Gekalten der Philosophie anferer Lage antreffen; und werden, menn fie nicht bas ige sore in verba unter ihre Morimen aufgenommen, ober burd ein Bewebe von abstratten Formein fich gang-unfahig:gemacht Saben, auch Die Ruchfeite Diefer Philosophie gu betrachten, daburch von mehreren wesentlichen Lücken ihres Sustems bes tehet werden. Porzüglich aber empfehlen wir diese Schrift.

benen bie noch feine Darten genommen haben, und ben am gebenben Dhilosophen; welche billig erft nach icharfer Drit fung ber jest ichon giemlich vollständigen Aften bes Proceffes ein Softem ergreifen, ober fich ein eigenes nach ihren Geli derbedurfniffen bauen follen. Dit der Philosophie namiich febeint es fich au verhalten, wie mit ben Bohnungen im gemeinen Leben. Bie jeber fich fein Saus nach feinen Bedurte millen und Ideen bant, und wie nicht leicht einer in einem Coule, das ein Andres erbaut bat, gang bequem mobilep tann ; fondern Beden fich fein Daus felbit zurichten lagt ; fo tann auch der Beift nicht leicht in einem von Andern aufges führten Bebantengebaude bequem baufen; fondern jeder Dbie toloph muß fich fein Spftem felbst machen. Rur bann erft. wenn bieg ungehindert, und mit Gifer gefchiebt, und wenn Amer Obitairob Dat Bolten: Des andern flibig bellebe und mit gersucht: menn alle Meinungsbespotie ganglich verbannt, ift. mitt die volltommene Dentfreybeit allmalia Dlage von Cofemen und Syfteme entwerfen, bie ben Bedurfniffen mehres ter angemeffen find, und ble Rober ente leicheet Dribe fich au feinem besondern Bebrauche gurichten famm: !.

reigertline ben Liebadern. ber Dellofobbie burne Studium beb worliegenben Schrift mehreren Reis in geben, legen wir ben Baubtinbalt beifeffen an ber Rueze wer: Die Ginleitung Benbelt wom Monichenverftande, und fucht mittelft genauer Deftimmung bes Wegriffes. von ibm barguthun, baß er ben Der Prafung und Entwerfung ber Philosophiefpfteme nicht verworfen werben barf. Dies war um fo nothiger, ba bie meneffe, befonders die idealififche Philosophie ibn gern gang In Berachtung: bringen mochte: ba iber Sang jum Para Voren und Menen, blok well es parados und neu ift, ime ther mehr, besonders unter ben jungen Leuten überhand Bon be geht ber Berf. ju ben 3been über Die Deinciblen ber Metaphosit überhaupt, und nachber insbe-Kondere über, und zeigt febr aut und bundig, daß die Eine Beit, welche dutch ein bochftes Beincip itt bie Philosophie anbracht wird, ihr feine Gewißbeit; fondern einzig die Uebeteeinstimmung mit ben Uranspruchen bes Menfchemverftanbes Won ba wendet er fich im Befondern querft gum diebt. Sociften Principe ber Bichtifchen Philosophie, gegen welches er, in ber Rurge, mehrere gegrundete Erfunerungen madt. Dier batten mir etwas mehr Ausführlichkeit gemunicht; ins. belo ne

# P. J. S. Wogels Ibeen zu ein. Metaphpfit ic. 117

befondere aber, bag bas Princip and won ber Seite betrache tet ware, ob es alle Erfahrungen genugthuend ertlart? Bon biefer Geite namlich ericeint es bem Menichenverftande am wenigften befriedigent, und am melften emporent. In weitlauftigften wird bie Unterfudung ber ber Rantifchen Dbilofophie. Machdem ber Berf. richtig bemertt hat, baß fle tein oberfies Princip bat, betrachtet er die Hanpttheile dies fes glangenden Bebaudes, indem er ben der Untersuchung aber Raum und Zeit anbebt, von ba ju ben Rategorieen abers debt : bann bie Grundlate bes reinen Beiffanbes in Ermas gung giebt, und endlich mit einer Bettochtung über bie bochgen Principlen des philosophirenden Menschenverstandes follefit. Begen bie Kormen ber Sinnlidfelt, Raum und Belt wird hauptfachlich erinnert, bag aus ben Rantifchen Beweifen hicht folgt, bag wir biefe Rormen ben Segenftanben aufdrucken; fondern daß gar mobi die Gegenftande biefe Fors men auch an fich befisen tonnen; bag wir wirflich uns genothigt finben, ibnen biefe Rormen an fic anquertennen; wele des besonders ben bet Succeffion am augenfdeinlichften em bellt. Diefe, nebft einigen andern Grunden bes Berf. fins \* mar nicht gang neu, fle finden fic auch icon in Liebemanns Theatet und ben idealiftifchen Briefen; allein fie find unfers Biffens noch nicht wiberlegt worben. Auch wollen wir biere mit nicht fagen, bag ber Berf. fie bierans entlebnt babes benn batte er biefe benben Buder gelefen: fo murbe er viel leicht Giniges, befonbere in Unfebung bes Raumes, - beutlichet und bundiger gefaßt haben. Bep ben Kategorieen erinnert ber Berf. febr richtig, bag bie logifden Begriffe ber Ginheit, Bietheit, u. f. w., wie fie aus ben Urtheilen hervorgeben, Etwas gang anbers fagen, als bie metaphpfifchen, wie fle auf Begenftande angewender werben , und bag alfo bie Ableitung Diefer Stammbegriffe nichts weniger als richtig und befrieble gend ift. Bir batten gewunscht, baß ber Berf. Die Rantie foe Theorie vom Entfteben unferer Ertenntniffe mit Jacobs auch von ber Gelte gepruft batte, ob wirflich auf biefe Mrt. namlid durch bie Formen ber Sinnlichteft, und burch bie Rategorieen, Borftellungen einzelner Erfahrungsgegenftanbe ju Stanbe tommen tonnen? Dier murbe fich eine Ginfele tigfeit und ein Mangel diefer nenen Lehre auffallend geoffene Da fich jest mehrere Stimmen gegen die neues Baret baben. re Philosophie in allen ihren Geffalten erheben : fo ift ju bof Jen, daß die Menge endlich Eindruck machen und das bewite

ten werbe, was bie Einzelnen anlange nicht vermochten, bak namlich die Segner mehr gebort, und nicht wie bieber, und gepruft und ungelefen verwarfen werben.

Kontische Blumenlese, ober solche Stellen aus Kants.
Schniften, die sur Jedermann safitith, interessant und lehrreich sind Diebst einer Abhandlung über den Wahrtheitssinn und das Interesse an Wahrtheit. Von J. E. Rase. Siegu und Leipzig, ben Schops, 1801. Ichee Bandchen. 1926.

Bir bemerten, bag auch biefes zwente Bandden eine gute Auswahl ber geiftreichften, mannichfaltigften Lebensweisheit und Menschenkenntnig enthaltenden Stellen aus Bant's Schriften ift, ale wir bieg von dem erften Bandoen (L'IL A. D. Bibl. Bb. 51. St. 1. G. 57) ju ruhmen berechtig get waren. Der Berf. auffere jugleich in ber Borrede in ber gegenmartigen Sammlung ben Bunich, "bag biefe Blus mentele unter antern auch vorzüglich für geschickte Schule Liebrer und Sausinformatoren brauchbar fenn mochte. Sollte "ich," fest er bingu, "jest die Blumeniese erft anfangen; fo -wurde ich fie gang zu biefem Bebufe einrichten, und baber man-. des Aufgenommene weglaffen, und manches Weggelaffene aufnehmen." Der Bebante mare nicht gang ju verwerfeit. nicht, sowohl um Junglinge durch eine folche Sammlung juch Studium der Werke Kant's felbst vorzubereiten und einzuwese hen Chenn der Uebergang aus dieser Blumenlese in die eigente lich spekulativen Untersuchungen dieses Philosophen, mochte dem Uebergange aus dem Sonnenlichte in die dickste Kinster's diff zu vergleichen senn): als vielmehr dem größten Theile ber ben Biffenichaften fich wibmenden Jugend bas weitere Borfchen in benfelben zu ersparen, und ihnen gerade bas von ben Ochriften biefes icharffinnigen Denters mitgutheilet, mas ihn immer für alle Bebildete mahrhaft foabbar machen muß. Bep einem folden Anblicke der reifften Fruchte, die einen Aeden ; der nur gemeinen Menfchenverftand; und nur einige Bertigken fin Benten beflet, jum Genuffe einladen, mochts man es bemache bedagern, daß eben der Weife, der folcha Produkte liefern konnte, nicht immier nut Exzeugnisse dies fer Art lieferte, und daß diese unter einem soungenießbaren und faftlosen Bufte berborgen liegen. Wis mancher talenkt volle Jungling ift nicht durch das gestannte, feuchtose Denken ihre die aus den tiefsten Abgtunden der Spekulation mubb fam heraufgeholten Spissindseifen, die in den Schriften bes Konigaberifichen Phisolophien bach gewiß den geößunt Theil einnehnen, entwedet mit beraufchendem Dunft vermeine der Welshelt, ober mit Ibnelgung gegen das Studium der Bhisolophie überhappt erfüllt worden!

bir Ein ber vom Beraudneber angebangten Abhanblung: über den morglistben Wabrheitaffen, : und das Inc. gevelle an proftifeber Wabrbeis, beantwortet et folgenbe Kragen; 1) Worin bestebe der maralische Wabubeitse Cimpel Die Antwort auf Diefe Erage ift mit bee Berft Bore ten biefe : "Er ift nichts anbers, ale ber gute Bille, im Ballen gallen bie Die Ausfpruche bes, Moralgefebes, als Die bochffen Wabrbeitsurtbeile, in erfengen, in ache ten und gu befolgen, alle andere Urthelle aber . Cob fie gleich albrigens, nach bei Befegen ber Alugbeit und ber theores atifden Bernunft, ju Gunften der Meigungen und bes Leigenen Bartheils, ehenfalls vollkommen wahr fepn mide sen,) bennoch ber Stimme ber Pflicht und bes Gefetes unterspordnen." - 2) Wie aussert sich der morae lische Wahrheitssinn in feiner Unlanterfeit? und wie in feiner Lauterteit? - 3) Ift es möglich; daß fich ein jedet Wensch den achten Wabrheitesinn eigen machen kann? und welche Mittel konnen dazu dien nen? -

I. Welche Zeit ist's in der Philosophie? von R. G. Schelle. Leipzig, ben Sommer. 1800. 167 S.

2. Weltgericht ber Philosophen von Thales bis zu Fichte. Aon Karl Joseph. Leipzig, ben Sommen 1801. 213 S. 18 %.

Die erfie bieler benben Schriften finnte passender den Tital fibren: Kant contra ficte, Bean Paul, u. f. w. Denn for Saupelnhalt ift eine Bertheibigung Rants und feines Soule gegen bie genannten Manner und gegen Ungenannte. Der Berf. finbet Affes foon an Rant, Sachen und Bortrag's und fo auch an feinen Schilern; er fagt &. 167: "ein Abel Bendavid, Buble, Ewald, Falleborn, Senrici, Benfinger, Beydenreich, Bofbauer, Jacob, Biefer wetter, Arug, Mellin, Mintschelle, C.P. Reinbard, .C. E. Schmid, J. Schuls, Schan, Cieferunt, faxele ben vielleicht schlecht? nein; fie fareiben Alle febr gut: mehe rere triifche Philosophen foreiben ausgezeichnet fon. Rein "fritifder Philosop fotelbt fo verrentt ible ber, auch auf Die afritifche Schule wegen ihres ichlecht feptt follenben Stoll Bicheinde Jean Paul. Die Richtifche Goule, die mit ihret ningenibsen Reaftspeache, aller Grammatif und Abetorif Sohn "Spricht, will ich dern mit Grillichweigen übergeben. Aber "Das tann ich boch nicht unbemerkt laffen , daß fle beffall Miemand fonberlich anficht.

Noltri non est tantas componere lites!

Abet Derr Schelle felbst tonnte zuweilen bester ichreibett, und die Beitschweifigleit bangt ibm auch, so wie vielen Raritianern an.

Rr. 2. ift ein brauchbares Buch für Laien in ber Phiswsophie, die sich gern eine kurze und beutilche Uebersicht verichassen wollen von den Unterscheldungslehren der Philosophen und von den Gründen, womit sie diese Lehren gegen binander vertheidigen. Sie werden hier als vor Zevs, dem Werkur sie zusührt, disputirend vorgestellt; daher der Titel Weltgeriche. Die ersten Gelten sussen eine Luzianische Schnurge erwarten; aber weiter hinein und die zu Ende din, ist das Buch ernsthaft, wie es sein Zweck ersorderte. Es ist eins der lesbarten und nühlichsten Produkte der neuesten phie laspphischen Zeit.

#### Antunbiquh gen.

Reue Berlagemerte, welche im Landes - Industrie - Come toir zu Beimar, in der Lewiger. Ofter i Reste 1802 erschienen, und in allen guten Buchhandlungen zu haben find.

Paild, D. U. J. G. C., Tafdenbuch für mineralogische Lecuestonen in die umilegende Gegend von Jena. gr. 12. 1 Rtblr. 6 Gr. oder 2 fl. 15 Kr.

gr. 2. 9 Gr. pber 40 Lr. - Deffelben Gewächstrich. 1r Th. ae Abtheil. 2e Liefer. Bogen G. bis M., mit Rupfenn, gr. 2. 9 Gr. pber

40 Rr. — Deffehen Minerakrich. In Th. ae Abthell. ae Liefer. , Pagen G. his W. gr. 8. 9 Gr. ober 40 Kr.

Deffen geöffneter Blumengarten, theile nach bem Engl. von Oprtis botan. Magazine, nen bearbeitet, theile mie neuen Originalen bereichert, jur Erlauterung ber Branens simmer Botanik mit 100 ausgem. Aupfern und franz. und deutschem Text. 20 Aufl. gr. 8. geb. 6 Rthir, 8 Gr. sber 11 ft.

- Tabula affinitatum regni vegetabilis. c. Fig. 8. maj. 2 Mtblr. ober 3 fl. 35 Rr.

Bettuchs, F. J., Bilderbuch für Kinder mit beutschen, französischen, englischen und italianischen Ertlärungen, mie ausgemalten Kupfern. No. 61. 62. 63. 64. gr. 4. 2 Rebir. 16 Gr. oder 4 fl. 48 Kr.

- Deffen Eusen ber allgenntinen Naturgeschlote nach ihren 3 Reichen nebst vollstand. Enumeration aller bis jeht bestannten Naturebryer und sonoprischer Lebensicht ihrer Kenne zeichen. Thierreich, Saugthiere ar D. gr. 4. 3 Rthir. 14 Gr. ober 2 fl. 45 Kr.
- Derfelben Gemachsreich 2r D. gr. 4. 1 Rithte. 14 Gr. ober 2 fl. 45 Kr.

14. Derfeiben Minerafreich 28 D. gr. 4. '1 Rible. 14 G.

Deffen Lieffies Minetallenkubinet; pur Demonstration bes ganzen Mineralreiche in Schulen, so wie auch jum Selbstuntereichte, fur Liebhaber ber Minetalogie, nebst raisonnirenbeim Berzeichnisse baruber. 19 Ribir. ober 33 fl. erscheint in einigen Wochen.

Biblinthel, die blaue, fur Rinder, herausgegeben von einem Freunde berfelben. 4s Bodn. 12. auf Schreibpapier und geheftet is Gr. ober 1 fl. 8 Rr.

Diefelbe auf Druckpapier 6 Gr. ober 97 Rr.

Dibliothet der neuksten und wichtigken Ressebeschreibungen, jur Erweiterung der Erdeunde nach einem spstematsichen Plane gesammels, und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten beurbittet. von M. E. Oprengel. VIr Band, enthält G. A. Oliviers Resse durch die Turkey, Aegypten und Persten auf Befehl der Regierung in den ersten 6 Jahren der franzes. Republik gemacht. Aus dem Franz. gr. 8.

2 Athle. 6 Ge. vder 4 fl. 3 Kr.

Burgere, G. A., Briefe an M. Shrmann, ein mertmarb. Beptrag jur Gefcichte ber letten Lebensjahre bes Dichters. seis. Dit einen biftorifden Ginlettung. Derausgegeben

Cepede; de las Roturgeschichte bergiellmphiblen ober ber Eperseaenben viersusien Thiere und ber Schlangen. Eine Fortseigung von Buffons Naturgeschichte aus dem Fvanz. mie Anni. und Zusätzen von I. M. Bechftein. IVr Band mit ausgemalten Aupsern. gr 8. 4 Athle. ober 2 fl. 12 Er.

Diefelbe mit schmarzen Aupfern. 30. 3 Rible. Der 5 fl. 24 Rr.

"Kobemeriden, allgemeine geographische, bathist von einer Beleilschaft von Gelehrten, und herausgegeben von E. E. Galpari und K. A. Bertuch. Ihn Jahrgang. 1807 115 216 Erück. und Vr Jahrg. 1802. 18 – 66 Erück. und Vr Jahrg. 1802. 18 – 66 Erück. und Vr Jahrg. 1802. 1803. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804. 1804.

Froriep, D. L. B., theoretische praktisches Sandbuch ben Geimmehnisse zum Gebrauch ben alebem. Vorlefungen und infür angehende Geburtebelfer. Wit ist Aupferange, 8. 2 Rible, oder 3 ft. 36 Kr.

Deffen Biblimuset für die vergleichende Anntonnie. 218 Bes.
26 Stud. mit Aupfern. gr. 8. 2 Rible, ober 32 ft.

Sunde, E. Dho aussuhrlicher Tert ju Bertuche Bilberbuch für Kinden Gin Sommentar, für Neltern und Erhrer, welche fich jenes Werte bepm Ungericht ihrer Rinder und Schrer, Bouler bedienen wollen. Na. 61 — 64, gr. 8. 16 Br. ober 1 fl. 12 Rr.

Guide des Voysgeurs en Europe pr. Mr. Reichard, nouv, edit. révue et augmentée avec fix Cartea itinéraires et les Plans de Londres, de Paris, de Vienne et de Petersbourg. 2 Tomes, gr. 3, 8 Rible, ober 14 ff., 24 Kr.

hunter, D. Bill., anatomifche Beschreibung bes schwang gern menschlichen Uterus, Aus bein Engl. und mit Anm. von D. L. R. Froriep. gr. 8. 10 Gr. ober 45 Er.

Introduction à l'Ernde de l'art de la guerre, ouvrage enricli des Planches et Cartes par le Cte de La Rocheaymon. Ier Vol. gr. 8. 18 Sr. ober 1 fl. 21 Sr.

11 . L

Journal bes Lurus und ber Moden. Herausgegeben von Bertuch und Keans. 16r Jahrg. 1802. 11s — 12 St. Rov. und Dec. Und 17r Jahrg. 1802. 15 — 66 St. 13an bis Jun. mie ausgemalten und schwarzen Kupfern.
gr. 8. Der Jahrg. von 12 Grücken 4 Mihr. ober 7 fl.

Enbers, D. J. C., anatomische Lafeln gur Beforderung ber Renntnis bes menschischen Körpers. Vie Liefer. 22 Abs. ichnitt 2x Peft. Meprologie. Tab. 169 — 176, mit las 2: Leinischem ober bentichem Text. 36: Fol. 9 Rebir. 16 Gr.

pber 6 fl. 45 Kr. Dibfelbe Bieferung mit den Aupfern auf grofferes Schioolo gerpapier. gr. Boi. 4 Rible. & Gr. ober 7 fl. 48 Re.

Der latefit, ober beutliche Tert besonders, gr. fot. 18 Gr.

Tab. 65 — 79: mit latein, ober beutschem Tert. 38. 804.

Diefette Lieferung mit ben Aupfern auf grofferes Schwelgerpapier und mit einem Bert. gt. Fol. 4 Richte. 8 Gr., ober 7 fl. 48 Rr.

"3.3. Der latefn, Wer beutsche Lett besonbers, gr. Fol. y Gr.

London und Paris. IVr Jahrg. 1801. 56-86 Stud.
Vr Jahrg, 1802. 1 - 48 Stud. mft ansgemalten und
fowurgen Rupfern, gr. 8. Det Jahrg, von 2 Studen
6 Rible. 8 Gr. ober 11 ff.

Dagagin, Affatifches, verfaßt von einer Gefellschaft Selesteten, und herausgegeben von J. Alaproth, mit Aupfern und Charten. be Jahry. 1802. 18 -64 Senkl. Jan. Be Jun. gr. 8. Der Jahry, von 12 Studen geh. 6 Athir. ober 20 ff. 48 Kr.

Morpeaus, S. von, Abhandlung aber die Mittel die Luft gu reinigen, der Anfteckung guvorgutommen, und die Fortschriete derfelben zu bemmen. Aus dem Franz. mit Anmert, von D. B. Q. Martens, gr. 8. 12 Gr. oder 54 Kt.

Obligariner, bei beutiche, ober gemeinnühliges Magagin bes Oblibaues in Deutschlands fammilichen Rreifen, Ber-faßt von einigen Freunden ber Obstaultur, und herbusges geben

geben von 3. A. Dieter. VIIIr Jahrg, 1809: 116— 2 as Stack, und IXe Jahrg. 180a: 18—66 Stad-mit illum: und schwarzen Aupt, gr. 8: Wet. Jahrg. pon- 12 Gruden 6 Athie. ob. 10 fl. 48 Ar.

Olivier : S. A., Meile burch die Türken, Aigymten und Poece, Rim auf Beschi ger Repifrung in ben erften. Jahren den franzos. Republik gemacht. Aus bem Franz. mit Anmerk, w. M. E. Springel, gr.: 8. ( que bem. fa Bib, der Biblio-ebek der Reifen besonders abgedruck.) 4 Rebie. 6 So., ober. 4 fl. 3 Kr.

Modftrobe's, S., Anwelfung gum Mobelliren aus Papier, ober aus bemfelben allerley Gegenstande im Aleinen nacht fümaden. Ein miblicher Betwertreib für Aleber, mit est ber Buritbe vom Berrn' E. Ri Bertind. Ent be Aupfen.

ge, 8. i Riste. ober 4 ft. 48 Ker.
Beige, J. D., Dagagite für ben neueften Buffand ber Baturkunde mit Ruckficht auf die dazu gehörigen Sulfendisfenfchaften, IIR. Bus. 34 unb 46 Grad. mit Aupf. 22

1 Athl. 12 Gr. ober 2 fl. 42 Kr. Deffelben IV. Wos; 14 Statt. mil Auff. 2. 12 Gr.
ober 14 Ar.

### Aupferfliche und Aunflachen,

en parterior the color

Abbilbungen affer Obstarten aus bem beneichen Obstgarter.
"Der Aepfel 7ce Lieferung in 12 Blatt. ge, 8, 2 Arbir.
8 Gr. ober 2 fl. 24 Rt.

- Derfeiben Birnen 3te Lieferung in 1986, gt. 3. 1 Diblie.

8 Br. ober 2 ft. 24 Rr. - Berfelben Rielden ate Lieferung in 12 Bl. gt., 8. 1 Rebte. 8 Gr. ober 3 ft. 24 Rr.

Derfelben. Bermifchte Obstiorten ifte Lieferung in 12 Bl. gr. 8. 1 Rtbir. 8 Gr. ober 2 ft. 24 Rr.

Portrait v. J. D. Caffini, gr. 8. 4 Gr. ober 18 Rr.

Entdeckungen von C. S. Reichard, Modal Sol. 2 Gr.

Diefelbe auf boll, Olifant Dap, mit engl Granullum.

der Bayrifden Reelles, nach ben aftroffomilden Beob.
achtungen ber Berren Caffini. Ammon. David und Dame bold, und ben Berichtigungen bes Bettu Der. Lieut. vont Bach neu entworfen bin S. S. von Schinkbutg. Royale Bol. & Dt. bote 15 Rr.

Diefelbe auf holl. Ollfant's Pap. fint eingt. Grangfffung La Gr. ober 54 Kr.

enskad uz mečnakenad

von A. Quies Charte der Bacfer Bespannich, Mol. 1268r, oder 15 Rr.
- von Isle de France, oder Mauriting, reduciri mad Ch.

won Mac. Kenzie's Reife pon bem Montreal zu bem nordlichen Eise und dem stillen Meers. Fol. 3 Gr. ober 125 Kr.

#### In Bommiffion

Monumens antiques inédites ou nouvellement expliqués p. A. L. Millin, T. I., Livr. sière av. fig. gr. 4. à Paris.

Oryclographie de Bruxelles ou Descript. des fossiles tant naturels qu'accidentels decouverts dans les environs de cette ville p. M. F. X. Burtin, av. fig, enlum, gr. Fol. 1784.

Lichtschirme mit Transparents im Beftelle von braunem Solg a 3 Lbtbir.

Bereielden einlache runbe auf faubern famarjem Seffelle à i Lithir.

Deraltiden mit vergolbeten Rapitalden a a Bbebir. Transparente : Semalbe, ju Lichtfolimen , ohne Ramen

an a Bothle.

Dergleichen Helitere & Ebible. Dergleichen Helitere & Ebible. Dergleichen fielfte runbe und gedigte & If. Be. Dergleichen einebe in Pappe gefaßt & i Rible.

Madelampen mit Transparents.

In unferm Berlag ift fo eben erfchienen, und in allen Budbanblungen ju baben ;

D. E. R. Prorjey Bibliothet ber vergleichenben Anatomie. in Bos. # Grad gr. 8. in blanen Buidlag broid. 3 Mible, ober 1 fl. 48 Rt.

De Bo: Wolafs Waggin für ben neutffen Buffand bet Datine funde. mit Rudficht auf die bagu geborigen Shifewiffene 14- feinfren. IV. Bod. 28 Stack. 8., mit Ruff. 14 Gr. . . . Aller 44 Rt. 11: 15

Reimar, im Ang. 1802.

S: O. pelo, Anndes i Jubaffrie i Comtoir. ិត្តកំព័ត្យ ១ ៩០ ៤ **១**គឺ ដូច្នេង ១.

Committee the committee of the committee

วายอส ยด เอริโรก เอเรากา

and have a mark assessed and have the actions

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

3mep und fiebenzigsten Banbes Erftes Gruck.

Drittes Deft

# Mathematif.

Allgemeine, auf Geschichte und Erfahrung gegrunbete theoretifch - praftifche Bafferbaufunft; bearbeitet von einer Gefellichaft Sybroteften, u. f. m. Berausgegeben von Wiebefing und Rronte. Erfter Band, mit 26 Rupfern. (Eigentlich Rare ten, bie zusammen einen eigenen Band ausmachen. ) Darmstadt, ben Stehl. 1798. 3 2oc. Dedication, Borrebe, ic und 560 Seiten Tert, gr. 4. Zwenter Band, (Berausgegeben von Biebeting allein, ) mit 25 Rupfern, (Rarten,) ebenbafelbft. 1799. 2 Bogen Debication, Borrebe, ac. und 502 Geiten gr. 4. Debft einem Bolu-, men Rarten, in zwen großen Falioheften Dir. t. bis 5'2 Mel. Form. Preis aller bren Banbe, nebft; bren Rarten - Speften (wovon wir den 3ten Band i mit ben baju gehörigen Karten nachstens anzeigen! werden) 80 MR. Eachlich.

Es gereicht Deutschland jam Ruhme, baß es, mirten unter ben Bukennen des, fürchektlichsten Arleges, wo ein fremdes Bill mit seinen Ashorren unfern varerlandssten Boden übered Berer, benselben in verschiebenen Gegenden aussauger, Mendesteren und Mishweguktiret, die Beroohner und ihren Wohle-inna, D. B. LXXII, B. 1. St. IIIs Zeft.

stand ausmergelt, die Krafte der deutschen Staaten und ihre Sichftscholigkeit schicktet und genicktet, und endlich bie gemichtet, und endlich bie gemichtet, und endlich bie gemichtet, und endlich bie deutschen Atropos den Jaden der Kinigkeit shann, — wir sagen: alles dieses Unheils ungeachtet, dennoch deutschen Muth behält, Werke der Kunst und der literarischen Semeinnugige kelt encekehen und fortsehen sieher, welche selbst die beliktigen Welteroberer mit Staunen anstarren, und bekennen mussen: der deutsche klann. Alles, wohn der nur will, indem sein eiserher Fleiß, sein beharrlich untersuchender Scharfsinn, und sein katter philosophischer Geist wecht.

Gerade dieses nummehr geschwächte Deutschland, sah in ben schauervollsten, kamm der Totalverwüstung entronnen en 3 letten Jahren des so berühmten als berücktigten achtebnten Jahrennderts, das vorliegende kostater Beit erschient, worder mehrere Hodvolekten, Mathematiker, Ingenieur, Waschematiker, Ingenieur, Waschienenlehrer, und andere Sach und Kunstverständige gearbeitet haben, und zu dessen Vollendung und Insammensschung der unermüdete Herausgeber B. alles Mögliche den trug, dem Baterlande und den Ausländern zu zeigen, was Veursche Beharrlichkeit vermöge, wenn Kinigkeit die Bwecke der Unternehmung leite! Mit Recht können wir das her die Erscheinung dieses großen literarischen Unternehmens, an die Seite der, seit 20 und mehreren Jahren bestandenen ahnlichen Produkte seinen, welche der unermüdete Deutsche den Ausländern vorzeigen kann.

Um unsere Lefer mit dem Inhalte des vorliegenden, auf ferft taffpieligen, bloß für Staats und öffentliche Bibliother ten, und für die der reichen Privatliebhaber bestimmten Berts und feinem reichkaltigen Berthe sowohl als seinen wefentlieden Dangeln befannt zu machen, wollen wir den Planiduden ben Umfang deffelben poran schiefen; die kritische Beurtheilung des Bangen und bessen einzelner Theise aber folgen infen.

Der erste Band ift dem regierenden Landgrafen von Sessen "Barmfladt gewidmet, und die Vorrede, "G. Die 12, giebt von dem bieberigen Wangel, der Rochumbligs feit, dem Zwecke, und der Bedrbeitung des Werts bestebte gende Auskunft. G. 1—232 anetält Beodachtungen und Allessungen, welche bezut Hassaus jedem praktischaft.

Antwurfe vorbat geben follten. Der Heransgeber;meint, Die wefentliche Berarbeit beffebe in Strobm , und hobrorednie fcen Rarten, moben ber vorzuglichen bollandifchen Strobme farten, ber Ginrichtung ber Degel, Die Beobachtung ber Bal. ferbaen am Ober- und Mieberrheine Coas heißt im Efrofchen pberhalb ben Babi, und unterhalb berfelben bis nach Henbeim) ber Babl, bes lads und ber Sffel in verschiebenen Sabren erwähnt, enwogen und beurtheilt worden. Biel Sutes ente balt C. 88-135 die Anleitung jum Rivellement ber Rluffe. Deide, Ufer, und berjenigen Gegenden, welche ben ben Deichtuden Aberfcwemmt merben, und & 125-212 bie Bestimmung der Dieschwindigfeitemeffungen des Baffere in Fluffen, worauf &. 218-27 Beobachtungen über den Bie deuftrobm, u. f. w. folgen. S. 233-318 Gieschichtliche Unterfuchgungen über den Sluffbau. Buforderft wird von ben Pflichten der Regierungen in Rudficht des Mafferbaues. und von der Urt, wie jene alle bie barauf Beine labenben Beldaffte leiten und unterftagen follen, ausführlich gehandelt. Die Untersuchung, wober-es tomme, bag man bis fest fo wemig Berluche und Deffungen im, Sebiete ber Dafferbaufunft angestellet babe. ift, wie bie Betrachtung des Gelchafftegam ges bydraulider Arbeiten, eben fo febereich, wie Die Seite 264-318 angebrachte, fachfundige Auseinanderfebung der ameetmafigfen Conftenction ber Baumerte in großen und fleinen Ridfien Aufmertfamfelt verblent. Berschiedene bydro. metrifche Meffungen, die im Abeine, der Wabl, und der Mel bewertffelliger find, fommen 6. 319 - 388 we Dier endiget fich bes erften Banbes erfte 2ibtbeilung. morauf die zwayte, &. 189-560 mit einem befondern Lie telblatte und ber tleberichrift folgt : Muf Befchichte und Et. fabrung gegrundete theoretisch : prattische Barstellung des Wasserbaues am Miederrheine und in Kolland. (den Miedgrianden), mir Porschlägen begleitet. 6. 391 -auf parangeschickte Abbandlung von ber Matnr bet, Riafie ; bat febr viel Gutes; fo wie die G. 447-72 sinnea icaltete Stronmaeichichte vom Mieberrheine, namlich pon, Sannef bis Schantenichatte, monche traffliche Demertunge Die Nadrichten G. 475-80 von einigen Giegangen und Ueberichmemmungen am Miederrheine, und über bie daben angeftellten Beobachtungen, merden wir, wie die S. 48: bis-5.40. barauf folgende raifonnirende und geschichtliche Darftele, lung bes Blufbares am Dieberrbeine, bon Dennef bis jum

Pannerbenichen Kanale, weiter unten keltifc beleuchten; & gangen und berichtigen. Die biezu vorhandenen Karten webr ben wir aber beom dritten Volumen angelgen.

Der zwerte Band ift bem Erzberzog Carl von Bes Rerreich geeignet, und die Vorrede S. 11-7 mit manden Madridten verwebt, die man, wie bie phofifefich bedrand fifche Unterfuchung über Die Urfachen, Bietungen und Wes fete bes Biberftandes bes Baffers, bier nicht fuchen wird! 6. 1-38 eine turge Davftellung bet verfdiebenen Theorices aber ble Gefdmindigfeit bes ffieffenben Baffers .. befonders ta Rart firbmenden Bluffen, worauf Refultate felgen, bie aus ber Bergleichung jener Theoricen mit angeftellen Deffungen entfleben. Best gerfallt auch biefer Band in zwey Abtheis Jungen, ohne bag bovon im Buche bas minbefte ermabne wird. Die etfie &. 41-128 liefert eine, auf Gefchiches und Erfahrung gegründete Darfiellung des Maffets baues in Solland, mit Porfcblagen begleitet. Diele Abtheilung ift größtentbelle ber Gefdicite bes Baffer and Deldbaues in ben ebemals vereint newesenen Mieders. Randen bis jum Ende bes i gten Jahrhunderts gewidmet, und gerfällt fit zwey Epochen, wovon die erffe die frubeften-Madridten bis jum Sabre 1421 enthalt."Dag biet von bem Auftande und ber Belchaffenheit ber Gluffe vor und mabrendi Der Anfunft ber Romer am Meberrheine und innerhalb bemt batwifden ganbern und Provingen, die Rede fenn muffe, bebarf mobi teiner Ermabnung. In der Rudficht wied S. 46 fig. gezeigt, bag ju Cacitus Beiten ber Rhein ichmachet wie Die Babl gewesen sep. Bom Canal des Drufus (oder der fogenannten neuen Iffel) C. 48 fig., worauf bifferifche Dache pichten von der Berbindung bes Rheins mit ber Daas (ben' beurigen Ledftrohm) folgen. Der erfte Bergleich aber einen bollandifchen Bafferbau mit bem beutschen Ruffer und einigen Sfinden am Niederrheine wird S. 55 fig. auch Wagenaer fir bas Sabr 1165 gefest. Ueber Rordbolland bie Gabere fee und bas Entfteben ( S. 57-63 ) bes Baarlemer Meers. Ben ber Bedeichung Sollande und Befffrieslande, auch ber ebemaligen Zufficht und Beforgung ber Deiche (O. 63 -70) in blefen Begenden. Die zwerte Spoche bes bollanbifcbeit! Bafferbaues befdreibt S. 71-90 die mannichfaltiden Bette anberimgen, die burd bas Chtfteben bes Altenwiels, ber Bers' fandung ber Daas, Die Berftatlung ber Damine in Befful

Dierhald, die Umbeichung und Austrochung des Meers in Nardholland, die Abnahme des westlichen Strandes an der Nardsee, so wie das Sinken des platten Landes. und die Erhähnig der Nordser entstanden find. — S. 20—84 wird von einer alten merkwärdigen Karte von Nordholland vom Jahr 16.23 Pachricht gegeben. (Nac. wied dieß Alles weiter unten kritisch beleuchten und berichtigen.) Was S. 91—125 pon einigen, in den Niederlanden vorgesallenen Deichbrüchen und liederschwennungen norkommt, trägt den Stempel der histonischen Gewisheit; nur sind nicht überall die rechten Quellen webraucht. Die S. 125—128. erzählten Warnungen ben hosden und gesährlichen Wasserkänden sind eichtig vorgetragen.

Die zwerte und wichtigfte Abtbeilung biefes Banbes liefert 6. 129 - 502 eine raisonnirende (beurtheilenbe) Darffellung des bollandischen (batavischen) Wasserbaues. Als Ginkitung wird &, 129-45 von ber großen Heberfcmemmung 1799, ihren Folgen, ber Bortrefflichteit Des hollandifchen Ring , Bee . Dafen - und Uferbaues achane Delt. Sest folgen drey Unterabtbeilungen, febe in besonbere Abiconitte gesondert. In der erften Abtheilung S. 145-196 ift ber Glufbau überbaupt, und 6. 196-365 pon ben verschiebenen Arten des Flußbaues an ben bollanbifien Buffen, See . Deer und Dafenmehren, insbesondere auseinarider gefest. Der Geenferbau beschäfftiget die ate Abtheilung, B. 965-425, welche in zwey Abschnitte gerfafit, wovon der erffe, ben bollanbifden Seeuferban, und bet Beverte den bes hamburgilden Amtes Ribebuttel fur Sicherbeit und Bequemlichfeit bes Safene von Eurhoven betrachtet. Daß bier verlebtebene Arten Quellen jum Ctunbe liegen, bie Ad bin upb wieber auf banbidriftliche Madrichten granben. ift leicht au etrathen. Der Derausgeber bat aber meldens bie auverläßigften Antoritaten gebraucht und citirt. Die driete Abebeilang & 449—502 beschreibt den Safenbau sowebl. im Allemeinen. als befonbers, mit vorzüglicher Rudficht auf Seehafen, moben bie Gigenfcaften guter Geehafen erwogen, und S. 453-477 bie bodrotednischen Werte gur Rormirung eines Beebafens für Rriegs und Rauffahrtevichiffe ben bem Delber im fogenannten Nieuwen - Diep beschrieben, auch &. 477-502 Die Matur ber Rluffe, ber Seemundungen und Deerbulen, in benen die Bluth ftrobmt, unterfucht mirb. Dier tommt. Bieles jur phyfijden Rantit por, welche febr baus

parier Ser Sybrotecint? vermande M. Mande bleibin gaborige Berbachtungen, bie dus bollandichen und englischel Merten über die Schiffahrtskunde neuerer Zeiten befannt find, fibeinen dem sorgfättigen Verfuster, dur fonst Ides, was fich auf dem Wege seines mubsamen Sumiffens auch nur ente fernt darbot, willig benugte, entwischt zu sent boch bierdbed wollen wir uns gleich unten in der Erleisben Auseinanderless mige von unteren Lesen dieses wichtige Wert möchten zu Geschanft best nige von unteren Lesen dieses wichtige Wert möchten zu Geschen die in dem groß Jolio Volunton, in zwey bestam derm Serre die in dem groß Jolio Volunton, in zwey bestam der geschehen sollen, gehörig rubrierer find. Rur diesenigen find mit einem Thet versehen, welche wie in folgender Ordnung mit schwadacher Schrift anzeigen werden:

. Tab. I. Der Rhein in und oberhalb der Gegend vort Duffelvorf bie ungofahr ju bem Meuffetsebe auf ben Steis nen, mit Bergeichung bes ehemaligen Strobmbettes & Si 2590, wo ber Rhein neben ber Stadt Meus gerabeju auf Daffelberf ftebunte. Tab. II. Rheinftrebm bep Grimlinge baufen, mit ber Beidnung bes Strobubettes im 3. 12546 Tab. III. Serobinfarte von der Abeinernemme ben Erfeldent unweit Stockftadt, aufgenommen i. 3. 1797 von Diche Bing, nebft Bemerfung bes Ocrobmotetes fi 3. 1727. Tabe IV. Etrobmfarre Des Rheins in der Genend Jen Siebende biraes oberhalb Oberwinser and Sound in Tab. V-XIV. Dodrograndischudrotecknische Karre vontextederebein (e): von Ling bis unterbald Arabeim, in to Blatt, von Miebeting. (vergl. De alla, beutsch. Witt, Aut. vom iften bis: 2 lifen Bunbe. ste Abra. E. vas und 2 va. 3 Tab. XV. Strobmfarte von verfchiedenen Gegenben des Riederebring seethe mermedudie Sie a ble Giedindudungen vittere balb, Bonn. (Mr. 2,ift nicht angezeigt.) De. 3 ber Abein beyin Baufe Mebrum, und Rr. 4 beis Abein und die Iffel von Cobwart, (ein ales Kaftel im Ume Lymers, nordmarts des Abelas, und fidmeltwarte von Geranden), bis Malburgen, (gegen Arnheim Mer) und bes Befters woorter Beer's (rechts gegen Often an ber Sfel): Tub. XVI. Eine andere von ben Begenden ben Laledoof, Weif, June dorf, Westhofen und Walbeim, in dren Abtheilungen. Tit. XVII. Langenprofil des Rheins, von ber Marmandung

· Allgemeine thebret. prattifche Bafferbautunft. 135

Bis nach Dalbeim, nach einem angenommenen Daffelborfer Bafferstande. Tie, KVIII. Berschledene hibrotionische Bert. Benge von Branings und einigen italianfichen Bafferbautuhe Bigen' gebraucht. Tit. XIX. Schrobers Wasserrange, Caso bletben Wallers und Sogravers den erfundenten The frumente ber Art.?) Tir. XK. Unfcuttiche Darftellung john Safchinen und Retobenbau. Tab. XXI. Berohmtatte bes Morins in ber Gegend von Ochentenfchang und bes Spife, "Cimterhalb Elten), woben bie Rhein und Bahlbetit bes "Taten' Jahrhunderte und fpater gezeichnet find. Tab AMH. -Borftellung vom Bylandichen Durchfliche Cunterfint Oden. Venfcang, ben ber Dengmeng und bem Borfe Bimmen gegen Bet! ) Tab. XXIII! Borffestung vom Dannerbenichen Rhe rinte; goer hobrotechnische Rarte vom Schipfwerte auf bem Separationspuntte bes Abeins und ber Babl, in ben neuts fen Zeiten. Tab. XXIV. Sienntionstarte Des Pannerbenichen Ranals in ben Sahren 1779, 1781 und 1784. Tab. AXV. Borftellung bes Bylandichen Durchfilds i. 3. 1784, und Beschaffenheit bes Pannerbenschen Kanals i. 3. 1797, bis zur Bereinigung mit bem alten Meine (vom 3. 1696 bberhath Canbia). Tab. XXIV. Saupt Strohinfarte, bit "Mbein' und Wahiftebmungen in ber Gegent ber Ober - und Dieberwahl, in ben Sabren 1751, 1766, 1777 und fpatet.

Die fo weit reichen bie Karten jum erften Bande, jest folgen die zum zwepten in fortschrettender Nummerordnung inder geringe Linterschied besteht barin saaf die Rummer statt mit römischen Affern nummehr mit argbischen fortlaufen, als:

Tab. 27—31. Aarte von der Wahl, dem Abeine, der Leck, der Merwede und det Maas, und den Gegenden, die an diesen flussen liegen, n. st. w. von Wieswesting. In 3 Blattern. Tab. 32. Aarte zur Sarstellung des binnen und aussern Wusserstaarts von Delf land. (Diese undeutsche Litei sit von der hollandisschen Wasservan den hinnen en binten Waterstaar van Delfsland entlehnt, und verbsente deutsch dassin verbseste zu werden. Darstellung der innern und äussern Wasservan der Indegrissen Der Andes und der Gegend von Delse, mit Indegriss der Mandung der Maas im deutschen Meere. (holl. Noord-Zeo.) Man seht hier beutlich, daß im J. 1606 das Waasnser der Mündung wenigstens und serest war, mie

mleriest: baargen bas Meergeffaber gegen Beffen van Dell ben dem fogenaupten Delfichen Beeban, (Delfse Hoofden) feit 1712 merelich abgenommen , negen Choweft aber in bez Spike von Sudholland (Hock van Holland) ensebutich ces mounen babe. Tab. 33 und 34. Karte von ber Dags und ibrer umliegenden Gegend von Moot oberhalb Grave bis Cree pecdeur, der Ochugmehre von Bergogenbuid. 2 Blatt. Tab. 35. und 36. Ratte von bem Letfluffe und ber umliegenben Begend unterhalb Bot ber Duderftebe bis unterhalb Schoons bevon. a Blatt. , Tab. 37 und 38. Diefe namtice Rarte von dem Erd von Arnbeim bis Wint ben Duberftebe. a Blatt. "Allo Dr. 35 bis 38 incl. flefert ben Leckfluß gang. Tab. 30 bis 46. Rarte ber Droping Dolland, Utrechtfund Gelberland. fomphl in Absicht bes geographisch topographischen Lotals, als der bodrographichen Bafferbanmerte, u. f. m. in 8 Bigtern. Tab. 47. Anficht der Bafferbauwerke in der Gegend des Del-Der's in der Spike von Rordbolland, nebit einer Strobine zeichnung ber neuen und Marstiefe in ber Morbfre benm Terelftrobme. Tab. 48. Gine abnitche Anficht ber Gibmunbung ben Curbaven. Tab. 49. Rarte von ber, burch die Mheine Aber dwemmung im Si. 1799 veranlaften Inondation, gum aten Bande &. Ig I bes Werfs gehörig. (Bieraber mirb Das cenfent weiter unten als Augenzeuge, der die Data nach einer im Berbfte 1800' bep Mortier und Covens in Amfferdam erfcbienenen großen Specialfarte gefammelt bet, ausführlich fpreden: ) Auf biefer Rarte ift aud Tab. se angebracht. welche verfchiebene Gegenftande bes nieberland, Bafferbaues enthalten. Tab. 50. Bauwerte, zur Sicheunna des Magne. lemmer Useernsers angeleat. Tab. 51. Der Aftrobm por Amfferdam, und der bydrographifche Grundrie Diefer Stadt, nebft einer hydrographischen Karte der aus. fern Jaane. Beide Borftellung aber ju Tab. 52 geboret, Aft ben Tab. 49 ermannt worden.

Dies ift eine tunge und getreue Schilberung beffen, was ber Berf: in diefem weitschichtigen Werte bisher geliefert batt Jeht wollen wir zu der tritifchen Untersuchung fcreiten, wie Materie in den vorliegenden Banben, 2c. abgehandelt worben. Der Br. Berf. wird uns daber erlauben, wenn wir offenherzig zur Erweiterung der Wiffenschaft, beren Besforderung ihm und uns am Bergen liegt, Bemerkungen einschalten, die, wenn sie auch nicht geradezu bie Erwartungen

bos gilefnire Berf., alleutfalben befriebigen, bennoch fines wege geeignet find, weber bem verpleufilichen Werte, noch feinem treiflichen Geransgeber im mindeften ju fchaben. Lie biefen wohlthatigen Zweid zu erreichen, wollen wir das Ganzaüberhaupt, und dann die in den einzelnen Banden enthalten nen Marterien befonders betrachten.

Dad bes Rec. Gefühl gebort zu einer allgemeinen, auf Geschichte und Erfahrung gegründeren Wafferbaue, Eunft, sin fefter inftematifcher Dian, ber fomobi in feiner Musführung bas Sanze, als die einzelnen Theile ber Sobroteche mit analptifd und funtbetifd, mathematifd und phofild. technich und mechanich auseinanderiett und vereinigt. Auf folde Grundiate gebaut entftanden feit der Biderberftellung Der Wiffenschaften in Europa ein geoßer Ebeil feientifischer Schriften .. und besonders feit ber Ditte bes flebengebuten Sabrbunderts eine Menge trefflider literarifder Berte über Dodraulif und Sporotechuif, Die man, um bes mubfamen Colligirens enthoben zu sepn, in Zosenthals Literatur der Technologie S. 209-212, (Berl, ben Mitolai, 1795 gr. a): u. im alla. Repert. der Lit. für 1785-1790, 2ter Band 1 te Abtheilung, Dr. 878—882; ebend. 12te Abthi Mr. 390-404; such alla, Repert, d. Lit. für 1791 bis 2794; 11te Abth. Mr. 1161-1181; ebend. 12te Abth. Mr. as a et b. und Mr. 101-546 b. verzeichnet findet. Die Darftellung eines Lebrgebanden ift allerdings in einer Biffene ichaft fcwer, wenn barin noch gar nicht vorgearbeitet wor-Den; aber in einer: Wiffenschaft, wie die Wasserbaufunft, Die in unfern Tagen burd bie treffichen Gulfemittel ber by Draulit, Die une verfchiebene Sollander, Stalianer und gram solen, und mas noch mehr ift, unfere eigenen Landsleute aleichiam als fuftematifche Dufter geliefert boben. fann es min To weniger an einer foftematifchen Lebemethobe fehlen, ble man mit Recht von einem Werte etwartet, bas gerechten Infpruch auf einen clafficen Betth macht. Aber bie vorlies gende allgemeine Wasserbautunft des Berrn B. fann -Der Berf, granbe uns biefen Musbruck - in Radficht ber Babl. Ordnung und Zusammensehung der vorgetragenen Mas terien, auf dielen Borgug gans und gar beinen Anspruch machen. Denn es berricht in biefem prachtig, mit Dibote feben Topen, auf toftbarem Belinpapier gebruckten, in einzele. nen Segenständen gang trefflich gerathenem Werte, weder

Sylfent, noch debonosoaifte Beditung, hoterteitiftise Munuahl mander Mutetferf! bie fich nicht felteit; wo nicht Binanbet aufheben, ober wiberbrechen, bod wenfaftene Wich Degegnen, ober mieberhofen: Wer ein foldbe Were, wie bas gegentufruge, fcreiben: will, miß nicht fint bier vorzägliche ften alten und neuen Spracfen verftegen; fonbein anch ben Beift und die Gigenheiten flaffifcher Schriftfteller fritifch gu prafell, Itab febes bierbin Geberfue aus jebem Beleulter , nach bem Daufe und ben Autekweitten einer Runft ober Bifferis fcaft bifforist fachenibig zu warbigen und barguftellen ver-Reben! Bin wiefern biefe Elkenschaften unferm Berf. einen find; bleg wird unfere Drufung einiget in biefem Berte vortoinmenden Begenftatibe ahldautid maden.

Die Wasserbaufunft fit; - Rec. gestebt es aufeichtig. -Bind ber' beikrateften BBiffenichaften, bie, gerabe wie bie Die bicin, auffer einigen allgemeinen, langft bekannten Grunde fichen ; unter allen phofito : technifchen Denfchen , vielfibrige Beobachtungen, große, meiftens toffbure Reifen in frembe-Lamber, und eine lange, - lange Erfahrung, gebeibet an bie Entbedungen vieler fachfundigen Sobrotetbniter, Die wechiche feitig mitgetheilt werben maffen. unumgailatth erfitbert. 🚣 Freuften bat unfere Berf. rubinmutebiger Bleif, und fein Be hatriliches Streben, ben Deutschen und Auslandern ein Bett gu liefern, bas noch feine Dation aufweisen fahr, es babit gebracht; bag in biefem Grade bie erwattungebolle Anfands nung vom 3. 1796 erfallet worben; aber bie wieberbolten Reifen bes muermubeten Berf. waren nad unfern Ginfichten ben weltem nicht binreithenb, nicht einmal ben Rhein, ges foweige die andern daraus entweinaenden Strobme in Dolland mit allen ihren , faft jabrich baben entftebenben Beraus berungen aus eigener, anschanlichen Ueberzeugung, geschweige bie albern europaifchen folffbaren Strobme und Seeufer, We Bafferbauwerte erfordern, tennen ju lernen. Beft entfernt, bem Berf. jugumuthen. Reifen in alle Belt anguftellen, unt teben Baffer und Uferban felbft in Augenfchein zu nehmen. und die vielfährigen Erfahrungen und Arbeiten ber Sachtum digen aufzunehmen. Unfere Abficht ift nur die: fo viel als. inhalich bie vorzuglichsten Werte ber Art, an Ort und Steffe in Augenichein ju nehmen , und bie Sauptrefuleate vieltabtiger Beobachtungen bes Orte in fammeln, mober afebann immer tebe Beitichweifigfelt vermieben werben maßte. 21be

#### Allgemeine theoret. pratelfice Wafferbaufunft. T39

Tiste anni lende, barfer ver Betst aufer Leinern, bestehrungen matten, abne die Angführung zur Wirtlichtete ist beingen. Inzwischen wärde dech die vorgeschlagene Masstiger, die auch der Berf. für den Abeinstehm und die batavischen Ruffe puntelich befage, dur nitt einer allzugroßen Ausfürelichter destäntlete befage, dur nitt einer allzugroßen Ausfürelichter destäntlete befage, dur nitt einer allzugroßen Ausfürelichter destäntlete befage, dur nitt einer allzugroßen AusMerts herbeihlihren, ohne wielchen das Ganze, das schort besten
Ansange und der Fortsetung dieses Abrigens sehr interessimmen Ansange und der Fortsetung dieses Abrigens sehr interessimmen Ansange und der Fortsetung dieses Abrigens sehr beiter weber zuLieft, dem Recht bestimmen wird, die beabstätzige Erwars
Ling des Kentiet, und die Gemeinzuhfigteit derer, die Ach
inns benfelden eine stiltetmartsche Beschrung verschaffen wollen,
wie beschiegen Kann noch wird.

" ... Rece'ff bieber' vielleicht ber Eingige, ber unlerm Werf. puffeme fo ungeheuchelte als fremmuthige und befcheibere Art. Der worliedenden Arbeit nicht fo gang ben Beibrauch fretet. wie es Br. B: - von der 17. alla, deutsch. Bibl., in de Beusfille Marionalwerke, wie bieß gegenwärtige, in ihrem Wingen-Umfange wird nach ben votzüglichsten Richtungen und Chaenbeiten geneuft find beurweilet werben, vielleiche erwarett! Freblich find' wir ben weitem mit ten Deinungen bes migenannten Berfaffers (Grn. Stubenrauch !) der eigeneh Schrift unter tem Titel: Uebet allaemeine Syffeme und Olant aus der Vorzeit bis auf unsere Zeiten durch Die (,) von Wiebeting und Avonte berausgegebene Wilgemeine Wafferbautunff veranlaft. Balle. 4799. 33 Bog. gr. 8. (f. unfere Rec. in ber D. alia. bett. Bibl. 5 gfer Bb. etes Ct. S. 345-455.) nicht einfeinenfig: and billigen wit feineswers bie, von lekterm vorgeschlagene fostematische Sypothese, daß Bleeswerke die einzigen Dite Gel waren, ben Ufer, und Strobmban bas Anbewaffer und Die geborige Anstiefung ber foiffbaren ober reiffenben Strob. ine in erhalten. Aber wir ftimmen fo wenig bem Grundfabe bes Grn. 28. - ben, bag Safcbinen und Aribbwerte Die winzigen Mittel feven, jene Borzüge ber Bafferbaufunft berbenguführen. Rec., ber etwas alter als unfer Berfuffer, innb aus ben Genenden des Dieberrheins gebartig ift; übetbem feit ben innaffen 22 Stabren ben Rheinftrobnt von Mie-Dermefel bis nach Solland faft monatlich befahren, bie größten Heberströhmungen und ihre Kolgen v. 3. 1784 und 1799 bens

Sepaemahnt bat, und feit 1770-in wiet vericiebenen Derie Den bis jum Commet 1 801 einzelne gelehrte Reifen nach un Burd bie Drovingen Gelberland, Utrecht, Solland und Bef friedland, auch Seeland. unternommen, und alle Saupiffrobe Schlengen und Seeuferbaumerte vergleichenber Beife angefte let, baben die etfahrenften und grunblichften Sachtannet, ba ren fich auch Or. 28. bebiente, ju fpreden und von benfelbe balebet ju merben Belegenheit gehabt bat, - fann fich ru men . bem beutichen Baterlanbe fo menia ale ben Bemobnem Des Mieberrheins und ben bes Anglandes, Diefes ober jenes unfehlbare fichere Mittel Der Wafferbankunft, jur De abifichtigung bes lettern Enbawede vorzuschlagen. Gelbe bi erfahrenften sreuß. Bafferbaufundigen am Dieberebeine, mopon wie nut bie vetblenten Dannet, ben Generalmaior was Sholer, die Krieges und Domainenrathe von Rappard u. Both in Welel und Emmerich, auch ble Befelfchen m. Meer Alden Bafferbauinfpectoren Erbard und Eversmans, menmen . mit benen Rec. fich mehrmals über biefen Segenftant mundlich unterhalten, werben, in Abficht bes Rheinftrobms won Rubrort bis jum Bannerbenichen Ranal, gefteben, bal man meder Bleeswerke noch Kribbenbau als Bennehillene einführen burfe; fondern, nach Maaggabe bes Terrains bei Rheinufers, und ber Abficht, bald mit einem von bepben. Dann auch wieber mit einem allein, und mit Ranb und Offane genwerben gufammen arbeiten, fogar auch an gefährlichen Dre ten mit Sintftuden bem Abbrechen ber Ufer entgegen wirfen muffe. Die Matur bes Bobens ift bekanntich wicht allend balben gleich ; bieß ift aud mir ben Gegenben ber Rall, burd melde ber Rhein ftrobint, wenn er fein Belfenbett unterbalb ben Siebengebirgen bey Anfel verlagt. Bon bielem Dunter an bat ber geographische Dieberrhein bis nach Duisburg, meis Rens oferartige Ufer, bie bey welten ben Bau und bie Daas gegeln nicht erfordern, als weiter unten burde Cleviche nach Solland, wo ber Boden flacher, und ber abmechfelnbe Sand und Rien, mit ber immer ftarter werbenben Waffermaffe fone traftirt, unumgangides Bedurfniß find. Daber rubren bie ungleicharfigen Deich und Baffermerte, bie mit einiger Ange nabme, immer betrachtlicher werden, jemehr ber Mbein feis ner erften Sauntibeilung an ber Spile bes Schopfmerfes benne Eingange des Pannerdenfchen Ranals, unterhalb bollandifd Millingen fic nabert.

## Allgemeine theoret: praftifihe Bafferbaufunft. fàs -

Rec. tornte über ble mannithfaltigen, unferet Beurthefe fung in Menge fich barbietenben Gegenftanbe, ein eigenes Buch abee das vortiegende Bert des rubmmardigen Berfafi fers fdreiben, wenn er fich nicht felbit befcheibe, Die vhnebin febt engen Grengen ber Dr. ally, beutfd. Bibl. baburd ju bee feftigen. Es fen alfe binlanglich, tin Allgemeinen gezeigt zu Daben, bag bie gegenwärtige aufferft toffpielige Acbeit' bes Brn. 28. nicht fo gang dem deutschen Mationalruhme ente foricit, welches die folenne Ankandiaung bavon vermuthen Heß: wit wollen baber zur fpeciellen Auseinanderfehung einis ver einzelnen Thefle im besondern erwägen, und daben die Brethumer fowohl bemerten, als die Berichtigungen einschale Ten, die Mec. aus gang zuverläßigen urichriftlichen Quellen. Die er theils der tonigi. preug. Clep : Morfischen Provinzial spofferbaubebothe, - thrife feinen zuverläßigen bollandifchen Egrespondenten, und theils feinen eigenen vieljahrigen Gre fabrungen , Radrichten und literarifchen Matigen verbanft. bier anjubangen fur Pfliche balt. In piefer Sinficht wollen wir dem Terte bepber Bande, Die wir forgfaltig zwenmal ges Befen und verglichen, fortidreitens folgen, ohne une an big foftematifche Ordnung ju binden, die, wie icon bemerte mop-Ben, im Gangen vermift wied. Ifter Bb. S. 4 n. 7, 10 bis 17. mo ber Berf. von ben größern bollandischen Rlugtarten, bem ledt, ber Daas und ber Mermebe fpricht, und baben gang richtig erinnert, baf felbige nie in ben Buchbanbel ged Fammen maren; fibrigens aber ble Eltel ber Rarten genau and diebt, verfdweigt er, aus unbefannten Abfichten , bag gerabe biele Bolffraischen Barten in ber Verzameling van Rapporten, Verbasien en verdere Stukken, betreffende det Dooslnydingen en Werken, sedert de Conventic van den! hare 1771, op de Boven - Rivieren, ruffchen Emmerike en Arnhem, zyn sangelegt; enz enz. Uitgegeeven op Last van her Provincial Commité van Holland. Met 13 Raarten en 2 Plaaten. I. Deel, Haag, ter s Lands - Drukkerey van Holland, 1798; 410 pag, und II. Deel, ebb." 1798; 385 G. Fol. Bert, auffer ben Karten und benben Rus pfern angetroffen werben, und bag noch ber Beichnung bes zc." Bolffra, auch die Rarten, nach einem verfüngten Danfftabe ebplirer morden, ble man in van Veifen revierkundige Ver-Randel, ste Ausg. Amfterd. 1794. gr. 8. findet. ten von Bolften', nebft gedachten hollandifchen Sanptivetten' der Masserbaufunft. And dem Grn. Werf: Sauptquellen, wovon der die Verzamel: w. nie, und van Velfen, außerk feiten, auch meistens nur dann citiet, wenn er, durch spatens Ersabrungen holland. Wasserbaumeister, unter welchen in neuern Zeiten der Generolinspector und sehige Präsident der habtaudischen Wasserwerte Brüning's, der nunmehrige Provinzialinspector des Geldrischen Masserbaues Beyerinck, und mehr Andere sich auszeichnen, mit benen er auch, zumal mit Brünings einen Briefwechlel zu unterhalten, und davon gründliche Belehrungen einzuziehen scheine, also auf den Ghultern Anderer, diesem tresssichen soll. Opdrotekten im Ansange der zen Beiste des unten Jahrhunderts zu widersprechen sich berechtigt glaubt; und dach dient ihm der gute Velsen auf die beste Weise, wie wir unten näher zeigen werden.

Die S. 17—24 gegebene Methobe, wie hobererchillite Rarten ju entwerfen find, und was duben ju beobachten fest ift febr richtig ; fie ift aber in der Nann der Sache gentale bet, und von dem tonigl, preuß. Bafferbaudepartement foot feit der Mitte dek vorigen Jahrhunderes beobachtet worden Indivam Volfen giebt dazu Anleitung, ohne neuerer Schifften der Deutschen, Franzolen und Iralianer zu gedenken.

Wenn aber ber Berf. S, 24-27 von der alteften Gini eldeung der Baffermerfpfable (boll. Peil) ben ben Megpotern furicht : fo foreibt er, ungenchtet auch Berodot, Strabo und Plinips, menigftens bende erftere gang unbeftimmt ane geführt werben, bem Pocod, Shaw und Bruce nach. obne um die hifforischen Quellen fich ju befummern, mallen davon ein Benipiel geben. G. 24 heißt es: "Die alteften Degel find unftreitig Die Dilmeffer in Egypten ( Ac. appten). Linter den alten Schriftftellern geben Serodot. Sergbo u. Plinius Nachricht davon , und der erfte Colet mird, wie im Poceet fieht, Serod. Euterp. Sect. 13 augeführt) "fagt, (:) baß, wenn die Wasserhobe acht famische "Cubitus, bas ift ungefabr Ti rheinl. Schube betragen baben "Egypten (Megupten) ju Maris (Deris) Beiten unterhalb -Memphis überichmemmt worden, daß aber gu feiner Belt sine. Bobe pon 15 bis 16 Cubitus erforberlich gewesen fen. Bleve-"bunbert Sabre fpater ale Derobot bereifte (bereifete) und beforleb Strabo Egypten (Legypten ). (Sier Reben. Strafo Lib. 13. - Bruce Reif. ster Bo. citirt). . Er. \_(Strabo) giebt die lieberichwenunungebobe wieber zu acht

-Cabitas au. " n. L w.; - Conn bie fohlerhafte Ochreibarr ber Ramen seigt dentlich, bof bie Quellen nicht angeleben worden. Dies wird nach auffallenden baburch ermielen, bak Bater metodos e. a. Q. (Lib. II. C. 13) mit feinem Borte ber famiftben Blenbogen [KuBiroc] emabnt. Der Gries da fagt door ging: die Debe des Mile fen jur Beit Moris & -Cub. getvefen,, und bie Driefter batten ibn, ungefahr goo Sebre nach 2130 vie Cobe etoffnet, beff bie (bamatige) Solle des Mils jur Beit der Heberichwemmung 15 bis 16 Cubicus bestige. A Strabo sprice swas and von 8 Ellenbogen im Merributhe, bestimmt aber bas Milmage in feiner Beit ans 14 Cab. (f. Strab., Lib. XVII. p. 788. ed. Calaub.) -Plining fett ben Rilmeffer zwifchen 12 bis 16 Ellenbogen, (f. P. Ma. Lib. V. Cap. 9, Tom. I. p. 256. Lin. 15-25. ed. Hard.). Indeffen ift bas gewohnlichfte Maag bes Dils ben ben Alten 16 Qubitos. (f. Philastrat, Ican, de Nilo, Lib. J. p. 787. nerel. Plin. Lib. XXXVI. C. 7. T. H. p. 734. 11. Hard. Not. 21.) Die Berichiedenbeit ber Daaffen ber Dilbobe liegt, wie icon langft burch mehrere Schriftiteller neuerer Beiten erwießen morben, (f. Bibl. der alt Lit, u. 2. 4tesa Ot. 8. 84 fig. n. Bergbaus, Gefch, der Schife fabrtet, beriden Volkern des Alterthums, ifter Bb. S. 589 fig.) theils in der Erbobum des Milbettes felbit, theils in der Berichiebenheit des Manfies, beffen fic die Miten bea bienten : Serodot gebrancht mehrere agyptische Daagen. (f. Libe l. p. 74, C. 178, Lib, II. p. 148, C. 149, auch. p. 155.1C. 168. ed. Sylb.), und fest ben dapptifden Cubis; tune bem famifchen gleich. (f. Berod. Lib. Il, p. 155, C., 162. ). Aber die gemeine Elle in Aegypten mar von ber des. Milmellers verlichen; Jena wurde im burgerlichen Leben acobraucht, und war ber famifchen gleich, die nach Paucton m. de l'Isles 13 Boll, 829 Paril Lin, bielte, diese bingegen wurde die beilige Elle genannt, und war 11 Mai fo groß. wie jene . fo datigfte 20 Aufl 644 Darif. Lin. ober 1 Ruf 9. Roll 2 Lin., rheinland. Mank hielte (f. Groffe metrolog. Taf. 46. das ale: Maak, Gew. u. Munz. Roms und Griechent. S. 6 ffg. Branniow, 1792, gr. 8.). Hiernach, tommen jeneca Eub. Milbohe jur Belt Moris in Mogppten, nicht , wie fr. 28. berechnet, bi rheinl. Bug, fondenn 14; Buf s Boll 4 Bin. ungefahr au feben. Der Berf, fann fich : amer in die Berichiebenbeit ber alten Angaben nom Milmele fer nicht finden : Mec. bat aber Urfache in glauben, bag nicht

mut in Zegopten, wo fcon Bfiris ben Bill an Bemben Geiten einbelden, und um die jabriichen Ueberfchwenmungen aebas Ha zu letten, imit Schlenfen verfeben ließ (f. Diod. Sic. Lib. I. C. 19. T. I. p. 54-56 und Weffelinge Bloten das in p. 129. feq. ed. Bip.); fonbern auch in Bafolonien am Euphrat; beffen reiffenber Strobm feit bem fraboften Afters thume bon diffehnlichen Dammen eingefdrantt wurde (f. Strub. Lib. XVII. p. 740. feg. ed. Caf.), woven bie lestern jue Beit Cenfans alfo' nach bem Berfcowinden son violen Sabre hundetren einige noch 25 Eubitos boch und 50 Eud. breit befunben murben (f. Suid. Tom. II. p. 1143, voc. Adum. ed. Col. Aldob. 1619. fol.); donlide Degefanftalten gemefent feyn muffen, um Die Ebenen von Sinear und Babetonfen. gegen bie Bluthen bes Euphrate in fichern; baf aber bie Bache richten bavon burd bie fraben affprifden und perfichen Rriege für Die Befdichte fcheinen verloren gegangen ju febn: Diefes ift eine Bermuthung, Die wir ju teines biftorifchen Evis bens beingen fonnen.

Die S. 79-84 gelleferten Strobmtafeln von ben Jaber ren 1779-1797 find, obne baf es ermahnt wird, aus bet worbin genatmien Verzamel, van Rap, en Verb. II. D. B. 471-378. entlebnt, boch aber von Dr. 28. ffir bie Staben 2795', 96 8 1797 vervollständiget worden ; ba jene tur bis' 2704 telden. Die O. 100-108 befdriebene neue Minetie mafdine des Sacht. Goth. Sofmedanicus Schroden, und ibren Gebrauch, verbient unfere gange Aufmettiamfeits aber Die Malletfdie u. Sogreweelche Mivettrwaagen baben Manches' mit blefer gemein. Die G. 185-219 delieferte Abbandlung, von den Befchwindigkeitemeffungen des: Maffers in Ruffen - ift trefflich geraben, woben ble Erel fabrungen mehrerer Subvotetten, nach Anleitum ber traliau miden , bollanbifchen und beutiden Schriffteller, nur nicht: Sennert's Abhanblung, ober Derfuch einer Theorie über Die mittlere Beschwindigfelt des Waffers in Slaffen in Kindenburg's Arch. d. rein. u. angew. Mathemat. Ifter 20, Iftes Deft 6. 1-12 u. 2tes Deft 6. 129-140. Leipi, 1795. gr. 8. u. Baffner's Anfangsgr, der Sporoe dynamit?, sweyte vermebrte Mung. Bitt. 1907. 8. 9001 braucht in febn fcheinen , wiewohl bes lesteren Buds erffe. Muff. mehrmals portomint. Hebtigens finbet fich ber Seite ! 160 fig. Sejdetikens Bruningsche Strobinmellen. ben De.

23. mahricheinlich aus bem Verh, der holl. Maarith, der Wetersch. te Haarlem. 27ster Eh. entlehnt haben wird, auch in Verzamel. van Rap. en Verb. ade D. p. 382-385 bes febrieben und abgebildet.

Mit ben, aus ben Beobachtungen über den Wie derftrom S. 218—227 gezogenen Resultaten, sind wir nicht gang einstimmig; obgleich bie Darftellung fur ben, cem'bas angeführte Lofal nicht binlanglich befannt ift, manche einleuche. tende Reize ber Evidens barbietet. Rec. tann und barf fic unmbalich auf alle und jede Theile Diefes reichhaltigen Berts an berichtigen einlaffen, weil unfere Beurtheilung fonft leiche in eine besondere fritische Abbandlung ausarten burfte. Diefes wollen wir in Abficht bet Biberftrobme noch binguffie gen, daß die Urfachen und Bietungen ber Bidetftrobme, que mal am Mieberrheine und in Solland, oft von bem alteffen und erfahrenften Bafferbaufundigen nicht erflaret, gefchmeige Dagegen Theoricen, beren Unwendung unfehlbaren Erfola bringen wurde, aufgeführt werden tonnen, indem mancher Biderfrohm ein unerfigebares Dhanomen barftellt, beffen Birtungen. nur nicht feine Urfachen zu ergrunden find.

Bas ber Berf. ben Buat in bet G. 235 fig. befindife den Mote fagen laft, ift für ben Klufbau zu unerheblich. als Dag man von bem Baffer und Delchbau ber bieberigen franabfilden Retion einige Motig fur die Sporotednit nehmen barfe. - Rec. bat vor 25 und mehreren Sabren Rranfreid nerd verschiedenen Richtungen burchreifet, und fic burch ben Amaenichein überzeugt, daß bergleichen Arbeit ber Rraniofen Leiner Ermabnung verbiene. Defto richtiger find bie 6. 244 bie 48 geaufferten Bedanten über bie Berfandung ber boll. Rtuffe; biefem Schickfale find mehrere europaische Rigife uns termorfen, wordber ein Sachtenner in ber Amfterd, boll. Beitung vom itten gebr. 1802. Dr. 18 eine ausführliche . Miftorifche Darftellung liefert; Die wir aber, des eingeschränte ten Raumes wegen , übergeben. - G. 248, 262. u. m. a. D. wird bet vorzuglichften beutichen und preußischen Onbrotednifer, besonders des Kriegs, und Domainenrathe und Ob. Deldinhettars Bach in Emmerich, mit bem, biefem mare Mgen Sachtenner gebührenben Rubme gebacht; ben gelehrten ... Meuwerth in Schleffen, beffen Bater aus dem Clevichen Dorfe Beet ben Aubrort mar, fcheint er fo menig wie feine Arbeit zu tennen. Gr. Dyckerbof zu Manbeim, Der Seite : LT.A.D. B. LXXIL B. 1. St. 1118 Aeft.

.462 porfommt, ift ebenfalls ein Clever, und aus der ebemas ligen Sauptftadt biefer Proving geburtig, mofelbit er fich, que mal in Solland für ben Bafferbau bilbete. S. 281, wo ber Berf. bes Rubrwofferbauweres ben Berden gebenkt, begebt er zwemmal einen Schreibsebler, indem er die Lippe mit der Rubr vermechfelt. O. 311 ju unten folg, rubmt ber Berf. mit Recht die Cleviden Pflanzungen auf Warthen. (Flacht, pom Bluffe gewonnene Ufer, Infeln ober Sandbante, Die fin mittlern Baffer uber Die Rlache bes Strobins binausragen. und fodann mit Beiben bepflantt merben, meldes Warthe bols genannt, und jum Raschinen, Rribben und Raubbau gebraucht wird. Zeufferft mabriceinlich fommt das Wort Mart, im hydrotechnischen Sinne, vom Miederladfichen War, Engl. Ward, Dan. Vare, Island. Varda, und vem Celt. Vara bet, welches beißt: ein vom Waffer abgebaus etes Bols oder Buschwerk anlegen - den Strobm gu verhindern, daß er nicht auf den Deich foffe. Go ets flart es das Mieders. Worterbuch, ster Eb. S. 183. In alten Diplomen und Urfunden femmt das Bort Warth bieweilen als Ward, Ward, Weerd und Weerth vor. Dogt's Mon. ined. T. I. p. 588. u. T. Il. p. 384; Cassel's Samml. ungedr. Urt. S. 46 fig. u. v. a. m. - Daber verschiedene Orte am Rheine, 1. B. Beisersweerth, LTeuweerth, Gravensweerth, Stevenewarth, Bylandsmarth, Belderfe . Warth, u. f. m. ihren Mamen befom. men baben.) Der Berf. fcbeint aber mit der preuß. Moffer. bauverfaffung uicht binlanglich betannt ju fenn, (welches man abberhaupt in mehreren Stellen biefes Berte fpuret) ba arzabe ber bier angeführte Borfchlag ichon feit mehr als einem balben Jahrhundert in Ausübung gebracht, und als ein Bal ferrenal der Landeshobeit betrachtet und bebandelt mird. Seitdem aber die Frangofen das linte Rheinufet bebertichen. haben fie alles Domainen. Bartholf, ohne auf treue Pflane gungen ju benfen, an Partifuliers verlauft, und da die bes nachbarten Bataven jährlich eine große Menge Kaschinen brauden: fo ftebt fur ble Raufer fur bas Gegenwartige baraus ein ansehnlichet Gewinn ju erwarten. Aber mebe der Bufunft, wenn Preufen ober bie batavilde Republit nicht Be-Aber vom Clevichen auf dem Unken Rheinufer werden mögten! Denn da alle dieffeitigen Strobmmaffermerte verfallen, be Deiche größtentheils abgeschwemmt, von Lisgangen zerftoffen. und von den Commisen ber frangofischen Douanerie durchischer

# Allgemeine theoret. praftifche Bafferbaufunft. 147

worden: so liesert, bey dem Berlufte des Barthholges, das Bito der Baffer und Deichwerke im westeit rhemischen Anstholie des Clevschen die Zutunft eine traurige Perspettive, die mit dem Ruine dieser schinen Rheinebene endiget, devor man 1810 schreibt. Hier drangen sich dem Rec. eine Minge von Betrachtungen auf, die alle bahin zieten, daß, wenn nicht schleunige und krästige Maaskregeln vom Gouvernemente gestroffen werden, der Deich oberhalb Niederwörter, den dem ersten Eisgange durchtrechen, und den Thalwegzbes Rheins, über Hanselaer nach Calcar bringen, mithin das Bette des alten Rheins wieder einnehmen wird.

Mit der S. 402-412 gelieferten phyfitalifchen Theorie bes Daterials-in Riuffen und ben bamit porbergebenben fucceffiven Beranderungen, find mir, ber anfchaulichen und fcharfe Annigen Beobachtungen ungeachtet, mit bem Berf. nicht, ganaeinverstanden. Dach unfern Ginfichten batte, welches gang übergangen worden, Die Berichlebenhelt ber Steinarten, ibre Doffen, Edweren und Kormen, ju dem Bolumen bes Etrobnis, feines Gefalles und der fremden Erdarten und Da. terialien anderer, barin fich ergieffenber Riuffe, baben allere bings in Unichlag gebracht werben mulfen. Denn Riefele Sart. Berg : und Flugfteine, welche Anschwellungen und Hebetftebhnungen ber Siuffe mit fich fortreiffen, werben im rus benden Buftande, wenn auch felbft die ichnelleften Rlutben barüber fertrollen, ben meiten nicht fo viel an ihrem Bewichte, ibrer Figut und Groffe verlieren, als wenn ber fluß im gewöhnlichen Bafferftanbe feine naturliche flare Durchfichtigfeit" erlangt bat, folglich mit teinen fremden Erdebeilen geschwaus gert worden, die fich burch ihre naturliche Schwere ben Ues berichwemmungen fo leicht an rubende Korper fegen. Se flas ter das Flufmaffer ift, befto icharfer alfo bas ichleifende Berg mogen, Die Steines Riclet, ac. in ihrer Doffe ju vergerin. geren. Dag bie Bipper (Buppe) und die Ruhr eine Menge Bingfiefel und glatte Bachfteit e führet, rubit vorgualid daber, . baß biefe Bluffe bestanbig burch Gebirge urb Steinloger fich bewegen, wovon jener von Wippefarth an, bis unterhalb Meffeirath. Leichlingen und Bigheffer, faft bis nach Oploten . bin, und biefer oben aus bem Bergegthum Beftphalen, burd ben mittlern Theil ber Grafichaft Mart bis nach Dulbeim an der Rubr, gwifden boben, meiftene Blotgebirgen fich bine brangen, und aledann in einer Chene von etwa I bis 2 Stuns

ben ihre Danbung im Abeine finden. Ueberbem tann ein ichmerer Rorver ben bem Abnehmen bes Geldminbigteitsvetmogen eines Bluffes nicht fo leicht fortgeführt werden, als wenn ber Strobm rapide ift und mit feinem Bolumen einen farten Rall verbindet. Daber entsteben mobi vorzüglich bie Ursachen, daß der grobe Rheinkielel nie, als bey großen allgemeinen Ueberschwemmungen und Deichbrüchen, unterhalb bem Dannerbenichen Rangt geführet wird. jemehr, wie in Gelberland, Utrecht und Solland ber gall ift, bas Gefälle der Strobme vermindert, um fo mehr nimt bie Befdminbigleit bes Strobmis ab, und vermindert baburch gang einleuchtend das Bermigen, nichts anders als leichte Rorpet, wie 1. B. feinen Rluffand, bem Meere ihren Dundungen jus Tabren zu tonnen. Gine Beobachtung, Die St. 28. überfeben bat. -

Die S. 447 fig. in der Rote von C. R. Alippstein angeführte Bemertung: über ben Buftand bes Rheinfees im grauen Beltalter, ift nicht neu. Der verftorbene Profeffor Georg Forster hat sie schon in seinen Ansichten einer Reife auf dem Abeine, und wo wir nicht irren, der Bacon von Bubich in Rolln, ber Oberbergrath Mofe in Elberfeld, auch Rec. fcon vor mehreren Jahren gelegentlich geauffert. so verbålt es sich auch 🖰. 455 fig. mit der übrigens sehr gelebrten und zwedmäßigen Dote über den Wohnfis der Sie cambrer ( Suyau Bpot, wie sie Ptolemaus, oder Sayau-Bpot, wie Strabo S. 290, 292, 448. u. a. D. m. veint), Die icon ber icharffinnige Mannert ind Licht gefeht bat. (f. Geogr. der Griechen und Romer, ster Bb. 8. 210 bis 15. Murnb. 1792. gr. 8.). - Schmidthaufen icheint &. 47 1 Rote \*\*) dem Berf. ein Ort, Dorf, ic. au fenn, weil er fagt : "Doch im isten Sabrbundert wurde der Rheinzoll "in Schmidtbaufen erhoben." Das ift mabr; im Sabe 1409 murden auf dem Bollbaufe Schmidthaufen, bas ein berwaliches Domainengebaude mar, welches feitbem verfauft. und von der Kamille des verftorbenen Geh. Kr. R. von Bilis gen in ein ansehnliches Berrenhaus vermandelt worden, die Mheingefälle erhoben. Damals gieng bas Fahrmaffer, wo jest Hebrigens ift es der alte Rhein fein whtes Bette bespühlt. richtig, fogar noch im 16ten Jahrhundert fieng der Dibein fich ben der alten Libithichen Bollftadte, die jest im Rheine nordwarts gegen Schenfenfchang liegt, an ju'theilen, wie die ale teften

Leften und felten gewardenen Rarten von Gerbard Merca. cor, vom Jahr 1594, O. 209 auf ber Karte von Belbere land and Ober. Offel im Aths, five colmograph, meditat. Amst. 1623, 374 Fol. Forma atlant, anschaulich machen. --Das Dorf Marth, S. 472, für das Arenatium bes Tacit. De balten, wie Dr. 2B. will, ift ju gemagt; man vergleiche Damit Mannert a. a. D. ater Bb. Iftes Beft, &. 214 fig. Heberhaupt murbe ber Berf. bier, bis &. 474. feine geauf ferten Meinungen richtiger firiren, wenn er Job. in de Bee 10m's sestene Abbandlung de Rheni divortiis, Neumay. 1789. S. 1-18 gr. 8., und W. 2f. von Spaers Oordeelkundige inl. tot de Historie van Gelderl, D. I. p. 9-24. Utr. 1801, gr. 8., mofelbft aus vielen Granden erwielen wirb. bie betaviche Infel Beconwe habe ben ber Theilung bes Rheins In Babl und Mhein, nuterhalb der Stadt Cleve, ibren Une fang genommen, hatte ju Rathe gieben fonnen; auch in 21, pan Schlichtenborst XIV Boek, van de Gelderse Geschieden. B. 1, p. 3-11, und in der Deduct. over het Dvkregt, etc. Door. Mr. Joh. Mich. Roukens; p. 1-58. nebft 87 S. Quartbeplagen, fo wie in Bent. van Wyn Letterkund. Arondstonden, Boek. I. p. 28-31. Amsterd. 1800, gr. 8. Manches enthalten, bas auf die Geschichte bes. Mieberrheinstrobins Bezug bat. Die Dadrichten von einis gen Elegangen und Ueberichmemmungen S. 475-80 tonnte Rec. merflich ergangen, wenn er die Abstat batte, Diefe An-Beige obne Doth ju erweitern. Bir eilen baber, um noch eie nige Augefblide bem zweyten Bande ju wibmen.

Was ben der S. 1—38 gelieferten, zwar kurzen, abet secht gründlichen Darstellung der verschiedenen Cheorien über die Geschwindigkeit des fliessenen Wassers, vorzäglich in Flüssen, allenfalls erwähnt zu wetden verdiente, ist schon oben S. s erinneut morden. Ganz vorzäglich ist S. 32—90 die Geschichte des bollandischen Wasserbaues, von den frühesten Teiten bis zum Ende des vorigen (18ten) Jahrhumderts, ungleich bester, als bisber geschehen, bearbeitet. Hier liegen sichten die holl. Geschichtschert, wie z. B. van Loon, Wagenaar, Roukens, van Velsen, Bereink, Alting, Simon van Leewen, Johann in de Bestom, und die Abhandlungen der Batauschen Gesellschaften in Kaarlem, Kotterdam, u. s. weiter, auch einige Beutsche, wie z. B. Cluver, Borborn, u. m. Andere zum

Grunde, die mit vielem Fleiße genut find. Rec. hat eine treffliche Anzahl Collectaneen über die Seschickte des niederreinischen und hollandlichen Deld and Wasserbaues gesammelt, und könnte hier oft den Hrn. Verf. entweder widerssprechen, oder mangethaste Facta und historische Nachrichten erganzen; da aber unsere kritische Anziege ohnehin schon die Granzen der VI. a. d. B. überschritten hat, überdem, wie Rec. aus zwerläßigen Quelle weiß, der Dr. von Spaen zu Belleväe der Cleve, mit einer vollstäntigen Gestrichte des Deichbaues jeht beschässtigt ist: so wollen wir nur bloß eib nige Bemerkungen einschalten, welche auf den Wasserbau dies ser Gegend selbst Bezug haben.

Belde, Rolgen ble &. or fla, befdriebenen Ueberfdweite mungen feit tem 3. 1170 auf die Ufer 26 . und Deichbruche gewitt, dief geigen bie Annalen ber holl. Baffermerfe, bie, wie van Velfen u. Wagenaer, bem Berf, alle Augenbiide sum Rubrer bienen. Sinceffen find ibm bod manche bierhin gehörige Rotigen entwischt, wie i. B. bag bas Pagus Dublen (Duffelt, eine eigene Deichschau felt bem isten Jahrbumbert, burch Bergog Mooiph von Cleve eingerichtet), von bem Pagus Batua (bem rechten Sibelnufer, abfeiten ber Die taveriniel), zwischen den Jahren 720 - 793 burch Uebet. ichmemmungen , wodurch Damme und Bafferwette vont Rheine meggeriffen wurden, entftanden fep, wie Bondam fin feinem groffen Charter Boek, Part. I. Nr. 41 beutich au ertennen giebt. Alfo maren fcon ju ber Beit bobrotechnifche Arbeiten auf ben Grangen des Bergogthums Cleve und ber Grafschaft Gelbern; Die spater im A. 902 dem 27sten Sept. burch eine Sprinaffuth, bie bis oberhalb Thiel in Belberland fich ausbehnte, (f. Annal, Sax. ap. Eccard, S. R. G. Tom. L'p. 235) veranlaßt, und im J. 1166 burd Bertrage zwie fchen Cleve, Belberland, Utrecht und Solland erweitert, ab. geandert und verbeffert murben, weil die große lieberftraf. mung in gedachtem Jahre, beren van Meteren gedenft, Daagregeln ber Urt nithig machten. (f. Staatkund hiftorie van Holland, 2de Deel. p. 143 fig. u. 146 fig. 2mft. 1756. 4.). - Dr. IB. icheint S. 92 flg. nur einer Ueberichmemmung ju gebenfen, bie, obne Ungefge bes Lages im 3. 1170 Bielleicht ift ber Rubrer unfere Berf. ber berühmte Magenaar, ben wir nicht ben ber Sand haben, burd van Schlichtenhorst Gelders. Geschied, VIde Boek, pag. 81 barauf

#### Allgemeine theoret. praktifthe Wafferbankunft. 151

Garauf aufmerlam gemacht worden; aber bie bollanbifden u. Utredtiden Chronifichreiber. Beta, Beda, u. mehr Andere. woelche bie zuvor citiree Staatk. hist, van Holl. a. a. D. Seite 141 fig. u. 145 fig. anfabrt, wigen, daß ben 23ften Gent. 'und 4ten Novemb. 1170 imen verschiedene nordwestliche Gee flutben gemelen, melde bir Seebelde von Beeland fomoble 'all bie von Solland'und Rtieftland gröftentbeile gernichtet, und von Teffel (Terel), Bieringen, 2c. vom festen Lande geriffen. und in Sinfeln vermanbeit baben folle. Much wird ber Rluth im Dan 1173, welche bie Chronif von Egenond befdreibt, gang und gar nicht ermabnt. Diefe Kluth bat bas fogenannte Marich. Dier, zwischen dem Beider und ber Insel Terel bervorgebracht, und ber Suberfee einige Laufend Morgen Landes jugeführt, Die, wie Sadrian de Jonge bemerft, vorbin recht autes Acerland maren. Guve van Dampier, Braf von Flandern, bemerkt in Staatk, hift, van Holl. I. c. p. 146 folgenden bistorischen Umstand: daß i. 3. durch ein großes Ober . (Rhein . und Daas.) Baffer ber Deich ju Damme durchgebrochen fen, baber man diefen Ort im Jahr 1180 Bonsoam genannt babe. Dag bie Suberfee, wie ber Berf. richtig bemerft, nicht durch bie Ueberichwemmung vom Sabr 1170 entftanden, geht aus dem friedlandifchen Chronite foreiber Jacoby bervor, welcher bemerkt, mas Rec. bier in ber Ueberfehung liefert: " Im Jahr 1222 erftredte fich bil pfriefico bollandifche Rufte vom Flieftrobm" (vielleicht Flevo des Casit. Annal. IV. 72. worüber Mannert commentirt; f. Geogé, der Gr. u. Rom, ster Eh. S. 545) .bis an bie "Suberfte; ba aber feit mehreren Jahren große Ranale jur "Berbindung ber Mord. und Suderfee, und jur Beforderung "des innern Sandels gegraben waren: fo betam bie Morbfes pfrepes Spiel, um fich der Suderfee mitthellen ju tonnen, gund nach und nach, der Delde und Damme ungeachtet, viel "feftes Land wegzuspulen. Durch eine große nordweftliche Fluth. "die aber in gedachtem Jahre erfolgte, murde die gange friefifche Rufte meggefchwemmt, und burch die großen Deiche "bruche bie meiften innern Sahtten verftopft." (veral. Staatk. hift, van Holl, D. II. p. 81). Uebrigens, wenn man das baraviche Lokal, ohne Boreingenommenheit fur Meinungen, archaologisch bobrographisch untetsucht: fo wird man auf die gegrandete Bermuthung jurachgeführt, bag ber Riug Flevo (Glieftrobm), deffen Tacitus gebenet, gegen ben Anfang ter driftliden Zeitrednung, von Wof ben Duurftebe aus,

aber Utrecht und Amerssort, nach Muyden, und so weiter, bis jur Nordsee, nach der Insel Blieland geschret haben musse, und durch den spatern Sindruch der Sudersee in seiner Riche tung gestöret worden sein. S. 93 wird der liederströhmungen v. J. 1286 u. 1287 gedacht; die Jahrbücher von Wesrum zeigen aber, daß die erste den 8ten Octob. 1285, die ichte, nach Uddo Emmius den 14ten Dec. 1287 vorgefalsten sen, und einen greßen Theil von Holland und Weststrießsund fiberschwemmt und vernichtet habe.

Gang übergangen ift bie große Abeinüberficobmung, bie, begleitet mit einem ichweren Gisgange im Anfange bes Darie monats 1315 erfolgte, welche Deiche und Damme in Belberland und im Stifte Utrecht gerfichtte, und die gange Betume, wie einen großen Theil des Landes von Utrecht, inun-Diefe, und die Ueberfirohmung v. 3. 1320, gob ben Grafen von Bolland Unlag, in letterem Jahre bie erften Defete ju verfertigen, nach welchen bie Deichgrafen und Deeme tathe (Ochonrathe), benen bie Borforge, ben Lechbeich und Die bamit verbundenen Bafferwerte anvertraut maren, untertichtet wurden, in Rufunft abnlichen Ungluden vorzubeugen. (f. Stantk. hift. van Holl, D. III. p. 110). Dief ift bie ale tefte Radricht von Bafferichaugefeben, Die Rec. in ben Dies berlanden antrifft. Bir erinnern ben biefer Gelegenheit, bak bie alteste Deicordmung vom Amte Lymers, wovon Sevenaer im nbrblichen Theile bes Bergogthums Cieve, ber Dauptort ift, fich vom Sahr 1326 berichreibt, und im Original noch bey bem tonigl. preng. Rilegs. und Domainenrath, auch Dbi Bauinfvector Bach in Emmerich berubt, wofelbft fie Rec. utschriftlich einzusehen Gelegenheit gehabt. Dieg Document iff ein unlaugbarer Benge, bag bie Cleviche Deich : Ufer . und Bafferordnung am Niedertheine ju einer boben Stufe im Mittelalter hinauffteigt; jedoch ift bie Duffeltsche u. Cles verbamsche Schauordnung noch 3 Jahre früher, wie die bes Umtes Lymers, indem biefelbe i. S. 1323 errichtet und fanctioniret morben.

Daß bie Bewohner am Nieperrhein icon fruhe auf die Bedelchung, wenigstens auf die Einschränkung des Flusses und des Fahrwaffers Bebacht nehmen mußten, zeugt die grofe Ueberstrahmung des Rheins, die den 23sten September 1012 durch eine Springfluth verursacht wurde, wodurch man den gangen Theil der Rheinebene, zwischen dem Clevichen und Ele

ten-

tenberge, bem Deichemalde und ber Belume, gleichiam wie non einem Weere überfirobmt fabe, wie bie Annal. Saxon. an. Eccard. S. R. G. Tom. I. p. 424 bezeugen. Ingifchen gebt aus ber Wefchichte bervor, bag vor der Salfte bes isten Sabrbunderes das Deichwesen in der Att, wie wir es jest baben, unbefannt gemefen. Damme, wie gegenwartig noch nne fere. Sommerbamme find, waren foon fruber; aber Baffera werte, in bem Glune, wie wir gegenwartig bas Bort faffen, aar nicht vorbanden. Sobald aber Deichwaffer, und Uferordnungen entstanden, ging man ju Ginschlieffung ganger Dolo ber (Memter ober Diftrifte) burch Delche über, bamit bie Landeshobeit, melde über bergleichen Unftalten eigene Beame ten fette, die in einem Drichbriefe des Grafen Reinold von Beldern v. 3. 1316 Provifores agri genannt werben, (Rec. bat biefe Urtunbe ben bem gelehrten Bifforifet 10. 2. pon Spaen ju Bellevue in beglaubtet Abichrift gefeben) baraus in ber Rolge eine Finanzoperation machen tonnte, wie von Spaen mit biftorischen Belegen beweiset. (f. Oordeelk, inleid. tot de histor. van Gelderl. I. D. p. 14 fig.) Recene fent bat ein Originalprotocoll bes Amtes Lymers v. 26 San. 1682/vor fich , nach welchem bie Deichschau - und Sauntgeerbe ten biefes Dolbers, burch fcmeren Gisgang und bobes Rheine waller ben Borichlag in Ermagung gleben, ob es jur Erhale tunn ber ubtigen Bann. Delche . und Baffermerte am Rief ie und ber Affel (Folla Drufiana,) nicht zwectbienlich fep. einen. auffer bem Strobme liegenden Deichburchflich ju veranftalten. Damit, in Befolge ber Convention und bes allgemeinen Lande briefes der Grafen von Cleve und Belbern, vom Jahr 1328. (welche in, allen Urfundensammlungen fehlt) Rand u. Leute. Leib u. Leben erhalten werden mochte. Diefer Bore Idlag ift, wie ber Erfolg gezeigt bat, erecutirt und mit bem Beften Effette gefront worden, 6. 93 erinnert der Berf, Die Folgen der Ueberschwemmung vom Jahr 1375, (2 von Schlichtenborft, ber biefelbe ebenfalls beschreibt, verfichert aber, bag bie v. J. 1376 weit fürchterlicher gemefen; f. Gelders. Geschied, Boek. VIII. p. 158) er schweigt aber von ben Deldbruchen v. 3. 1403 (f. von Schlichtenborft a. a. D. S. 175), und 1433, welche durch einen farten Gige gang im Rheine, bet gegen bas Ende vom Rebruar erfolgte. ben Bupffenichen Deich größtentheils rafirte, wodurch bie mange Betouwe ins größte Unglad gefturgt murde (f. Schlich. tenborft i. c. p. 227). Ungleich aussührlicher bat auch Schlich.

Schlichtenborft ble schreckliche Allerbeiligen: Flutb vom 3. 1570 beschrieben (f. l. c. Boek, XIV. p. 519), ble He. W. auf das Ansehen eines minder zuverläßigen histor. Werts 6. 95 berührt.

Ein gelehrter Sollander, Bendrif van Myn, bemerft fin feinen Letterkund. Avond. ftond, Boek, I. p. 31, baff et eine genaue Rovie im Dipt. von einer Strobmtarte que ber Mitte des iden Jahrhunderts befige, bie i. 3. 1565 unter Dem Titel: Cours van de Maaz en de Meiwede, zo als die was voor den Jaare 1565 aufgenommen worden. Rec. bat im Junius 1801'in Utrecht eine banbicbriftliche Karte bom Laufe bes Rheins, ber Iffel und bes Ledfluffes gefeben, bie in vieler Rudficht bes Berf. Dachrichten umanbern , veri Beffern und ergangen murbe, wenn Rec. Die baraus verzeiche neten Motizen bler gur Erweiterung unferer Eritichen Ungeige benjubringen die Absicht batte. Beb der turgen Ausarbeitung ber biftorifd tednischen Erzählung von ber Ueberfcmemmung v: 3. 1784 G. 122-124, batte ber Berfaffer Die treffliche Nazuwkenrige Beschryv, der Overstroom, beneek, derzelver treurige Gevolg, zo buit, als binnen deze Republ. in den Jaare 1784 voorgefallen. Met Kaart, en Kunstpl. Leyd. en Amst. 1785. 15 Bg. gr. 8. gelesen und bemust: fo foutebe manche bobrotechnische Bemertung richtig erschienen 3war findet fich G. 131-134 eine furge Darftellung ber Ueberfchwemmung v, 3. 1799 und ihrer Folgen fur ben Bafferbaujustand vom Niederrheine und von den vereinigten Mieberlanden; allein fie ift ben weitem nicht fo grunblich und ausführlich geldildert, wie bie bem Berf, angeführte Quelle befagt, und bie, ba wir fie vor Augen haben, (in 27 Bogen gr. 4.) een nitvoerig en maauwkeurig Verslag van den tegenwoordigen Staat der Revieren in ons Vaderland en van de Overstroomingen beheist, welken de geduchte Ysgeng in dezelven veroorzaakt heeft; voor zo verne Zulks mit het gebeurde tot d. 26 Februar 1799 heeft konnen upgemaakt worden, muu eine im 9. 1800 ben C. Covens in Amfterbam, unter bem Titel erfcbienene Kaart van het voormalig Gelderland. Tot opheldering van het verslag van den tegenwoordigen Staat der Revieren, etc. enz, gebort, bie eine genque und illuminirte Darftellung alter 23 Bauptbeichbruche llefert, welche ber Eisgana auf bem Rheine, der Affel, dem Leck, der Babl und der Daas ver-

#### Allgemeine theoret, prateifche Wafferbaufunft. 155

urfacht bat ; moven aber auch Sr. 28. auf ber 40ften Rarte einen fleinen fligirten Rif angebracht bat, ber mehr figurlich. als geographifch genau angefeben werben tann. Bas ber Berfaifer S. 148 fig. von ben Erbobungen der Rlugbette des Led und Affelftrobms erinnert, geht dus der Verzaamel. van Rapport. Verb, erc, bie wir mehrmats anführten, mit Debverem bervot. Rec., ber bie Urlachen mand er Rebier bee bollandifchen Bofferbaufunft jufchreibt, glaubt nicht obne Grund, eine weientliche Dauptquelle in bem Schöpfwerfe bes Dannerbenichen Ranals ju finden, bas auf ber Opige ber Sct. Mittelas Barth, fuboftmarts von der Schange, ant Sheibungspuntte bes Rheins und bet Babl angelegt ift. Bir find mit einem betühmten Budrotechnifer einverftanben. daß bief Bert zu fehr unter cie m fofbigen, nach Oft Morbe oft zum Often fereichenden Wintet angelegt morben , fatt baf Der Bintel mehr nach Dft Gaboft jum Diten fic batte neigen. und die Spike des Berts, nach ber Millingichen Rirche, Babliamarts batte ftreichen und verlangert werden muffen. Daburd murbe bas Baffervolumen im Ranal anfebnlich vers Sarft . und dem Austiefungsvermogen der Belderichen Rlufe Bette mehr Rraft gegeben morden fenn, welches unter ben le-Bigen Umftanben ju bemirten ichlechterbings unmöglich ift .-Bieran maren bieber merfautififdje Urfachen ber Stabte Mymegen, Dortreche und Rotterdam Ochuld, um die Babl und tiefer die Das baburd navigabler ju machen. Das batavilde Bolt wird es aber bereuen, ba ibre Untermurfigfeit an Frantreich biefen Bebler ju ihrem eigenen Dachtheile nicht leicht wieder verbeffern wird.

Schon ister Bb. S. 545 fig. hat der Berf. mit vieler Einsicht die Mittel zur Erhaltung des Wahl und Rheinusers vorgeschlagen, um die Vereinigung dieser Ströhme ben Aart w. Zerwe zu verhindern. Im 2ten Bde. S. 154 fig. gest es noch weiter, und zeigt, daß wenn nicht dald Gegenanstatt ten getroffen mutben, das so oft befürchtete Zusammentreffent bepber Fissse unherstellbar eintreten wurde. (Der einsichtsvolle Wasserbautundige Ian in de Berouw hat dieses schatt volle Wasserbautundige Ian in de Berouw hat dieses schatt von mehreren Jahren verkündigt; s. De Rheni divortiis, p. 15 enz. Wie groß der Abbruch ben Serwen von jeher, wenigstens seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts gewesen, geht daraus hervor: daß die Herwensche Kirche im Sommet 1696 noch ungefähr 250 theinsändische Ruthen, im J. 1744

nicht mehr als 20 Ruthen von der Bahl entfernt lag. 3m 3. 1764 wurde die Kirche von der Bahl entfernt lag. 3m 3. 1764 wurde die Kirche von der Wahl verschinngen, und im August 1766 lag der Ort, wo die Herwensche Kirche gestanden, schon 40 Ruthen vom rechten Ufer der Bahl. Aus den Karten, welche im 17ten Jahrhundert auf Besehl des Staatsraths der vereinigten Niederlande versetziget worden, gehr deutlich hervor, daß die Bahl, welche damals südlich von Schentenschanz nach Bimmen ströhmte, bereits einen starten nordlichen Abbruch nach der Selte von s'Grovenwertd und Herwen sormte, wie aus der berühmten Katte des bestamten holland. Jingen. G. Passauer v. 20. März 1694 hervorgeher, die ebenfalls mit der frühern Katte des holland. Ingen. Id. Iac. Schort v. J. 1635 zu vergleichen ist.

Dehr durfen wir diegmal unsere kritischen Bomerkungen und Erganzungen zu diesem Berte nicht ausbehnen, und wohl len baber unsere Betrachtungen über den boll. Gee hafen-Ufer und Schlenfenbau, der im 2 Bd. S, 365—425 vorkommt, nebst der Beurtheilung der Karten, dis zur Anzeige bes sten Bandes aussehen; dagegen aber noch auf einigt Bruck und Sprachsehler ausmerksam machen, die uns unter der Menge grammatischer Unrichtigkeiten ausgestossen sind.

ifter Bb. S. is Lin. 7 von unt. fatt Beyrick - lies Beyerinck — und S. 13 Lin. 1 v. o. fistt Jansz — lies Jansz, ober Janszoon (Johannes . Sobn.) S. 27. u. a. v. and. Ort. m. wird baufig bas Bort Wafferffaat - (boll, Waterstaat) - für Mafferzustand, Masserwerke, wie mehr andere Belgiciemen gebraucht, wie j. B. G. 32 Lin. 10 y. u. f. Aanteekeningen lies Bezeichnung der Wasferstände. — S. 33 Lin. 8 v. u. ift der Sinn von den Borg ten Worauf – – angegeben — bloß ein holl. Periodens bau. G. 323 in der Mitte, wo vom Grafen von Schmete eau die Rede iff, wurde flatt dem Worte: Militairs beffer Belden oder Goldaten ftehen. — S. 471 Lin. 6 v. u. fatt Proff - les Praaft; 8, 472 gin 20 fatt Morme ten — iles Mormter — auch ftatt Bentenbusch. iles Entenbusch. Sundert anderer Benfpiele, wie ater Bo. Gelte 55 Lin. 13 v. v. flatt Verlaat — lies Raum ober Bebalten. S. 64 in der Mitte, die unverständliche Veriode: Das Land van Poorn — mit einem Deiche versehen. — S. 58 2in. 13 p. o. fatt Collants-ooy - lies Callants-Oog nict

nicht einmal ju gebenfen, und welche wir der Rurge wegen abergeben-

Ni.

# Chemie und Mineralogie,

Systematisches Handbuch ber gesammten Chemie, vom D. J. B. Trommsborff, Prosessor zu Erster. Dritter Band. Erfue, ben Hennings., 1802. 424 Seiten 8. 1 M. 12 M.

Dieser Band enthalt die Untersuchung der thferischen Theile, die Lebre von Gabrung und Faulnis, dann die Untersuchung der kohligen Substanzen des Mineralreiches, und endlich der verbrennlichen Substanzen des Mineralreiches, welche aus dem Pflanzenreiche abzustammen scheinen. Diese bepoen letten Abtheilungen find ungemein bequem. Uebrigens wiederholt Rec. das gunftige Urtheil, welches er von den beyden ersten Banden dieses Werts gefällt hat, auch bey diesem.

Om.

Handbuch der pharmaceutischen Praxis, oder Erklarung der in den Apotheken aufgenommenen chemischen Zubereitungen. Mit'gang vorzüglicher Rücksicht auf die neue preußische Pharmacopoe, und
nach physisch echemischen Grundsäßen entworfen,
von J. B. C. Fischer, Chemiae et Pharmac.
Cult. Herausgegeben, und mit einer Borrebe begleitet von D. S. H. Hermbsicht, königl, preuß.
Ober - Medicinal = und Sanitätsrathe, u. s. vo.
Berlin, bey Nortmann, 1801. 560 Seit. gr. 8.
2 Re.

Es geboret jur pharmaceutischen Praris im strengen Sinne genommen, duffer ben demischen Zubereitungen noch Mancherlen: derley; biefein, und bem Titel jusolge, ware man auch beerechtiget, ein Mehreres als hier gegeben wird, ju sordern. — Rec. bekennt indes mit wahrem Bergedgen, daß gegenwartigem Sandbuche, unter den bisher erschlenznen guten demische pharmaceutischen Schriften, eine vorzügliche Stelle gebühre! Es hat der Berf. damit gleichsam einen Commentar über den prattischen Theil der neuen preußischen Pharmacopoe geliefett, und wirtlich bedurfte es für einen-großen Theil bei jenigen Apotheter, welchen diese Landespharmacopoe zur Richtswurz gegeben ift, bey ihrer großen Kurze einer solchen Ertiarung; biesen ware es daher auch vorzüglich zu empsehren. Die at minder aber wird dosselbe auch den Aerzten und Physitern, impleichen den Apothetern ausser den preußischen Staaten nicht unwillkommen sepn,

Mon findet bier neben der febr fafliden und beutlichen Befdreibung der demifden Bubereitungen, woben die Odrife ten unferer praftifchen Schelbefunftler, vorzuglich bie eines Gren's, germbstädt's, Gottlings und Sabnemanns, beftens benutt, und bie Quellen, woraus der Berf. icopfte. an meiterer Belebrung ber Lefer treulich angezeigt find, auch Die Rennzeichen der Gute und Aechtbeit ber entflebenden Drobufte, fo wie bas Berfahren biefelben'au prufen, beutlich und bestimmt angegeben, und man ftoft nicht felten auf Ctel-Ien . welche ben Berf. als einen benfenben und prattifchen Chemiter bezeichnen. - Bir wollen Davon nur Rolgendes aum Benfpiel anführen; es fen bas Gydrargyrum muriaticum mite. Die neue preufifche Pharmacoppe fdreibt bierau funf Theile abendes und vier Theile laufentes Quedfilber vor : . Die Quantitat des Lettern gegen die des Erftern ift bier gu groß angegeben - bem Arbeiter wird fein Bemuben, baburch. bağ er einen großen Theil mit laufenden Quedfilber vermeng. ten Sublimat erhalt, unnbtbiger Beile erichmert. au mehreret Uebergengung, daß fich ben biefem Quedfilberpraparate fein Quedfilberornt in noch pollfommen orphirtem. Buftande befinde, verlangt wird, daß fich noch metallifdes Quedfilber ben ber Sublimation ansicheibe: fo gewähret bie in ben beften Apotheterbuchern aufgeführte, und burch Erfahrung hinlanglich erprobte Borfdrift, wo ju vier Theilen des abenden Quedfilbers nur dren Theile des metallischen ges nommen werben, Sicherheit, genug! Dem Bermuthen nad fand auch der Berf. das Feblerhafte Diefer Borichtift - er åber/

übergieng fie ganz mit Stillschweigen, und subere peben der von Sermbsiadt bekannt gemachten, leicht zu bewerkstelligenden Methode, die eben erwähnte zweckmäßigere Vorschrift auf. Auch bemerkt derseibe S. 291 sehr richtig, daß die wies derholten Sublimationen dieses Prapgrat nicht verbessern, sondern eher schädlich machen, weil "bey jeder Sublimation sich das Quecksiber vollkommener oribire, und das Praparat daburch ähender werde." Was die Brauchbarkeit dieses Wertes sehr erhöhen wurde, ware ein zweckmäßiges Register, oder noch besser, eina Angabe der Rubriken zu Ansange einer jeden Blatiseite; — es macht sich Eins um das Andere um so nöttiger, da Hr. F. nach der Einrichtung der neuen preußischen Pharmacopoe die alphabetische Ordnung, und mit ihr die in derseiben angenommene neue Nomenclatur, die doch noch nicht so allgemein bekannt ist, wählte.

Handbuch der Apothekerkunst für Anfänger. Dritter und letztet Theil. Fünste und sechste Abtheilung, mit einer Tabelle. Von Johann Friedrich Westrumb. Iwepte verbesserte Auslage. Hannover, ben den Gebr. Hahn. 1801. 528 Seiten gr. 8., nebst einem 24 Seiten langen Inhaltsverzeichnis. 1 Rb. 12 R.

Die fünfte Abtheilung biefes beliebten Sandbuchs umfaßt Die Substangen des Thierreichs. Der erfte Abschnitt liefert im Allgemeinen eine Ueberficht der naben und entfernten Beftandtheile, und Bemerkungen über die Materien, welche aus biefem Daturreiche gefunden werden. 3m gwepten Mb. fonitt foigt die Befdreibung ber nachften Bestandtheile ber thierifden Materien. - Der Berf. bat fie fo geordnet, wie fle, nach ihren Eigenschaften betrachtet, am leichteften in bie Sinne fallen; fle besteben in folgendem: Baffer, Gallatte, Rett , Mildjuder , Milchjuderfaure , Comeifftoff, Raferftoff, Riedftoff, icharfer Stoff, thierifde Gifte, thierifche Gaus ren, als Ameifenfaure, Raupenfaure, Blafenfteinfaure, thies rifche Pigmente, Satn und feine Beftandtheile, luftfaure Ralferde, Rnochenftoff, Mineralalfali, falglaures Pflangen. alfali, phosphorfaures Mineral . und bergleichen flüchtiges Alfali, Gifen und Schwefel. Das Verzeichnis der Anochen

und Hörner §. 946 batte unbeschadet des Sanzen wegbleiben tonnen. Im britten Abschnitte werden die entserntern Bestande
theile naher betrachtet, und die Arznepen, welche aus diesem gebildet werden, aufgesührt. Der vierte Abschnitt enthalt ein Namensverzeichnis einiger besondern Substanzen des Thierreiche, von welchen aber — zur Ehre unsers Zeitalters sey es gesagt — taum noch 2 oder 3 gebraucht werden; diese hatten leicht irgendwo eingeschaltet werden tonnen, alle übrigen verbienten in dieser neuen Aussage feiner Erwähnung. Ein bes sonderer Anhang ist dem Steinol, dem Asphalt und den Steins tohlen gewihmet; von lehtern glaubt der Pr. Verf., daß dies jenigen, welche ben der Destillation Ammoniaf geben, vegetabilischen, hingegen die, welche eine Saute liesern, thierischen Ursprungs waren.

Die fechste Abtbeilung handelt von den Metallen. Sie jersällt in zwey Abschnitte — im ersten werden die Metalle nach ihrem verschiedenen Zustande im Allgemeinen abgebandelt. Nach einer Einleitung, in welcher der Begriff des Wortes Metall sestgeset wird, beschreibt der Dr. Verf. die Ordnung, in welcher die Metalle in Rücksiche ihres spezisischen Sewichts auf einander solgen, imgleichen ihre Stufensolge in Mücksicht ihres Glanzes, Harte und Dehnbarkeit derselben, ihre Feuerbeständigkeit Schmelzbarkeit und Arostallistrungsssähigkeit. Das Verkohlen derselben durchs Feuer, durch Saneter, durch Salzer und durch vereinigte Wirtung des Wassers, und der Lust. Metallische Gläser und Miederschläge, Wiederherstellung der Metalle aus ihren Kalzen und Gläsern, u. s. w.

Im zweiten Abschnitte folgt die nahere Betrachtung der Metalle. Man findet hier die Bearbeitungen derselben und ihre Berbindungen mit mancherley andern Körpern, nebst dem darans producirten Seilmitteln, mit der vom Vers, gewohnten Senauigkeit beschrieben. Die beygefägte Labelle enthält die in den Apotheten gebrauchlichen metallischen Mittelsalze.

Li

Grundzüge der Naturgeschichte des Mineralreiches, von A. H. G. E. Batsch. Erster Theil. Allgemeine Batfc's Naturgeftichte ber Mineralreiche. 161

meine Geschichte ber Mineralien. Welmar, im Berlag des Industr. Comt. 1801. 112 Seit. 8. 18 2.

Diefes handbuch foll weder bloß eine nothdürftige Ueberfiche geben, noch tiefe Unterluchungen liefern; fondern gleichfam bas Mittel zwifden biefen bepben Meufferften balten. Es foll augleich als ein Commentar ju Bertuche Safeln ber allgemel men Maturgeschichte bienen. Det Berfaffer bat unftreitig bie Dabe, popular ju fepn, obne baben in Die gewöhnliche weite Toweifige, mafferige Schreibart zu verfullen, welche Die Gas den nur noch unbeutlicher mecht. Auch follte folche pobulare Schriften nur ein Dann von fo großen Ginfichten, als ber Berf. in biefen Rachern bat, Schreiben. Ber übrigens bie Beptrage und Entwurfe jur pragmatifchen Gefchichte des Mis neralreiche von bem Berf. tennt, wird obngefahr ichen wiffen, was er biet zu erwarten bat. Bon ben Beftanotheilen und Den auffern Rennzeichen, fo wie von ben Dettern, wo die Die meralien fich finden, wird bier gebandelt, auch wie in ben Beperagen bas natürliche Spitem verthelbigt. Rec. bat ben bet Angeige jenes Beres feine Meinung barüber gefaat.

Om.

Grundlinien ber Elfenhuttenkunde, von Traugoft Lebrecht Saffe, durfürstl. Braunsch. Luneburg. Hattenmeister in Nothenhutte. Leipzig, bey Linke. 1801. 89 Seiten 8. 8 %.

Bir wollen von biefer gemeinnubigen Schrift bier teinen Auszug liefern; finbern unfern Lefern aur in gedrangter Rarge. ben Inhalt berfelben barlegen.

Das erfte Kapitel hat die Ausschrift: Begriffe und eis genthämlicher Charafter der Eisenbüttenkunde. S. a bls. 14. Das zweite Kapitel: Geschichte der Kisenbütten Arbeiten, die das zechnische Geschäfft ausmachen, und Abriff desselben in seiner gegenwärtigen Gestalt. B: 13-26. Drittes Kapitel: Umrift aller dem Kisenbüttenmanne nötdigen Saupt und gulfstenntuisse und KLA. D. B. LXXII. B. 2. St. IIIs Zest. & Sere

Bertigkeiten. S. 27—39. Blertes Appliel: Wichtigkeis der praktisch ebeoretischen Eisenbuttenkunde. S. 49 bis 59. Dier vermissen wir Evenstäbs gekrönte Preisschrift. Sodann folgt ein weitläuftiger Abris des ersten Theils der Grundlinjen der Eisenbuttenkunde. S. 60—71. Ein dergl. vom zweiten Theile. S. 72—84, und S. 85—89 vom britz ten Theile.

Pw.

-Mineralogische und bergmännische Bemerkungen über Röhmen, von Franz Ambros Reass, sürstl. Lobkow. Arzte, etc. Mit einer Ansicht des Schloffes Rothenhaus, im Saatz. Kreise. Berlin, bey Himburg. 1801. XII u. 804 ©. 8. 3 M.

Diefes grundliche und interessante Bert begreift bis jest von Dobmen pur ben Saater - und in bergmannischer Rudliche Diefen , und den Lentmeriber Rreit. Der Borbericht entbaft genaue Bestimmung ber geographichen Lage und Grangen. Der Bluffe, und der baufigen Mineralquellen, nebft Angeige. welche von lettern bis jest benutt, unterfucht, ober noch ju unterluchen find. In bem Berte felbft find querft bie Bes birgoarten geognoftifc aufgestellt, in Bernerifder Termino. logie febr genau und anschaulich nach ihren Beftanotbeilen. brtlichem Bortommen, und allen andern Umftanden befchrie-Demuach enthalt ber Santer Rreis an Urgebingse green : Granit, Onals, Chloritichlefer, Urfaltitein, Gitme merfchiefer, Thonfchiefer, Urtrapp, worunter ber Berfaffer Den Sornblendefchiefer, bas gemeine tornige Sornblenbege ffein, ben Urgrunftein und Grunfteinschlefer begreift; Svenit. Dorphoe, von deffen Arten, nach dem Verfasser, im Saaber Areise Spenit: Thon. Reldspath. Hornstein. und Klinasteine Porphyr vorfommen. In Uebergange Gebirgsatten: Graumadengebirge. In Slotzgebirgsarten : Melteren Santo ftein, Flohtaltftein, Steintobien, in welchen Solgtoblen in beutlich ju unterscheibenben Studen vortommen; neueftes! Trappgebirge, morunter der Berf. ben Bafait verfieht, beffen im Sagbet Rreife fo viel und vielerlen vortommt, baf er bier den Maum des Werks von S. 466 bis zu G. 473 einpimmt.

### Mineralogische Bemerkungen über Böhmen. '163

Pfendovulkanische Gebirgsarten, die der Berf. local nach 6 verschiedenen Erbhidaden im Saaher Keelse ansührt und beschreibt. An aufgeschwermmten Gedirgsarten: Laim-land, Sandland, Pseisenthon, Tufffein, Basiltuss. Dem solgt als Anhang die Beschreibung der im Saahe: Kreise beskublichen Torsmoore.

In biefe geognofiliche Belibreibung bat der Berf. genand-Rachrichten von Benugung mancher Sebirgsarten, und von ben in solchen vorkommenben Erzarten eingeschalter, und überbrupt viele für die Wiffenschaft intereffante Bemertungen geliefert, davon Mec. Manches ausziehen wurde, wenn er niche ben Raum schonen mußte, und darauf rechnere, daß die Freunde blefer Wiffenschaften das Werk felbst, wie es verdient, ju flus diegn nicht unterlassen werden.

Die werte Abtheilung begreift, ben im Erzgebirge des Saaber und Leutmeriher Kreifes umgehenden Bergbau und Sattenwesan. Es giebt hier: Alaun, Bitrioi und Blaufarbenwerte, Eisen Ropfer Bley Zimmund Sibererze, Betg. Hitten, und Schmelzwerte. Der Verf. beschreibt mit großer Genauigkeit und Vollständigkeit die Verg. und Erzara ten, das Vorkommen derseiben, den Grubenbau und Hause halt, die Schmelzbeschickung und Behandlung der Erze, das Hattenwesen und den Hausbalt daben, Auch hat er sich ans gelegen seyn lassen, mit anständiger Freymuthigkeit anzugeiegen, was, und wie Manches daben besser senn konnte, und sollte, als es noch ist; und die über dieses Berg, und Hattens wesen dwickenen alteren und neueren schriftlichen Nache sichen anzusühren, zu würdigen, zu berichtigen, und zu etze ganzen.

Weber aus dem Barberlate, noch sonst wo in diesens: Werke, ist zu erseben, ob soides nit der zwenten Abrheilung geschlossen, oder ob, wie alle Kreunde dieser Wissenschaften wünschen werden, eine Fortsehung bavon auf die übzigen. Tresse Bohmens zu hossen ist.

206.

### Botanik, Gartenkunk und Forstwissenschaft.

Physiologie und Pathologie ber Pflanzen, von Jof-Jac. Plenk, k. k. Rath, Dokt. der Char., der Chem. und Bot. öffent. ord. tehrer a. d. medic. charung. Jos. Akad. Aus dem kateinischen überfest, und mit Anmerkungen begleitet. Koblenzund leipzig, ben Joachim. 1801. 217 S. 8.

Bereits 1795. erfchien in Bien, bey Bappler, eine beutsche liebersehung bieses 1794. herausgegebenen Sandbuchs, Welche in aller Sinsicht ben Borzug vor ber zogenwärtigen Subeles verbient. Es glebt wenige Seiten, die nicht mehrere Bewweise von ganz versehltem Sinne, ausgelassen Stellen, und bergleichen auszuweisen haben. 3. B. nur gleich die erfte:

Sensibilitate differt planta ab ostrea et zoophyta, quae etiam locomotione voluntaria fere quidem carent, at sensibilitate tamen aliqua gaudere videntur,

Radix prima aetate multo colorius quam caulis crefcir, ut non raro quercus, 6 pollices alta, radicem 4 pedes longam protruleret. Die Pflanzen unterfceben fic von der Aufter und Thiere pflanze baburch, daß lettere einige Empfindlicheit zu bestern hen fceinen.

Die Burgel wächt in dem erften Aiter viel fehreller als; der Stengel, fo daß nicht feleten eine 6 Schuf hohe Siche bereits eine 4 Auf lange Burdel getrieden hat.

Daben wimmelt es von berben Sprach und Druckfehe tern. Seibst das angehängte Verzeichnis der letteren ift hiere von nicht ausgenommen. Noch erträgliche Febier des Sehers werden dort mit noch ärgern, sogar mit ortographischen Schnistern verbeffert: Digetivsalz, lies Digetivsat — lies criptogamische. Dem Gauzen völlig angemessen find gleichfalls die Zusähe, mit deren Probe wir unsere Leser gern verschonen; denn so sehr anch das Original, win gegenwärtig mit Anstand.

Beschreib. in Deutschl, vorhand. Kernobstsorten. 165

unter feines Gleichen zu erscheinen, im eigentlichen Verftande einer reichen Befleibung feiner vielen Bibfen bebarf: fo wied man boch ben hierzu unentbehrlichen Borrath von Kennenis fen nicht in ber Berkftatte eines folden Dolmetiders suchen.

SŁ

Wersuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten, von D. August
Friedrich Andreas Diel, fürst. Oranien - Nassaufschem Hofrath, Stadtphysitus in Dies an der
kahn, und Brunnenarzt zu Ems. Zweptes Heft.
Aepfel. 1500. 243 S. 8. Drüttes Heft. 1800.
239 S. Viertes Heft. Nepfel. 1801. 246 S.
mehst einem systematischen Register über die in diefen 4 Heften enthaltenen 200 Nepfelsorten. Jünstes Heft, oder erstes Heft, Virnen. Nuch unter einem eigenen Litel: Erstes Heft. Virnen.
1801. 324 S. Frankfurt a. M., ben Andrea.
3 M. 18 K.

Dr. Dr. D. liefert in bem aten, sten und aten heft bie seta were spstematische Beschreibung der in Deutschland vorhanden nen Aepfel, und nimmt daben hanptschild Rudsicht auf dies jenigen Sorten, die jum wirthschaftlichen Verbrauch die tanga lichsten stad, weil diese jum Verbreiten der Obstorten und einner größern Obstolturu unter dem Landvolt das vorzüglichte Augenmert verdienen. Da das eine heft dieser Schrift Berreits in dem LIV. Bb. 1 St. S. 50 dieser Bibl. angezeigt ist; so berusen wie uns auf das, was wir duselbst schandavon gesagt haben.

Mit bem sten hefte fangt die spftematische Beschrebbung ber Birnen an. Wir glauben bem hrn. Berf, gern, daß ihm bie Anordnung der Birnen weit mehr Schwierigkeiten gemacht habe, als die ber Aepfel; und doch halten wir es bep after Mabe, die man sich giebt, für unmöglich, jemals die Obstjorten in ein genaues Softem zu bringen. Die allermete

Ben find Spielarten, wo der Bater and diefer, die Mutter aus jener Kloffe ift, und die neuentstandene Frucht hat immer von bepben Etwas an sich; von dem einen die Form, von dem andern das Fleisch, den Saft, die Reistelt, ze, und oft sind diese Eigenschaften so gemiicht, daß es schlechterdings nicht zu bestimmen ist: ob sie in die Klasse des Baters, oder der Mutater aufzunehmen seven. Und weiter hierüber zu erklaren, leis det der Raum eben so wenig, als einen Auszug aus dieser, jedem Pomologen gewiß hoche angenehmen und nühlichen Schrift, zu liesern.

Ef.

Der Wintergartner, oder Anweifung, die beliebtesten Modeblumen und ökonomischen Gewächse, ohne Treibhäuser und Mistbeete, in Zimmern, Kellern, und andern Behältern zu überwintern, oder für den offenen Garten vorzubereiten: Nach einigen Erschrungen bearbeitet von Friedrich Gottlich Dietrich, fürstl. Sachsen Weimarischem Höfgartner. Weimar, ben Gädicke. 1801. 258 S. 8. 20 %.

Der Or. Berfaffer erwirbt fic ben ben Liebhabern ber Bflangenfultur burch biefe getreue Anleitung, ihre Lieblinge vor ben Berbeerungen des Binfers ju fongen, und fo manchen Aufwand zu erwaren, ber burch bie Bieberberbenichaffung neuer Pflangen jebes Krubjahr gemacht werben mußte, tein gerine ges Berdienft. Aber nicht nur bieß; fondern auch die Delebe rung, wie man mit gludiidem Erfolge Blumen und Arude ten im Binter ergieben finne, verbient unfern Dant. mancher Liebhaber ber Pftonzenkultur batte schon wichtige Beobachtungen und Erfahrungen machen konnen, wenn er feine Pflongen ju erhalten gewingt batte? Bie mancher batte Luft zur Kultur der Pflanzen gehabt, wenn er nicht durch die viele Mube und Gefahr ben ber bisherigen Art fie ju übere wintern, abgeschreckt worden ware? Allem biesen hilft Br. D. durch biefen Wintergartner ob, und die Art ber Ueberwinterung, die er vorschlägt, ift weder kostspielig noch mube

Diese Schrift besteht aus gwey Abtheilungen, wovon die erfte von der afthetifchen, und die zwepte von der atonomie foen Pflanzenkunft handelt.

Der erste Abschnitt' der ersten Abtheilung begreift die Gewächse, die der Blerde wegen in den Garten gezogen und im Winter in einem Zimmer zur Stache gebracht werden tons men. Der zweyte Abschnitt, die schon blübenden Gewächse, die in unsern Gegenden nicht im fregen Lande aushalten; sondern in einem Zimmer, Gewölbe, oder in einem andern Ber hätter überwintert werden mussen. (Pflanzen, welche die Gartner den Winter über in einem Gewächshause von 5—9 und 12 Grad wärme Reaum. unterhalten.) Der erste Abschnitt der zweyten Abtheilung enthält Gewächse, deren Früchte in einem Immer früh zur Relse gedracht werden könuen, Der zweyte Abschnitt, Gewächse, die in einem Zimmer, oder im Gewölbe ausbewahrt und in demselben sur den offenen Garten zubereitet werden.

Die Anjahl ber Pflanzen, die im Binter im Zimmer getrieben werden konnen, hatte felcht noch um vieles vernichtt werden konten. Allein, wer fich das, was bey den anges führten Pflanzen vorgeschrieben ist, bemerkt, wird wohl auch wir Andeen zu rechte kommen. Die Behandlungsart, die Ranunkeln im Winter zur Blathe zu bringen, haben wir ungern vermist, da es daben auf Bortheile ankhumt, die nur Wenigen bekannt sind.

Ef.

Dandbuch ber Pflanzenkenntniß, für Dekonomen, Gartenliebhaber, Forstleute, Manusakturisten und Apotheker, zur leichtern und vortheilhaftern Bestreibung ihrer verschiedenen Geschäffte; von F. C. Berger. Leipzig, ben Supprian: 1801. 2 Alph. und 5 Bog. 8. 1 RC. 16 R.

Dicht bloß denen auf dem Titel erwähnten Geschäftemannern und Liebhabern ; fondern auch, wie man aus der Vortede fieht, dem Jugendiehrer und angehenden Cameraliften wollte der Betfaffer, aus dem oben erwähnten schönen Bewegungs, grunde

grunde, im blefem Sandbuche eine nabere Unwelfung jut these petilden und proftifden Dffangentenntnif geben. Chate nur, bag es ibm bamit nicht beffer gelungen ift! Die Schulb Davon liegt aber mabriich nicht am Mangel ber Quellen . aus welchen er batte fcopfen tonnen, und jum Theil auch wirflich gefchopft bat; fondern fie liegt porzuglich an ibm felbft. Et wußte nur die jabireich vorbandenen Quellen nicht geborig 20: beurtheilen und ju benuben ; mas er etma Butes ans ibnen bernahm, ober aus eigenen Erfahrungen binguthat, bas mufte er nicht geborig ju verarbeiten, ju orbnen, und zwedmäßig au einem foonen Gangen zu verbinden. Daber Heat in feinet Schrift alles, Gutes und Schlechres, Babres und Ralices. wie Rraut und Ruben burch einander. Ber aus ihr feines Bedarf an botanifchen Renntwiffen bolen mußte, ber ware in biefer Rudficht zu bebauern, inbem er oftmals, anfatt bas durch zur leichtern und vortbeilbaftern Betreibung seis nes Beldaffis zu gelangen, nur Zeit und Dube marbe verichwender baben. Dan wird uns dieß Urtheil boffentlich aus geben , fobalb man fich nur einigermanften mit bem Sinbalte bes Buds befannt macht. . Bu bem Enbe bemerfen wir , ball ber Berf, merft die Obofiologie ber Offangen, bee Terminos logie und Spftemkunde auf anderibalb Bogen flächtig abefertiget. Diet abet, wie überall, find bie bepgeffigten lateis pifchen Runftausbrucke und Namen, wir wiffen nicht ob durch Schuld des Schreibers poer des Sebers, fonderbar entftellt. Spireae steht statt Spinae, Calmus statt calamus, u. s. w. Alsbann find zweytens die Oflanzen felbft, oft nur dem Mae men nach, ofter aber boch mit umpolitanbiger Angabe ibret welentlichen Rennzeichen, und mit Bemerfung ihres Bobne otts, ihrer Cultur, ihres Gebrauchs und Rubens, unter wiergebir, in mancher Dinfict bodft unbequeme Abichnitte gebracht und aufgeführt. Bur Beurthellung bes Gangen muffen wir mobi biefe Abichnitte einzeln angeben. Bir wollen fie buid vorftebenbe romifche Bablen bezeichnen, und und baben ein und die andere Ummerfung erfanben. I. Betreides fruchte me auch Latyrus odoratus, pratoniis, etc. portoms men, und zwar bes Baigens, aber nicht einmal bes Brandes im Maizen ermabnt wirb. II. Ruchengewachse. Bon ben Binterfohloffangen beißt es barin : "Im Monat April web ben fie geborig bebackt. Begen Offern fann' man ben "Brauthaupter ernoten." Das mare bod mabelid rafd. und febr frub, gefest bag auch Oftern fatt einfiele! Dier ju

#### F. C. Berger's Hanbbuch ber Pflanzenkenntniß. 169

Bunde gest bas nicht. III. Justerkräuter, Warzel und Deffer. Darans etwas für Defonomen, mit bes Berf. eigenen Borten. "Auf einem Acter, wohin man Einen Dres bener, ober zwer Bertiner Scheffel Rorn faet, brancht man aben fo viel Efparzettefagmen. Go wie bas Getreibe ausgeffet und eingergaet worden; fo wird ber Saame an biefer Mangeoben aufgesatt und feichte eingeegget." 3mep Scheft Ret Rorn und zwen Scheffel Civarfettfaamen auf Einem Pormen ! das ift viel !! Buch ftimmt Rec. bem Berf, nicht ben. wenn berfeibe beum Bau ber Runteiruben bas Entblatten bis auf die Serzblatter empfiehlt, und fogar anrath: "fold "Abblatten alle 4 Bochen ju wiederholen, je nachbem fie que nten Bachsthum zeigten." Wit bem guten Buchethum wirb es Ath der biefer Bebandinna bald geben. Doch for Weto. nomen genug'; jur Drobe auch etwas eben fo Thorichtes for Die Gartenliebbaber. "Um von Levtojen . Saamen viel -aefüllte Blumen ju erhalten, muffe man folde Dfiangen ju Samen aussuchen, welche nabe bey gefüllten Blumen Reben." — IV. Manufactur und Sandlungsgewächse. V. Barberpflangen; je nachbem fie Stoff ju mehr als einer Rarbe bergeben, cuch amen bren und mehreremal in den Une Berabtheilungen immer wieber aufgeführt und fo weitiguftig als das erftemal beschrieben. Go fommt j. B. Betula alba Buerft unter fcmars, bann unter braun, gulest unter gelbfatbenben Offangen vor. Golde ermabenbe unnage Beitlaufe tigfeiten, und die ofteren Bieberholungen des eben Gefagten Satten burchaus vermieben werden maffen. VI. Gerber-VIL Untrautpflangen auf Aedern und Biefen. Sonchus aivensis und oleraceus findet man bier; bod Queden und Dies Rein und Roenblumen ( Triticum repens, Serratula arven-He. Centaurea Cyanne) wied man barin vergebens fuchen: iob fie gleich gu bem befchwerlichften Untraute auf Medern gerechnet werden. VIII. Den Thieren schädliche — IX. die werschiedenen Arten des Bodens anzoigende Pflanzen. Do 1. B. . Juncus, Binfen, laft auf Borf foliefen." Beide Wiet Binfen? Dieg muß man ervathen. Ge ift nur Die Gate tung angeführt. Doer thun es etwan alle Binfenarten ? Zuch Juncus campestris? - X. Arzneypflanzen; ift awar ber Aberuleutefte Abichuitt; with jest abet boch ichmerlich einem Aebulinge der Apothekerkunft ein Genuge leiften. XI. Bewachfe, die zum Dergnugen in Barten gezogen wer-Den; wir haben baraus icon oben eine Probe mitgerhelli. -XIL

\*XII. Sabme oder Garrenbaume. XIII. Jeemde, bey uns ausdauernde Land und Tadelbolzer. XIV. Dem gleichen Graucher. In dem vorlesten (13) Abschuste sind mehrere Gesten aus der befannten Zeitschrift "Ueber den "unächten Acaelenbaum" von Medicus, wörtlich eingenückt. Dieß wird wohl füt die Zorstleute auf dem Titel sein sellenz die sich aber gar sehr darüber wundern möchten, in den letzen Abschusten, und alse unter den kemden Baumen und Sträuschen, Acer campestre, Franinus excelsior, Populus tromulu, Sordus aucuparia, Daphne mezereum aus ihren Konsten, hier einrangste, anzutressen. Ein Sach und Namens register, das zu einem Buche, worin durchaus gar keine, so wenig systematische als alphabetische Ordnung herrscht, gang unentbehrlich gewesen wäre, hat man indes doch für überslüßengehalten — es fehlt,

Xa.

Krieif ber patriotischen Winke und Forftrügen bes herrn Barons E. A. v. Seckendorf, auf Zingst ben Quersure; von der churfurst, sächlisch. Ober-förstern, Zimmermann in Ziegelrobe, Mittler in Lobersleben, und Grumbach in Großosterhaufen. Halle, bep Ruff. 1801. 72 Seiten 8. 8 &.

In ben patrietischen Winken und Forfirngen hatte Dr. von Seckendorf den fchflichen Forstbedienen Nachlässeit in ihrem Dienste, Bedrückung der Armen Unterthanen, Theisenahme an den Golzbenden, und mancheden Atten von Unters schleifen Schutd gegeben. Dier treten nun 3 Forstbediente auf, die gemeinschaftlich ihre und ihrer Kammeraden Ehre zu vertheldigen suchen. Es steht nun dahin, ob der Ar. v. See dendorf sur gut findet, es bed biosen Winten dewenden zu lassen, ober ob es ihm möglich sen, Thatsaden mit binlange lichen Belegen anzusühren, und dadurch den Barwurf einer boshaften Berläumdung von sich abzumenden.

Die Anfangsgründe der natürlichen Holzzucht, von H. D. Wilckens. Braunschweig, ben Reichard. 1801. 354 Seiten 8. 1 MG. Der Berfaffer legte biefe Anfangsgrunde ben feinen forftmans nifchen Unterrichten in dem eingegangenen Farstinstitute zu Waltershausen jum Grunde, und er hat sich ein mabres Berdleust durch die weitere Befanntmachung derfelben erworsben. Sie find jeden angehenden und lehtbegierigen Forste manne sehr zu empfehlen.

Po.

# Allgemeine Weltgeschichte und alte Geschichte.

Die Erfindung der Buch fabenschrift, ihr Zustand und frühester Gebrauch im Alterehum. Mit Hinficht auf die neuesten Untersuchungen über den Homer. Von J. Leonh. Hug, Professor der Theol. an der hohen Schule zu Freydurg. Ulm, in der Wohlerschen Buchhandlung. 1801. 149 Seit. 4.

Belebrfamteit und Scharffinn geben in biefer Schrift Sand in Sand. Sie ift ben neueften Unterfudungen über Die urs fprungliche Beichaffenbeit bet Somerifden Defange, ihre Etbaltung und Kortpflanzung burch bas Gebächtnig, und ibre Bereinigung burd Schrift entgegengefest. "Die men afteften Mationaldofumente ber Griechen, fagt ber Berf., welche fie mit Enthufiasmus verehrten, und alle gebilbete Bbiter be--wunderten, find ihrem unfterblichen Berfaffer, in fo weit fie "fdriftliche Auflabe find, genommen worben. Sie giengen nin Gebachtnig und Befang mehrere Jahrhunberte fort, bis mfte burch biefe manbelbate Aufbemahrung auf jene Lage ge-"tommen find, welche fo viele Schreibfabigteit befaßen. ihnen geine banerhaftere und unverleblichere Eriftens ju geben. Die erften 3meifel barüber waren bingeworfene Bebanten eines \_trefflichen Ropfes-im Auslande (Boob); aber fie find burch Belehrfamfelt, Runfturtheil und tritifchen Sinn eines Teut-"fchen (Bolf) fo erweitert und begrundet morden, bag jeber "Ungriff barauf ein gewagtes Unternehmen gu feyn fcbeint.

"Ein Anderer (herber) hat fie in geofen Maffen, und bard "tubne Anzeichnung in einen Ueberblid mit Gefchmad und "Phantafie hingestellt, woran Er und seine Arbeiten tenntlich "find. Die strengen philologischen Absprechungen des Borigen "treffen sogar nicht die Iliabe und die Odoffee allein; sondern "mehrere Urtunden des westlichen Affens, deten Daleyn von "andern Boltern noch weit bober hinaufgeruckt wird."

Der Berf. stellt solgende Sauptlage auf, die mehr ober weniger tief begrundet find. Die erste Schrift mugte Bilders schrift oder Sierogipphe sewn; das hinjutommende Gedurfnis, nicht bloß Segenkande nachzubilden; sondern auch eigene Ses danken und Bortichtiste. Die Ersinder jener wie dieser sind die Aegyptier, oder vielmehr die Ersinder jener wie dieser sind die Aegyptier, oder vielmehr die Ersinder des ättesten, aus wesnigen Buchstaben bestehenden Alphabets waren Phonicier, die in Aegypten wohnten. In diese Sabe werden eine Reihe pon funreichen Bermuthungen und Austlärungen über das alteste griechische Alphabet und dessen Berpallständigung gekunpft, die wir hier nicht weiter verfolgen könnest.

Der Verf. fleigt nun von Solon aufwärte, um der Zeit Der in Griedenland eingeführten Budftabenforfit auf die Mach Plato's Sipparch waren auf den Spur zu kommen. Dermen des Simpard Oprade voll Lebensmeisbeit augebracht. Damit fie von bem porübergebenden Landvolf gelefen merben Tollten. Bar nun icon bie Schriftsprache bem Landvolt gelanfig : fo muß fie icon lange vorber vorbanden gewesen lepn. L'Allein, ift benn Olato's Diglog Sipparch gewiß acht, [Bolf prolegg, II. p. CLIII, fig. und p. LXXII.] und mare ers. Afts nicht im Geift bes Plato, bag er biefe moralifche Absicht ber ben Sinfdriften ber Bermen bes Sipparch unterfcbiebt, an melde ber Urheber berfelben ichwerlich gebacht bat?) Boite Domerifchen Zeitalter bis auf Golon und Dififtratus berab. Saben fich fo viele Erzeugniffe der epifchen Dufe erhalten, L. 2. der Margites, Die Epigoni, Die coprifden Befange, Die Bleine Blias, bag "ohne frube fdriftliche Aufbewahrung zweb Drifthelle berfelben im Laufe ber Beit batten untergeben mufe sen, wenn auch gang Griechenland immer gefungen batte, aund alles mit Auswendiglernen, mit Leffen und Unterriche eten beschäfftiget gewesen mare." (Der Berf. icheint fich ble muthmaagliche Beichaffenheit ber alten Gangericulen nicht recht deutlich gemacht ju baben. Barum foffen benn nicht

Durch so wiele und verschiedene Sanger verschlebener Dertert und Landschaften viele Gesange erhalten worden seyn, so bag ber eine biefe, ber antere andere Gesange, eine Sangerschule bie Domerifchen, eine andere die hestolischen, eine britte bie Drubischen, ic. Lieder auswendig lernte, und auf Rind und Rindesfind fortpflangte.

Ben findet ber Berf, zwar auch in dem Umfang mehrenter von diefen Gedichten neue Schwierigkeit, sich ihre Erhaldtang durche Gedachtnis zu denken. Aber da entfteht ja erft: die Frage, ob jene Gefange ursprünglich so umfassende Gauge waren, ober ob erft spater Diaftenaften mehrere einzeine Genfange aneinander reiheten und zu einem Gangen verarbeiteten, und abrundeten?

Die Wöglichkeit der Erhaltung mehrerer, selbst größerer Gebichte, durch Vertheilung unter Viele mag schon solgenoes. Dessielt vom reichen, frengelassenen Calvistus, der sich das Insehen eines Selehrten geben wollte, benm Seneca Ep. 27, 5 geben: Magna summa emit servos, unum, qui Homerm teperer, alterum, qui Hesiodum: novem praeterea lyricis singulos assignavit. — Habebat ad pedes hos, a quidus subinde quum peteret versus, quos reserrer, saepa in medio verbo excidebat.

Aefchylus fest ben Gebrauch ber Schreibfunft icon ite Die Beiten des Rrieges der Sleben gegen Theben, und faget jeber biefer Rubrer batte eine geschriebene Devife auf feinem Solide gehabt. Bare man erft im Soloniiden Bettalter in Bitchenland mit der Schreibtunft befannter worden, wie batte Mefchplus fich vor feinem beffer unterrichteten Dublitum fo blog geben tonnen? (Man bachte bamals über biftorifche Baprheit gang anders als jest, und die bramatifden Dichter verfdmabten es am wenigften ihren frubeften Abnberrn Grofe thaten und Erfindungen benjulegen, von benen jene gewiß wichts neuften. Die Sage eriffirte , baf Cabmus bie Buch Rabenfdrift nach Theben gebracht; auf blefe geftutt burfte Mes foplas um fo mehr die Schilbe feinet Berven mit Inforiften Det feben. Barum führte ber Berf. nicht auch aus ben Erne altern an, bag ben ibnen bereite im beroifden Zeitalter Briefe gefdrieben werben?) Daß die Lycurgifden Befebe nicht nies. Dergefdrieben marben , beweift nicht, daß man'gu feiner Beit . Die Schriftsprache in Sparta tifct tannte; es lag mir nicht

in ber Ablicht bes Gefehaebers. Dagegen fucht bet Berfaffer Durch feine Combinationen aus ben Ampelaffchen Steinfcbrife ten ( von benen angenommen wird, bal fie von breverlen 216 tern find ) barguthun, bag man fcon bamale in Sparte Borift auf effentlichen Dentmalern gehabt babe. Diefe Amve claifchen Infdriften reichen zwar in ihrer gegenwartigen Ges Colt nicht über 350 Jahre über bie deiftliche Zera binaus ? offein ihnen muffen Urichriften und Urtunden in Sachen bes erften Deffenischen Rrieges jum Grunde gelegen baben, welche mod um 350 Sabre diter maren. "Denn, fagt ber Berf. -fo weitfdictige und ausführliche Bergeichniffe aller Daafe "ftrate, Auftrer, Unterbefehlohaber, u. f. m. bie baran Zin-\_theil fratten, sonnten nicht anders, als aus Sinfdriften und Marmorn ber Brit entnommen fenn." Dach biefer Unters Indung findet es nun ber Berf. nicht unwahricheinlich , bal Locurque Abichriften ber Somerifden Berte aus Sonien nach Sparta gebracht babe. (Es ift boch noch ein großer Suruna pon Steinschriften, bie eine Dation bat; an Sendidriften geoffer Berte, wie bie Somerifden Belange find.) - Benn gleich im Somer felbit noch nichte Bestimmtes über Schreibs Tunft vortommt: fo verfett er boch ichon in die Reiten bed troifden Rrieges bie Beidenkunft auf bem Schild bes Mcbill. 20. und die Runft. feine Bebanten in die Berne burd gemiffe Beiden (σήματα λυγρά) mitguthellen, zwen Denidenalter . por dem Rriegam Bo biefe Runfte vorhanden find, tann aber Die Schreibfunft nicht fern fenn. (Es fann einem etwas febe nabe liegen, und man tommt besmegen boch nicht gleich berauf.)

Indem der Verf. nun auf den Homer seihft und die Ers haltung seiner. Sesange kommt, verweilt er zuerst denm Schsiffss verzeichnis des zweyten Buches der Ilias, über werches er eine Anzahl scharffuntger Bemerkungen mirtheilt, die bev künftisgen weitern Forschungen über diese wichtige Nationalurkunde gute Dienste leisten können. Nicht mit Unrecht nimmt der Bersasser sah an: "Damit ein Gesang im Laufe "der Zeit nicht irgend unwiederholt verhalle, bevor er das "Ohr der Zukunft erreicht, muß er eine allgemeinere Theils machme des menschlichen Herzens erwerben, und das Internetigt er Wenge gewinnen, zu deren Belustigung oder Unternetigt er bestimmt ist." Nun läugnet er aber, das ein solches allgemeines Interstelle bep dem trocknen. Schisstatalsg obgewaltet

melter babe, und bebentitet, ber große Saufe burfte ben Ub-Angung biefes Ratglogs eben fo wiel fange Meile gebabt baben als wir, wenn man und in ber Overa Stellen aus Baldinas Geographie und feinen Bevollerungstabellen porfange! (Das lentere pon uns ift mabr; aber baffelbe gilt gewiß nicht von ben alten Griechen; ble große Mationalbegebenheit bes trofe fden Reieges 10a gewiß leben Grieden bis auf bas tleinfte . Detail , bis auf die Benealogieen feiner Beroen, an, an benen bas Alterthum überbaunt großes Boblgefallen batte. Der Mationalitola ward burd bas Odiffsverzeichniß vorzage lich genabrt.) Der Berf. fabrt fort : Der Ratalog ift; ein Beterbuch von ganbern; Stabten , Orticaften , bepnabe "bie gange Geographie Griechenlands, ober ebenber bie Los pographie. Dann find es Damen ber Rubrer , pit mit ibren "Benealvaieen, Beibern, Lindern, und enblich bie Gee macht bes Landes, ein Lablenrealfter von mehr als 1300 Boiffe (es find nicht gang 1200 Schiffe). Eine folde Lie-"berficht bes gesammten Bellenischen Seewesens erbeischte ura Jorunglid bepm Dichter, ale ertfeine Erfundiaungen jufame mentrug und anreibte, eine Auffchreibung, eben fo gut als. Der Rriegesetat von was immer für einer beutigen Gere smadt, Die Biffe ihrer Schiffe in verfchiebenen Dafen unb "Differ, ibre Bemannung und Rabrer, u. f. w." (Gefeht, Das Schiffeverzeichnig ift wirtlich Somers Bert, welches bod nich zwelfelhaft fenn burfte : fo fceint es une an fic bod. nicht fo febr allen Glauben ju überfteigen, bag ein Dichten. ber bem troffden Kriege nabe lebte. beffen Bogebenheiten unb .. Merkwürdigteiten burd Erzählung und Befang in Jeters. manne Munte maren, alle biele fpeciellen Angaben aus eine. zelnen Cagen und Elebern feinem Gebächtnif eingeprant bas. den ; und darans sein Betzeichniß von etwa 30 Bölkerschaften. mit ibren vornehmften Stabten und Deerfuhrern, und mit. der Anjabl ihret Schiffe und Mannichaft jusammengesett bas Ben folite. Soldier Ratulpaetr ber Griechen und Erver gab. es im Alterthum mehrere; vermuthlich anfangs fürzere, memiger betaillirte und vollftandige, die nach und nach erweitert. und vervollfommnet murben. Schwerlich mar Somer icon. mit ber Landfarte Griedenfands fo befannt, um ben Ratalog. fo ju geben, wie wir ibn baben; aber bem aken Bebicht mae. gen ditete, mag vielleicht ein Domerifder unvollfommnerer. und fürzerer Catalog jum Grunde liegen. Bal. Die Bemere. Blingen über bie Domerifde Bietla in :, Chene von Troja nach.

Boifenis . Souffier S. 227 fl.) "tim biefes Runfiwert w aben Beruntreuungen bes Gebachtniffes, Bergeffung. Betmedelung ober Unstonung, was in einem Ramenreaifter aund ben fo baufig vortommenden Bablen vorzäglich leicht mar. The fichern , bamit es burd wielt Denichenalter gludlich berabtomme, war wohl mehr als einmal die Rudfrage an ein perlablides und unwandelbares Requisitiv nothia." Rebt uns denn and fur Berfalfdungen, abfideliche und unale Achtliche im Ratalog, von benen uns ja Die Gefdichte felift. Denfpiele nachweitet ? Die Doglichteit aber, ein foldes Ras men . Berfonen . und Sablenverzeichniß von einigen bundert Berfen im Gebachtniß zu bebalten, ift gar nicht zu laugnen. Bernte man benn nicht welland auch unter uns bie trochnen Benealogiern ber Patriarchen, ber jubifden Seiben. Richter. Ranige mit ben Damen und ber Angabl ihrer Beiber , Rine Ber, Lebensjahre, u. f. w. auswendig?) Bon bem Schiffes verzeichniffe geht nun ber Berf. jur gamen Bliade aber, ana. toffet ihren Inbalt und bemubt fich ben innern nothwenbiaen Bufammenhang ihrer einzelnen Theile ju erweifen. Bie Dandes fic auch gegen biefes Ralfonnement wird einwenben lafe fen, ober fcon gegen bie fo oft mit ungleichen Baffen vertheis bigte innere Einbeit und Untheilbarteit ber Blias, auch von Bolf eingewendet worden ift: wird man bod bem Scharfe finn bes Berf. Berechtigfelt miffen wieberfahren laffen , umb meniaftens gefteben, bag bie Belehrten und Dichter : welche an Pififtratus Beit die homerifchen Befdinge ober Rhowiobien au Ginem Bangen verarbeiteten, viel Beift und Dichtertalene gezeigt baben. Das Refultat von ber Anglofe bes Berf. ift: Benn bie Bliade ein Ganges ift , ein fo großes Ganges im "ibrer urfprunglichen Unlage, ein fo volltommenes Barnes. wauf beffen Totalkat und Einheit alle einzelnen Sandlungen abgemeffen und überlegt, alle untergepronete Breche bereche met, und bie limftimbe bis ins Detail erwogen und überbacht And, tonnte mobi ein fo großer, weit aussehender und bis: auf alle Rleinigteiten beabfichtigter Dian, ber einen fo aus -fammengefesten Dechanism, und einen fo genau in einanden: "paffenben Blieberban bat, allein im Geifte befaßt, behalten mund bis auf die fleinften Rebenfachen fo gu Stande gebracht. -werben, ohne bag bem Dichter bas Sulfsmittel ber Aufafcreibung juwellen ju ftatten tam?" Der Berf. befennt. bas nicht ju begreifen, und fest fogar bingu: "Ich weiß re agewiß. Daß es mir lein Sterblicher begreiflich machen tann." Das fcheine uns doch zu fart gefagt; wiewohl auch Wolf im Ganzen beginden Meinung-ift.

Run geht der Berf. noch bis ju den Beiten bes troifden Rrieges und bis zu ben Gagen von ber erffen Giniuhrung bes Alphabets in Griechenland binauf. Cadmus brachte Diefes. nad Probat, mit feiner phonicifden Rolopie nad Bootien :. es mar aber noch febt mangelbaft und unvollftundig, und Dalamedes in Eudoa ( wo ebenfalls Phonicler fich chmais niebergelaffen botten ) vermebete es, nach bem Euripides, mit bier Budfaben. Um Diefes Prnoftud aus Euripides Palamedes, und um Die Sage pon bem Untheil biefes Delben an ber Wervollemmnung bes phonicifd griechichen Alphabets, macht fich nun ber Berf. verbient, inbem er bavans ju entwickeln fuct, daß bas phonicifde Alphabet, welthes Cabmus nite brachte, Blog aus Confonanten beffand, ju welchen Dalamedes vier Botale, a. s. jund o fügte, und es badurch erft für bie Grieden recht brauchbar machte, und ihnen eine Onibem forift gab. Die Ordnung ber Guripidelichen Borte mare demnad blefe: Ta rie Anong Papuana, ubvoc op Iwaas άφωνα, καί φωνούντα, συλλαβάς, τιθείς, έξευρον έν-Τρώποισι γράμματ' ειδέναι. "36 bin ber erfte gemefen. der , um bem Bedachenig ju Bulfe ju tommen , bie ftummen Buchfaben vervolltommnete, und Gelbfilmiter, burd beren Bereinigang mit ben flummen Spiben entitanben, binguffigte. und ich ward baburd ber Erfinder ber Schrift für bie Denn: fden (Briechen).4. Doch vol. Belf prolegg Hom, p. LE.

Der Raum erlaubt uns nicht, in viele einzelne Dunfte und Rebenuntersuchungen dieser schabbaren Schrift, einzuge ben, welche gewiß zu neuen, fruchtbaren Erörterungen über den interessanten Eigenstand Siost und Anlaß geben wird. Bir erlauben uns noch die Bemerkung, daß der Verf. Manches des vielleicht, eimas anders wurde gesällt baben, wenn er die Bolfischen Prologowenen zum homer von allen Seiten noch langer erwogen hatte, als es uns der Kall zu leyn scheint, wen. Der Styl des Verf. fallt, erwas ins Precible, und ist nicht stey von Provinzialismen. Manche hästliche Benatseher, wie Illium, Illias, welches man hier immer lieset, beleidigett bas Auge.

Fin.

# Mittlere und neuere, polit. und Kirchengeschichte.

Wersuch einer kebensbeschreibung Joh. Heinif Eudto. Meierotto's, königl. preuß. Kirchen und Oberschultaths, Rectors und Prosessors der Beredsamsteit am königl. Joachimsthalschen Gymn, Wiesglieds der königl. Akad. der Wissenschaften der Akad. der Kunste, wie auch der Berlinischen Geschlichaft natursorschender Freunde. Herausgegesben von Friedr. Leopold Brunn, ordentl. Pros. der Geogr. und Statistif am Joachimsthalschen Gymnasium. Berlin, in der akademischen Kunstynd Und Buchhandlung 1802. 598 Seiten groß 8.

Es ift lebt nun eine Stimme bey Denjenigen, melde benverftorbenen Deletotto, fennen, daß frine Berbienfte groß find. und baß ber literarifde und moralifde Charatter beffelben ben Belthenoffen und Dachkommen ehrmurdig bleiben. Der Bera. ausgeber diefer Biographie will die bier gelleferten Data nur far Matetialien angesehen wiffen, worans ein funftiger Le-Sensbeschreiber bes Berftorbenen ein vollfommeneres Bert au' bilben im Stande fepn tonnte. Die erhaftenen Bentrage find! ju fo verschiedenen Belten eingegangen, bag fie nicht füglich an Ort und Steffe eingetragen werben tonnten, und bagerble Unordnung bes Bangen leften mußte: Es liegt alfo fein: feffer Dlan zum Grunde; fo wie ebenfalls manche unwichtinere Migaben fich Anben, ba unter aitbern ber erfte Zuffat unabe : geanbert aufgenetumen werben mufte. Bieraus folgt, bas Die Schreibart im Buche felbst verschleben ift. Beffer maren es gemefen , nicht fo'febt gu ellen', unb Rebet etwas Boble überlegtes zu liefern; denn es ist wohl nicht zu boffen, boff to? leicht Jemand aus ber rudis indigestaque moles dieses sonst nutilden Buches, eine eigentliche Lebensbeichreibung gufame menfeten werde. Bedauern muß man es auch, bag Or. Bram

Bruiff scine Boffnung, in ben binterlaffenen Papieren M'a Miebrere Rotigen von ihm aufzufinden, ganglich getäuscht fab. Bas man noch entbedte, waren einige Brudftide, die fic auf das Gefdaffteleben und bie Sanblungen bes Berftorbenen Beileben. Diefe find auch wortlich aufgenommen worden.

Su den genannten Berebrern M's, bie Beptrage einge fanbt baben , geboren befonders ber Confiftorialrath Arend in Ruftein, der Inspettor Schmit in Corbus, und der Drof. Siedmogrosty am Joadimsthalfden Gymnaffum. Die Abbanblung Schmits fullt bie erften 29 Seiten bes Buchs. aut ift, dem Buniche beffelben gemaß (welchen Sr. B. nicht Satta gewähren follen) unverandert abgedruckt. Sie ente balt (oft allgutleinliche und unbedeutenbe) Rachrichten von Der fruberen Bilbung bes Berftorbenen, beffen Freund und toolider Gefellichafter ber Berf. acht Jahre hindurch wars denn er fab und fprach DR. taglich von beffen isten bis jum saften Jahre, ein Jahr ausgenommen. M. mar am 22ftein August 1742 in Stargard auf der, Ihna geboren, und in der Dortigen reformirten Soule von feinem Bater, bem bomalie gen Rector berfelben , querft erzogen und unterrichtet, bis er Im Geptember 4760 nach Berlin ins Joachimsthalfche Gymnaffum gebracht wurde, Als Rnabe und Jungling mußte er fic mit Benigem behelfen, well fich fein Bater - bak Loos ber meiften Schulmanner - nur in eingeschräntten Bermo. gensumftanden Sefand. Go erhielt er 1. B. nur jum Brube Rud einen Pfennig, und bes Mittags eine Dablgeit, bie aus einem aufe einfachte anbereiteten mobifeilen Berichte bestand. Maffer mar fein gemobnliches Getrant. Bu ber vertrauten Defanntichaft mit ben romlichen Rlaffitern mar er icon ben feinem Bater gelangt, ber bas Studium berfelben, woran er Jo vielen Geschmad fand, feinem Cobre bringend empfabl und ibn querft boju einweihete. - Schmit murbe in ber Solge von Weierotto getrennt, inbem er erft in Dotebam, und barauf in Cotbus eine Predigerstelle ethielt; boch wechselten bephe Kreunde noch Briefe. Gr. Schmit theilt von S. 90 bis S. 119 Auszuge aus Meierotto's Rorrespondenz mit, bie befonders Amts . und Ramilienangelegenheiten betreffen , und graftentheils gar mobl batten ungebruckt bleiben tonnen.

Bierauf folgen Rachrichten, die fich von dem Sohne bes Berftorbenen, bem Dottor Meierotto,, bem verft. Prof. Brad, und bem Dr. Masel in Frantfurt an der Ober berfdreiben. DR 2

Anreiben. Der Berfterbeve berog als Stubent ber Gotteder labrheit 1742 biellniverfitat Frantfurt, von ma er tum Daute Jehrer für die Familie bes Bantier Schickler in Berbin, uniter febr vorgbeilhaften Bedingungen empfohlen wurde. blieb er bis 1772. in welchem. Jahre et eine Lehrkelle am Soadimsthalfden Opmnafium erhielt. Den Con, ber bamals unter ben Symfaffaften berrichte, war rof und wild, fo baft bie Unfralt in einem ubeln Ruf fant. Dr. murbe die jungftet Profeffor fur murbig ertandt, bas Refrorat ju befleiden, ju wilchet Buebe er am Esften April 1775 feverlich eingeführt murbe. Es war fein erftes Beftreben, wieber Dise elolin berguftellen, welches bem muthigen und entichloffenen Danne fo febr gefang, baf es berfenige unglaublich fibben wurde, Der Diefes Sommaffum nicht in felnem verfallenen und in feinem burch Di gebefferten Buftande gefannt bat. Ch traf barauf Cinridtungen, bie jum Deffen bes Somnafium's abimedten. 'Unter andern legte er mit Genehmigung bes Schuldirecioriums eine Conversationeffube an, wo einige ande geluchte junge Leute im Bryfeyn' eines ober bee anbern Leb. rere fich nutlid unterhalten; und auch Befuch annehmen konnten. Es wurden da Beitungen und Berterbichet gebalten; ingleichen war eine Sammiung von Runftiachen, utib ein Bleiner Apparat von phyfifalifchen Inftrumenten vorrfe - Die Rabinersordre Briebridge II. an den Miniffet von Sedlitz, ben Schuluntetricht betreffend, ift aus Mico. fai's Unetobted bon biefem Ronig, Seft's betannt. De. ertiarte fich barüber an ben Minifter, und feste noch auseine auder", mas das Sommaffam von biefen Worderungen bes Re higs bereits erfullt babe, und mas bemillben noch ju then Abrig fen. Die mitgetheilten Rotigen, die jum Theil aus bes Berftorbenen eigenhanbigen Berichten an bas Schulbirecie glum mortlich wiederholt find, beziehen fich auf Die Berfaffung der Unftaft, und enthalten Borichlage ju Reformen. Man lernt baraus bie innere Beichaffenbeit biefes berühmten Symnaftums genauer tennen. - D? hatte einige aneruge, wodurch er feinen Buftand verbeffern tonntemals er noch nicht das Gehalt des vormaligen Rectors Beineus hatte. Er wurde 1781 nach Detmold als Generalsuperfirendent und 1736 nach Sotha als Rector berufen. Der lebte ehrenvolle Ruft ben er in einem Schreiben an den Bergog Ernft ablebnte, veranlafte eine febr achtenewerthe. Untwort beffelben, worand man erfiebt, wie boch biefer Gurft bir, Bephienfte MI's fchabte,

1786 erhielt er endlich durch den Minnede von Zebilt 200 Baler Zulage, nachdem der Kronpeinz Friedrich Wilhelm bes Tafet in Gegenware des Ministers sagte: "er habe dem Gestücht, daß Melerotto nach Gotha geben weede, geradezu wie betsprochen, indem er überzengt sey, vaß der Minister von Zeditsteinen so geldistern und beedlenstvollen Mann nicht ans dem preuß. Stadte werde geben laffen."

Das Beferach; bas Rriebrich II. mit Delervito gebalten baben foll' und welches fich in Bhitopps Bibliothet for Denter und Didmier von Gefdmad. B. 1 Ct. 2 und in anibern Schriften befindet, ift bier and G. 265 fig. abgebruct. "Aber in bem Radiaf des Berflotbenen war ein Dabier, wo M. eigenhandig biefe Linterredung, fo als fie ins Publitum gefommen ift, für unrichtig erflatt. Dies ift ber Schluf bie-Ter Erffarung: "Man ift es ber Babrbelt ichulbig, qu ertiar gren, bag in bem abgebruckten Gefprach nicht eine einzige Benbung bidtig und ungeandert aufgefaßt worben ift. Es "ift nicht ein Wort von ber geoffenbarten Religion, son ber "Meffrade mit beren Sujet, von ber frangofichen Erziebuna in Berlin vottiefontinen; et ift faffch; bag tein boffnunger "voller Berliner Jungling genannt, daß irgend Jemand Bufriebenbeit tind auffallenben Biberfornchen beleugt, ober auf bie Schulter fen geflopft worbeni" Diefe Berichtigung mag obermale bienen ju bezeugen, wie verbachtig viele Anethoten von Kritebifch find ? Rec. bebauert mir Ben. Brunn; bag man ben mabten Inhalt ber Unterrebung von B. nicht bat tennen lernen. Moch unter demfelben Ronige wurde DR. 1786 Butt Rirdenrathe bepen ref. Rirdendirectorium ju Berlin et munnt. 1787 murbe er jum Bitgliede ber 2lfabemie ber Bif. fenschaften zu Berlin aufgenommen. In eben diesem Jahre Fam bas allgemefrie Oberfchileollegium duf Intrieb Des Minis fers von Beblig ju Stande, und Dr. wurde Mitglied beffel Ven. Bep ben etffern Ronferengen fielen mande Debatten vor, burüber man bier Auskunft findet; und ju beren Ausbebung tier nicht Raum ift. 1790 ernannte bie Arabemie ber Runfte und medanifden Biffenfchaften ben Berftorbenen au threm ordenefichen Diftegliede und jum Benfiber bes alabemie fden Semete: - Rerner ift im Bucht Die Rede von mehrt. ren Bobitbaten, Die dem Symnaftum durch Ronig Friedrich Bilbeim II. und burch Bermadeniffe juffoffent; Imgleichen find die Britfe mitgetheilt, die Doan' feine Gattinn auf feinen M 3 Reis

Steifen nach Prenfen 1792 und 1800 gefchrieben hat. Bepbes maren Geschäftereisen, die ihm bas Oberschulkollegium pur Untersuchung ber bortigen Schulen aufgettagen hatte. — Leiber fam er von der lettern schon kranklich duruck. Er hatte noch einen krankenden Berdruß nach Endigung eines Bestichts, deffen Ansertigung ihm fehr sauer gewonden war. Er endete sein thatiges Leben am 24sten Sept. 1800.

Drey wichtige Abschnitte beschlieffen bas Buch. erften wird Dt. als Lebrer geschildert. Diefe Charafteriftik ist vom Prof. Siedmogrozky, dem ehemaligen Schüler bese felben, ber ben ber Bedadeniffeper auf DR, die Denfrede auf ibn biett, entworfen. Sie verschafft uns eine beutliche Une . Adt ber Dethobe, welche ber Berfterbene benm Unterrichte der Rhetorif, ber fateinifden Obilologie und der Ginleitung in die flafufche Literatur in ben obern Rlaffen beobachtete. -(Grundlich behandelt.) Der zwepte Abichnitt ift überichries ben: Meierotto als Gelebrter und Schriftsteller, und ift gleichsem ein Dachtrag zur erften Abbandlung. Diese Date Mellang ift vom Roufistorialrath Arend in Kustrin, der auch mit bem Berftorbenen audleich auf bem Somnafium ftubirte. Man lernt barque feine Studien auf Diefer Unftalt und auf ber Univerfitat Frantfurt naber tennen. Das angehängte . Berzeichniß feiner Schriften befindet fic bis jum Jabre 1795 auch im gelehrten Berlin. Rec. vermift bey bem Dachtrage S. 499 bie Abbanblung M's in ber awerten Sammlung ber Beptrage gur beutiden Sprachfunde, porgel, in ber Afabemie der Biffensch. Berlin 1796. Aft die Sprache des ure fordinglicen Deutschen nicht einsplbig gemesen? - Dan erfaunt über ben literarifden moch ungebrudten Dachlag bef-Telben in verichiebenen Sachern. Der Berausgeber verfichert, daß ein Thell deffeiben in einer eigenen Bammlung ans Licht treten werbe. Der britte Abschnitt entwirft ein Bild von Meierotto als Mensch. Mit Frenden verweilt man ben diefem Bemaibe; Rechtschaffenheit, Orbnungeliche, Gefälligfeit, Uneigennutigfeit, Religiofitat, ftrenge Pflichterfullung und Beiaffenbeit im Leiben machen bie Sauptzuge beffelben ans. Das Bildnif Meiergero's von Schadow gezeichnet, und von Meno Sans geftochen, fleht vor dem Buche.

Rec. tannte auch ben Beremigten, für ben er mabre Achtung empfand, menn er Belegenheit batte, ibn naber gu beobBenfachten. Er an feinem Thelle glandt übewepas zu fepn, bag M. fo bachte, sprach, fcried, und hundelte, wie es in Blefem Buche beschrieben ist. Sein Andenken bleibt in den Annalen des Symnasiums, so wie in den Bergen seiner vielen Berehrer gefegnet.

Ww.

Seschichte bes französischen Revolutionskrieges; her ausgegeben von 3. G. Pass. Dritter Theik. Bis zum Wiederausbruche der Feindseligkeiten in Deutschland. Stuttgard, ben Steinkopf. 1801, 153 Seiten 8. 16 R.

Eine gortlebung ber im soften Bb. iften St, unferer Bibliothet angezeigten erften Banbe eines Bertes, beffen Zendens wir dafelbit darafterifirt baben, und feine Urfache finden, das bort aber bas Sante biefer nur furgen, aber nichts bestomenie ger bundigen Ueberficht bes benfmurbigen, nun Gottlob geen-Digten Rrieges, gefällte gunftige Urtheil ju anbern. 3m atem Duche ift ber Seefrieg vom Jahr 1797 ergablt, nebft ben vergeblichen Friedensunterbandlungen ju Bille mit England, und ju Paris mit Portugal. Das gte Buch ergablt bie verachtiche Begebenheit bes igten Fructibors, ben Unfang bet Berhandlungen in Raffatt, - bayn die Revolutionirung det Schweit und Roms, und die Seefriegsbegebenheiten biefet Betlode, - Die Entftehung ber neuen Roalition, Die weitee ren Bedrudungen ber Odweil, und bie gleichzeitige Expedie tion nach Megopten, bis jur Schlacht von Abutir, find im 10. Abschufte enthalten; und im teten bie Kriegesfortfebung in Megypten, in ber Schweis, und in Unteritalien. Das 12te Bud befchlieft biefen Band mit bem Rriege gegen Meapel, Bis ju beffen Eroberthy halb bom Biebetausbruche bes Rrieges in Deutschland. - Ber bet gedrängten Sarge blefer Ergab. fungen-ift die Bichranfabeima ber Quellen, worans ber Berf. fcbepfte, und die Werneffung ber Lefer, Die fich naber über Die einzelnen Begebenheiten untereichten mochten, ein wefente lider Mangel bes Beres.

Welchichte Der parthenopelichen Republit; von 366. Gottfried Pahl. Frankfurt am Main, ben Efflinger. 1804. 227 Seiten 8... 20 2C.

Die ebbenerische Erscheinung einer neuen Republik (mit einem Alten Ramen ) auf einem bagu wenig geelaneten Boben, dem man mit Baffengemalt Die jarte Pflange einer fregen Berfaffting aufbrang, fat für die Bejegeschichte immet ein Inter-Affe. Das wogetide Deer der Revolution des letten Jahre gebende im verfloffenen Sabrbundert bat biefe turge Erfcheis nung einer Demofratie in Unteritalien gwar langft wieber Berschlungen; ble Unnalen der leidenden Menfchheit aber wird fie aufbewahren, als ein Dotument bet' Billeubr und bes Despotismus, welche in eben bicfer Beit des Frefheltsichminbels auf Unternehmungen biefer Urt fließ, und in Reapel mit grafficher Gewalt und blutigen Greneln bas Liebergewicht et. Dielt, Die Republif unter Leichenhaufen begrub, und manche febr ebte, um bas Baterland lang verblente Definner - mit Robespiertefchet Buth - ermargie, welde vielleicht ihr elnen Augenblich beriert maren , ober gur die Bacta ber ben Staat gegebenen neuen Berfaffung mur befregen angenome men hatten, utn in bem allgemeinen Tumult und Umfturg, du retten, gu erhalten, mas möglich ju retten und ju erhalten Ungladliche Ochlachtopfer! Die beffere Menfcheit bes wahrt euer Anbenken; bie gerechter richtenbe Dachweit with eure Dandlungen wurdigen, und fle nicht, wie bie und ba noth gescheben mag, mit ben Unternehmungen eigennühliger; the fender Demagogen vermengen, welche fic über ble Leichen toter Mitbutger, über bie Muffen bes Stagtes, über ben Rant Teines Bermogens hinfamangen, um far einen Augenbite mit Unreiner ganft bas Ruber einer felbftgebildeten neuen, Berfaf. lung zu ergreisen.

Win haben bier eine fehr nedebstiere, und, nur fegenannse Geschichte diefer Begebenheiten ber Revolution in Reppel var uns, deren Sitel mehr verspricht, als ihr Indalt leiftet. Nach einer Erflaung, wie die solgende im Burbericht in die Erowherung und Revolutionbrung wan, Respel ift einer der interesnsanteften Alte in dem großen Dramp utsteuer Zest. Aber noch
nsind die Erlebwerte, welche seinen Gang bestimmten, und
plie Geschlate bes Details zu wurig entwickelt, als daß eine

praamatliche Barftellung beftelben moglich mare. Der Beb faffer biefer Schrift batte besbalb tur bie befchrantte Abficht. bie wichtigften Thatlachen . burch bie Bergleichung ber Reuge niffe bepber Pariepeil - (?) ju folichten und berausjubeben, fie in ihrem norurlichen Ausammenhanne It ordnen, und Lbem beobachtenben Reitgenoffen, ber lettem Streben nach ei-"ner hellen Heberficht bes Gangen ; die Sand ju bleten. Ansehung ber Operationen ber frangofischen Armee, von bem "Unfange bes Krieges bis zur Eroberung von Wenvel. "war die Schrift bes Burgere Bonnump, eines mithaubein. ben Augenzeugen, Coup d'oeil rapide fur less opérations de la Campagne de Naples feine Sauptquelle, und er ift aibr febr oft wortlich gefolgt. Da aber in Anfebung ber fpå-\_tern Ereignisse Leine Quelle diefer Art floß: so mußte die Gegablung berfelben butftiget ausfallen, jumgt fie nur mabte Chatfachen - (?) aus einer chartifden Quelle widerfore. "chender Sotzungenachvichten ausheben burfte. (!) -Dad einer foldben Ertideung fragen wir : wie tonnte Dr. Pahl feiner aus Bonnamy gezogenen Befchichte bes Zelbinges bis gur Eroberung von Deavel, welche bren Abichitte fallt, und feinen Coffectoneen von einseltigen Seitungsnach: Wienten, welde in bem einen fehren Abschnitt ben vierten Theil bes Buchleine, ber doch einen reichbaltigen Beitraum von acht Monaten umfaßt, enthalten ift, ben Titel einer Beschichte der parthenopeischen Republik geben? — etma jum Aushangefaft für Rauffuftige? - und wer, und was Bat ibn jum Wefchichteiber biefer unbeschrieben gelaffenen Republit berufen, bu er nur aus fo unreinen Quellen, ale Befrungenadrichten firt, ju fcopfeit wußte? - welleicht Mus torfpreulation und Binangbrang?" Musinge aus biefen unbebentenden Bogert - worin Die Begebenheiten abrigens flieffend, aber in febem Betracht einfeitig, unvollftanbig uto aum Theil unrichtig ergablt filid - ju liefern, wurde finen von bem Berf. felbft angegebenen Borausfehangen nach, Beitund Papierverdert fenn, jubem, ba felbft bas eine Rapitet biefer Beudogeschichte ber partbenepefichen Republik auffeeft wenig von bem eigentlichen Buftand, von ber Berfaffung und bon ben Begebenheiten in bein Innetn blefer tumultabrifcon Ebbemere eines Krenftaates faat ; fonbern blof eine forenefebte Kriegesgeschichte ist; in welcher ber Karbinal Ruffo vis "ein Mann von Genie und Araft," bet ichanblich treulofe Bruch ber Kapftulaffen von Reibel bittet Reifen, und feine Rath. DR 5 -geber

geber, die Samilton's; unter ganz glimpflicer Erwähnung, und "ber gute König, und die (faufte?) Königin von Neas "pel, ben dem schrecklichen gerichtlichen Blutbad übrer Untersehanen, der sogenannten Patrioten, als unschubige Zuschauer "verscheinen, — die unaussprechlich viel ben dem Anblied "des vergossenen Bluts und der Schuldissen filten, die "durch ihre Verdindungen mit den Schuldissen in das tiesste "Elend gestürzt wurden, ohne jedoch die Maastregelin "hindern zu konnen, (!!) die man ihnen als schlechtere wings nothwendig dargestellt hatte. —

Sta

Deportationsreise (,) Blucht und Schifffruch bes Erbeputirten 3. 3. Anme'; mit der Beschreibung vom (von dem) Leben und (dem). Late der übriden Deportation (Deportirten) auf (in) Capenne, Nehst Bemerkungen über einer (eine) Kolonie, und die daselbst besindlichen Neger. Aus dem Französischen übersetzt Leipzig, b. Neiniese. 1801.
230 Seiten 8. 1 M.

Die von der entarteten despotischen. Directorialregierung Rranfreichs, am 18ten Fruftider an Der Stellvertretung det Dation überhaupt, und an einzelnen der ebelften Individuen berfelben verübten Gemakthatigfeiten. brachten ben allgemeje nen Sag und Abiden von gang Europa über bie - nun langft wergeffenen und in ibr Dichts jurudgefehrten tyrannifden Triumpiren, welche an diesem Tage burch bie Dacht ber Bajonette auf turge Beit flegten. — Das obige Wert ift eine ben Sammlungen von Dotumenten biefer Directgriafverbrechen und enthalt eine Darftellung der Greuel, welche die Despaten aber bie nach ihrer Billführ und aus Drivathaß geachteten Deputirten verhangten. - Ayme, Deputirter vom Departement de Drome, einer biefer Gefchteten, entfam anfange lich bem Bannftrahl durch die Flucht; ward aber icon an beis Barrieren von Paris angehalten , nad bem Tempel gebracht, und bald darauf nach Rochefort geführt. Mit ,192 jur Deportation verurtheiten Depreirten. Prieftern und einigen

Dieben einasschifft, besonn die schreckliche Raber nach Capenna. Die Fregatte ftranbete gleich am erften Tage, mabrend eines Angriffs, englifcher Raper, ber biefem jeboch nicht gludte. Die Gefangenen murben auf ein anderes Schiff gebracht, und nun. wahrend ber breymouatlichen Reife, mit mehr ale militarifches Sarte, und mit einer Granfamteit behandelt, wovon bas Des sall Schaubern erregt. - Bon ben Bewohnern von Capenne exfuhren fie eine febr menfchenfreundliche Bebandlung. befto murbigere Satelliten bes Directoriums, gefuten fich ber graufame Jeannet und Burnet, welchen die Aufficht über die Deportirten batten. Umme mard burch einen feiner Saubese leute, der ibn in feine tleine Beffung aufnahm, gegen bie hatteffen Behandlungen biefer Benfer gefchut; aber er litt bagegen nicht minder burd bie mit bem hofen Rlima bes Lang" Des verbundenen Qualen. - Ueber Capenne, beffen Boden und Orodufte, und aber die Megerkolonie bafelbit, giebt ber Berf. einige intereffante Dadrichten. - Er entfam enblic permittelft eines ameritanifden Odiffes. Diefes icheiterte an ber foottlanbifden Rufte, und wie burd ein Bunder marb Unme auf eine schottische Sinfel gerettet, wa er die gludliche Dievolution vom 18ten Bramaire jugleich mit feiner Bucudt berufung erfuhr , und bann nach Frankreich jugudfehrte.

Die Berbeutichung, oben vielmehr Verundeutschung die fer intexessanten Schrift, ift eine der elendesten Machwerte ber Uebersehersabriten, wovon die Beweise auf jeder Seite par Augen liegen. Schon auf dem Titel dokumentirt bieset Sabrikenarbeiter seine Unwissenbeit in der deutschen Sprache.

F

Historischer Ralenber für 1801, von C. Westenrieder. Munchen, bep lindauer. 1801. 318 C.

Der Berfasser schilbert zuerst die Fortschilte der Deutschen in religiöser, sittlicher und literarischer hinficht unter Carls V., ersten Nachfolgern. S. 3—98. Sodann folgt eine furze Derstellung der beutschen Geschichte unter Ferdmand I. S. 99—1613 endlich die Geschichte Maximiliang II. S. 167

Angebange find 1) eftiffe Benfagen, weithe baupt factio Unterluchungen wiber telerifche Gelftiche. Berenpro beffe, Benrichtungen, eine baneride Rieibererbnung o i'reet bas Militalrivefen und ble Softialrung bes S. Albrechts PV. von Bapern berreffen; 2) Ein Bergelchnig vorzuglicher Lite tatoren und Berfteller ber Biffenichaften in ber lebten Satte bes esten, und im isten Jahrhunbert. Unvertennbar ent balt auch biefer Band viel Gutes, und manche feine und treffe fende Bemerkungen, aber auch fo viel unwahre, übetreiebene and verbrebte Darffellungen, Jug ber Renner nicht burdigate hig damit gufrieben fenn fann. Gleich im Anfange fucht ber Berf. ju zeigen, baf bie lutherifche Reformation ben woble thatigen und machtigen Ginfing auf Rationalauftfarung unb Bittenverbefferung nicht gehabt babe, ben ibr protestantifche Odriftfteller insgemein jufdreiben, und felbft unter ben Ra tholifden mehrere einfichtevelle Danner jugeftanben babeit. So wenig es fich in Zweifel gieben laft, bag bie Reformation ihren Anbangern eine Beiftesfrenbeit fdentte, Die bem Bote Schungsgeifte, der vorber von machtigen Pfaffen und Boniden gemaltfam jurnagehalten, und verfolgt murbe, bie Berefchaft gab, und die bieberigen Stuben ber Unwiffenheit und ber with Eubrichen Dathe berghaft angeiff; und nieberwarf: fo beist es hier gleichwohl: "Es fand fich fcon in der erften Anlage "ber Grundlage, welche man, um bie neue Ordnung bet Dinge ju bewirfen, unbebingt aufgeftellt batte, ela Reim des Biberfpruchs und ber 3wietracht, ben welchem bie Er "fdeinung mancher folimmen Rolgen unmöglich gu" bindert Dadbem tein menfchtides Infeben in ber Entidie "dung über Glaubensfachen gelten, tein unbedingter Glaube "Statt hoben; nachdem jeber, auch ber gemeinfte und unflu-" Diertefte Menich berechtiget fenn follte, ben berühmteften Resormatoten affentlich ins Angeficht ju wiberfprechen, und, "falls fich nut Partebriehmer fanden, für fich eine abgefom Derre Religionspacten gu errichten (?) t'fo fühlten felbst bie Erfinder und Festseher diefer Brupbfage nur ju bald, Daß "fie es nicht fo gemeint, bag fie bie Freubeit im Denten, wiemobi fie felbft feibe anfangs unumfchrantt aufgeftellt batten. nicht fo eingeführt haben wollten. Bie batten auch ofe es Aften berühmten Reformatoren jugeben follen, bag ber nachfte. befte Bibelansleger fle um ibr vaterliches Unfehen bringent Lund bard neue Befete und Aenberungen ihren Rubm und ibr Berbienft verbunfte? " C." fig. Benn auch Efniges in Diefer

DarBeffung mage fent fallte: fo ift boch bas Weille übere. erieben, und mie gebaffigen farben geldeilbert. Dagegen fceint es ber Bert &. 10 fig. fogar ju billigen, bag man in Satholifchen gandern "alles Unterfuchen und Dacherabein in Staubensfachen, als ein für Laven unzwedmäßiges und cana aberfluffiges Geldafft abichnitt; bag man biefe gerabegu an Den Bugipruch ber Rirche binmies, und alles appige Befrite ateln für frenelhaft, und jedes Difttauen und jeden Ameilel får verbammungemarbig und funbhaft erflare; bag umn ibe men, ohne fich erft in mettlauftige Bemeife einzulufen, einen Agrechismus bet fatbollichen Dogmen vorlegte, und fie man eine punttliche Behauptung nub Beobachtung berfelbem weit unundfichtlicher Strenge, ben ber man von ber Seille elt feiner genommenen Daagregelu verlichert ju fenn alaubtes manbiels." Rad folden Zeufferungen lafte fich auch verrane then wie ber Berf, von bem bamgle aufgefommenen Sefulte Deben genrebellt babe. "Diefer Orben , beift es G. 11 ffc merichien in Der Thar gerabe ju ber bringenoften Reit, gu welder in vielen Lanbern, ungeachtet aller gutlichen und gewatte demen Borfebrungen , mit benen man ben Abfolt von ben adathalifchen Religion au webindern lucher demnoch Alles in pollen Gabrung mar. - Da bis babin in feiner haverloen Stott bie Upiperfitat ju Ingolftabt aufgenommen, geftife sete Soulen und Rondige Lebrer porbanden maren : fo murbe nun für offentliche Schulbaufer geforgt, wolche ben Seinicen agingerfumt, und von allen Landesfindern, die Rubiren molls ten eibefnicht merben follten, tc." Dan barf es wohl einem fo aufgetiarten Gefchichestenner, wie Gr. 28 Hi. jutrauen. Daß er mit bem eigentlichen 3wert bes Seluiterorbens befannt' fen; daß er miffe, paß.ben Drben fichmir au einam umfallene den freven Gefichtepunft erhoben; fondernifich immer hartnate die mit Armfeltateiten beidafftigt, die bellern Renntniffe au bindern , und Lander Die unter feinem Einfing ftauben , auf mebrere Dengeatjonen gurudfuthalten athiete bobe. Bleide mobl fcbeint es, wie die Sachen bier gestellt find, als wolle St. B. biefe feinen Ordenebruder in Odus nehmen. Er freicht S. 14 von ber Sorgfalt der baverichen Regierung fun Die Erbauung von Jefuicerichulen, Bohnbaufern und Rirchen. welche burch ibre Sabl. Broffe, Schonbeit. und Bracht. einen großen, ober vielmehr ber wichtigften Mationalanstalt vollfommen entfprothed batten; vor ben verfcbiebenen autlis den und icharfen Mittelt un benen bie Bergebe von Bonten teine Birtung. "Dan gal ber Rifer gipe gefäffigere Ante mort, als man bep folden-Gelegenheiten unter Leopolden au boren gewohnt mar: bas Berfprechen , burch bie Revffion ver Babifapitulation folden Befchwerben für bas Runftige mortubengen.

Molemb betrieb blefe Angelegenbeit belief febbalter! ba afeich benm Antritte feiner Regierung Die Bowerfden Bauern. benen bie aufferft barten Bebruchungen ber in ibrem Batere fande berrichenben Bellerreicher unertragitt gemorben, eine Berfchworung wider fie ftifteten, beren Ausbeuch mit genauer Roth und wielem Blutbergieffen erft gebanipfe werden tonnte. "Ginige Beitgenoffen, fant ber Berfaffer &: 43 . arbfitembells furifichtige ober Ochmeidler, nannten bas in bffentlichen Schriften vermeffene Rebellion, mas fie vielleicht im entgegene gefetten Kafte, wernt bas Unternehmen gefungen mare, obermenn Unterthanen bes Raifers fich auf biefelbe Art einer freme Ben Dereichaft widerfest batten, als Drufter eines verebrunge murbigen Patrioriemus, und einer belbenmathigen Ereur gei gen ben rechtmafigen Lambesfürften, lant murben gepriefen haben : bemn in ber Dauptfache war bie Abficht ber Landleute Bod'nut auf bie Bifebereinfegung iftres eigenen Fürftenbaufes dericer. Frevlich mar es im Beunde Schwarmeren, was bie Bauern unternahmen; wie denn aberhaupt vom Par felotismus nur ein febr furger Schritt zur Schwap. merer ift." (Micht fuimer, und nicht nothwendig, follten wir benten. Der Patrior geht zwar allerdinge leicht in eine gewiffe Degelfterung, in einen eblen Enthuffammus über : aber menn'et fich in Janacismus ober Schwarmeren verliert; fd muß neben feinen patribilichen Gefinnungen hoch eine upreine Quelle porbanden fenn, bie entweder ben Berffand umnebeft ober bas Berg angegriffen but.)

Dag bie erften Auftalten unter biefer Regierung, bei Brien mit Branfreich gludlich fortjufeben, in Deutschland miffe latten, baran war nicht bloß die Langfamfeit der Reicheftande. in Stellung ibret Rontingente; fondern eben fo feur auch der, Being Ludwig von Baden Schuld. Diefen ehrgeitzigen, Reldberen beleidigte somobl das bisberige Kriegsgluck des Derrods von Warlborough, als die ausgezelchnete Achtungs melde ibm der Biener Sof bewles. Dutch bendes bielt er fich får perduntelt, baber fein unübermindlicher Groff gegenfe demicherage: er beerng fich auch in der Theel als menn ge-٠.. ٠

gerate bas Segenthelt von bem thun wollte, was die Felba herren ber Bundegenoffen vor Eröffnung bes Beldzugs geameinschaftlich beschloffen batten. Eben so gieng es dem Berezoge in den Riederlanden, durch die Gifersucht des Generals Slangenburg, der selbst die Generalstaaten wider ihn zustimmen wußte.

Bad ber volljogenen Acht toiber Baiern, verlangte Anrufals beffen Stelle im Rurf. Rollegium, und Die Obere pfali. Das lettete fant ber Raffer bebenflich, bis bie Rure fürften barein willigten. Dagegen regten fic wieberum im 4. 1709 bie forrespondirenben Burften, als gegen eine eine feitige Unternehmung. Doch beforderte jene Beranberung Die nene Artivitat von Anthibmen, und bas Ginruden von Rurbramidweig in Das Rurfurftl. Rollegium, unter ben Befannten Bedingungen. Seit dem 3. 1707 erfolgte ble Beritadelung von Baiern. Durnberg, bas Bisthum Mugse Bura, befonders aber Raiferliche Minister und Lieblinge, betamen einen beträchtlichen Theil Davon; bas zwischen Salze burg und Paffan aber gelegene Gebiet, murde dem Eraber-Jogebum Defterreich ob ber Ens einverleibt. Obngefahr ein gleiches Schidfal hatte bas Land bes auch geachteten Bergogs von Mantua. Der gutft von Lamberg wurde, ale Lande graf von Leuchtenberg, durch eine Lift in den Aurftenrath eingeführt. Wegen alle blefe eigenmachtigen Sandlungen, proteffirten bie forrespondirenden Rurften abermale. Dan brang befto eifriger auf die Berftellung einer beftandigen Babitapie enlation. Es wahrte aber bennahe gwen Jahre, bis man Ach über ein paar Artikel verglich, unter welchen blefer merke murdig mar, bag ber Raifer bie Guter eines in bie Icht ere Marten Rucften nicht an fein Saus bringen; fonbern bem Reiche laffen follte. Meue Beschwerben gab es, als mabe rend ber langen Trennung bes Reichstammergerichts ber Reichshofrath in mehrern an bemfelben anbangigen Rechts-Taden Mandate ergeben ließ, und fich alfo in die Geschäffte eines fremden Berichts einmischte. Die Biebereröffnung bes Rammergerichts erfolgte erft im 3. 1711, nach vorbers gebender Bifitation beffelben.

Bey den Borbereitungen jum Feldjuge des J. 1706, findet der Berf. S. 130 nein wenig sonderbar und weit gesattieben, daß die Protestanten aus der Berordnung des weste phalischen Friedeus, welche ihnen gleiche Neckte mit den Rastr. U. U. D. D. LUKU, B. I. S. LUKU, B. I. St.

ntholischen jugesteht, ben Schiaß herleiteten, das auch im Kommando über die Reichstruppen die Gleichheit der Reilsegion genau musse beobachtet werden." Schwerlich wird sich wohl das Ungerechte dieser Forderung erweisen iassen; und wenn der Berf. glaubt, zwen mit gleicher Macht versebene Oberbesehlshaber hatten sicher mehr verderben als gut machen mussen; so sieht man nicht, warum bepde zugleich und abwechselnd den Oberbesehl, subren mußten. Sonst hatte ihm auch seine oben angesubrte Bemerkung über die Eisersucht des Markgrafen von Baben gegen Mariborough zu Statten tommen tonnen, indem diese weniger schäbliche Kolgen haben konnte, sobald ihm ein anderer an die Seite geseht wurde, dessen Nath et bey wichtigen Angelegenheiten einziehen sollte.

Bir übergeben Die wichtigen Rriegebegebenbeiten ber Stabre 1706 Bis 1709, weil fie ju bifannt find; wiemobt wir auch bingufegen muffen, bag fie ber Berf. mit vieler Ginficht in ihren Urfachen, Bulammenhang und Bolgen befdrie Dur noch ein Bort von ben Sandeln bes Raifers mit bem Dapfte. Der lettere batte es allerdings burd auf fallende Darteplichfeit fur Frantreich; durch ble Zumaafe fung, bag ber Raifer fein Recht ber erften Bitte nicht obe we ein besonderes papftliches Indult ausüben turfe; burd feine Maagregeln in Anlebung ber Bergogthumer Barma und Placenja, u. dergl. m. verbient, daß er nach bem Entfate von Turin burd Die Raiferlichen Rriegevollter icharf geguche tigt wurde. Allein, sonderbar genug, die Generalftagten gestatteten ihren in der Rabe von Kerrara ftebenben Eruppes nicht ben geringften Unfug im papftlichen Gebiete; ja fie Schickten fogar ibren Beneralen ben Auferga zu. ben Raiferlie den Befehlehabern nicht zu geborden, wenn fie von ihnen verlangen follten, in das papftliche Geblet einzurucken. Urlache diefes auffallenden Betragens mar eine Brrung amb fcen ihnen und dem Kaifer, ber ben Bifchof von Osnabruck, feinen Unverwandten, jum Bifcof von Danfter gewählt wissen wollte; da bingegen die Gen. Stagten ben Bifchof von Paderborn ben diefer Babl beganftigten, bamft bes Raffers Einfluß in Beftphalen nicht mi groß werben mochte. Der Raifer, gab endlich boch nach; ber Papit erkierte zwat am fanglich bepbe Bablen für ungultig; bestätigte aber zulest den Bildes von Paderborn. Wit dem Laifer nerieth Cles mens

#### Befdichte Griechenlands von 2B. Mitfert, 195

wend Mi. im J. 1708 wegen Commachio in neue Streb tigfeiten, bie et zwar bis zur angebroften Erfommunifation und Waffeinenftung trieb; aber auch, wie man weiß, nur durch einen bemithigenben Bergleich enbigen fonnte.

Bernnathig bert ber Berf, begangene Bebler und ichlede be Befinnungen auf feber Seite auf; lagt abet auch überall bem Berblenfte Gerechtigkeit wiederfahren. Seine Schreibent ift; ohne fahn zu fenn, boch ber Gefcichtbeschreibung ziemlich angemeffen; nur zuweilm attet die Erzählung in Beitichweifinkeit aus.

Tan

Geschichte' Griechenlands von William Mitsord, Esq. nach ber britten Ausgabe aus dem Englischen überseht von J. F. Baron. Bresson, ben Korn dem altern. 1801. Itventer Band. XII Seit. Borr. und Inhalt und 467 Seit, gr. 8. 1 Mg. 16 M.

Don been Originale fann biet bie Biebe nicht fenn; eine Rtitit beffeiben wurde einen ju großen Raum wegnehmen, and die einzelnen Dangel beffetben überfiebt man getn beb den vielen welt groffern Boringen biefes Berts, bas in bies fem zweiten Bande ben bem Renner und Richtfenner mehr Benfall finden wied als in bem erften Banbe. Diefer zwente Dand beginnt im oten Rapitel mit einer Ueberficht ber oftilden Nationen, welche mit Griedeniand in politifder Berbindung fanden. Dier bie Unterjochung der affatischen Gries den unter bie verfiche Oberherrichaft unter dem Corus. Camibpfes - Darius. 3m 7ten Rap. wird die Befdichte Bries denlands unter ber Megierung des perfifden Rinigs Darius fortgefest. (S. 51 ff.) 3m 8ten Rap. ergablt ber Berf. Die Beschichte Briechenlands von ber Beit an, wo Zerres in Perfién ben Ehron beftieg, bis jum Schuffe bes erften Belb. auge biefes Regenten gegen Gufedenland. (6.121 ff.) In oten werben bie Angetegenheiten Stiedenlands feit ber Bolade ben Balamis, bis jum Schluffe bes verfichen Ginfalls

falls (G. 220 ff.) erzählt. Das 10te Rap, enthält eine Meberficht ber Bewohner ber weiflicen ganber, die mit ben Briechen in politifder Berbindung fanden, und ber griedis difden Anpflanzumen in Sicilien und Italien (6. 288 ff.) Sm iten Rap. entwickelt ber Berf. Die Angelegenheiten Griechenlands vom Schluffe bes fogenamiten perfichen Kriegs an, bis gur Grandung ber Siderbeit für bie Briechen geden Die Barbaren burd Cimon's gludliche Unternehmungen ( &. 935 ff. ); und im 12ten Rap. von biefer Beit an, bis zum brepklaidbrigen Waffenkillstande zwilchen den Atbenienfern und Lacedamoniern. (6. 401 ff.) - Bas Die Uleber fehung anbelangt: fo findet Rec. feine Urfachen, von feinem in ber Angelae bes erften Banbes niebergelegten Urtheile aurudtugeben : obgleich einzelne Stellen und Ausbrucke in Ans fpruch genommen merben fonnten. Disweilen find bie lebe tern nicht ebel genug ober frembartig, welche hicht abgefindent werben konnten. Uebrigens mare es für den Ueberseber eine Bleine Dube gewesen, wenn er überall bie Geitentabi Des Orlainals bemertt batte, ein Umftand ber biemeilen bod bem Deutschen Lefer angenebm feun tonnte. De bie, bem Oriale nale bevaefugte tleine Charte von ber Gegend von Thermoppla ein bloger Dachftich berjenigen ift, welche man ben Barthelemp's Reife bes jungen Anacharfis findet, und biefes Wert mabricheinlich im Besitze solcher Leser ift, die diese Ues berfehung taufen werden: fo ift es ju billigen, bas er burch Beglaffung berfelben fein Buch nicht obne Doth vertbenerte. Rec. municht. bag das Publikum biefe Ueberfetung gehörig unterftube, bamit ber herr Ueberfeber fein Berforechen. fe fortauleben, erfüllen toune; jumal ba bie zwepte, bereits ime D. Megverzeichnig ale fertig angefunbigte Ueberfegung meit immer nicht erschienen ift.

# ntelligenzbl

#### Anfünbigungen.

Meue Berlagswerke zur Offermeffe 1802 von Lanabein und Alager in Arnftabt und Rudolftabt.

Anfeitung, wie Rinbern bie Erlernung ber geben Gebote ung: fic und anwendbar gemacht werben fann. Ein Gulfebudlein für Zeltern und Lebret, welche ihren Rindern Dies fe Bebote lernen wollen und follen. 8. 4 Gr.

Sinfamen, bir, im Chiufato. Gine piemontefiche Movelle Die einem Rupfer von Beinrand. 8. Amen Theile. 2 Rible.

Grafen , bie , von Moor. Gin Bamiliengemalbe. Swer Theile. Dit einem Rupfet. 8. 2 Diblr.

Quillus ber Betworfene. von C. G. Eramer. Erfer Theil. Mit einem Aupfer von Weuller. 8. 18 Gr.

Rafferbants bas fichfice in Deutfolanb. 1 Atbit. 8 Gr.

#### Much unter bem Titel:

Deutschlandt ebeifte und traftigfte Regenten, im romantifchen Gewande bargeftellt von bem Berfaffer Ratis des Großen, ber Semitamis ic. Mit einem Rupfer. 8. Orlando Orlandino, ber wunderbare Abentheurer, vom Berfaffer bes Minalbini. 2 Theile. Deit Rupfern. &.

2 Rtbir.

Raferepen ber Liebe, vom Berfaffer bes Sagermabchens. 3mepter Ebell. Dit einem Rupfer von Schule. 8. 1 Mitbir.

Schollenberg, 3. 96. . Cebr rund Unterelderbuch für ba Bugent in Burger : und lanbichulen, wie auch jum Des branch für Privatlebrer. 3wepter Theil. 8. , 12 Gr.

Deffen Lettfaben ben bem erften Unterricht im Rechnen. 6 Gr.

Ligeuner, bie. Gin Roman nach bem Spanifchen, vom Berfaffer bes Ringlbini. Dit einem Rupfer von Dit ler. 8. 1 Ditbir.

Bu Johannie ericheinter

Infine der Berwotfene, von C. G. Cramer. Awerter und letter Thell. 8.

Bon bam fürglich in Pavis erfchienenen und mit vielem Bepfall aufgenommenem Romane: L'enfant du Prieure on la Chanoinesse de Metz par Madame Guénard, Ausett d'Irma. 2 Tom. 8. ericheint jur Oftermeffe 1803 eine gute. deutsche Hebersegung ben Langbein und Alager in Rus bolitabt.

Im Berlage bes herry Darnmann in Bullicau ericeine aut Jubilates Deffe 1803

Luna, ein Taschenbuch für das Jahr 1804. Ber ausgegeben von Frang Sorn.

: Man erwarte bier feine Unnouce voll Amponicenber Belbftgefälligfeit, bie fich bund bie gefammer pedrangte Schace ber Tafchenbucher Babn ju machen verhieße , teine gigantifde Berfprechungen, Die nicht felten icon burch fic felbit aufgehoben merben, teine Bertanbigung allgefevertes Mamien: - nier wemine Worten babe tib biefein Webertschuren voranden felderen.

Der Zweck biefes Lafdenbuchs, in welchem profaifche Auffage mit Bebichen abwechseln merben, ift eine freunde liche beruhigende Unterhaltung ju geben, bie nicht auf der Oberflache abgleite; fandern bas Innere felbft berühre, und die tiefe Bedeutung bes beweglichen Lebens in fpielenben Bildern barauftellen.

Statt ber gewöhnlichen Almanache Aupfer, die meistens num eine temporate Beziehung haben, werden hier die Bilde niffe Shakespear's, Cervantes, Ariosto's und Goche's von Lips gearbeitet, bedeutendete Gefühle hervorzurufen vermagen.

Dind gleich die meiften Auffage fur dies Safdenbuch bereits vollendet: so wird fic boch noch immer einiger Raum fur gute Beptrage finden, die mit willtommen fepn werden, wenn fie mit jenem 3wed übereinstimmen.

Als Begleiterinnen biefes Tafchenbuches erfcheinen ju gleicher Beit in bemfelben Betlage :

Andeutungen far Freunde der Poefie, in Fragmensen von Frans Sorn. Anhang zur Lung.

Draunfdweig, ben iften Julius 1802.

Fring Born.

Lieber für Vollinfebulen. Zweyte ganglich umgentbeitete Ausgabe, 34 Bogen. 8.

Langft And Diefe trefflichen Bolfs ; und Rinberlieber in allen Schulen und Unterrichtsanftalten ber Konial. Braun-Koweig. Lüneburg. Kurlande eingeführt. Bir freuen uns das ber um fo mehr, ihre allgemeinnubige Berbreitung auch ins Ansland befordern ju tonnen. Denn ber warbige Berausgeber (herr Swerintendent Boppenflede in Stofenau) bat um in ben Stand gefest, ben Tert ber Liebet, anfait des vorigen Dreifes von 1 Thie, für 10 Gr., die Delobien aber, welche fonft a Thir. tofteten fur a Thie, bem Dubli. tum anzubleten. - Giner weitern Anpreifung bebarf biefe Sammlung nicht; fle bat fic fcon burch mebrjährigen Ge-Brauch bemabet, und aberhaupt bas gunftigfte Urtheil bes. rabmter Babagogen erhalten. Zuch ift nunmehr ber Unbang an ben Liebern , auserlefene gabeln und Erjablungen enthal. tenb, abgebruckt, und wird nachftens fur 4 Gr. in allen Budbanblungen zu haben lepn.

Gebrüber Sabn, in Sannover.

#### Berabgesetzter Preis des rothen Buches.

Da das rothe Buch, ober Unterhaltungen für Anaben und Madchen, 4 Banden mit i Aupfer, einem Machdrucker in Reutlingen in die Dande gefallen ift: so has ben wir den vorigen Labenpreis desseiben von 2 Thic. a2 Grauf 2 Thir. herabgeseht, wofür es jest in allen guten Buch-handlungen ju haben ist.

Ben biefer Gelegenheit machen wir has gelehrte Publicum auf folgende Schrift aufmertfam, die nachftens in uns ferm Berlage erfcheinen wird:

Kommentar über und gegen den erften Grundfarg der Wiffenschaftslebre, vom Otiftepfarter Bobme in Altenburg.

Rink und Schunpbafe.

# Beforberungen und Weranberungen bes Aufenthalts.

Der Meflenburg: Sowerinsche hofmebitus, herr Dr. G. 21. Bouchbols, bat von dem Kalfer von Rufland für ein demseiben übersandtes Exemplar seiner vollständigen Abhandlung über die Aubpocken, (Berlin, ben Braun. 1802. gr. 8.) einen Brillianteing jum Geschenke erhalten.

Die Dottoren ber Philosophie, und bisherigen Lebrer am vereiniaten Berlinifden und Collnischen Gnminaflum an Berlin, die Gerren Delbrud, Stein und Beinfus, fammtelic als Schrifteller befannt, haben ben Profesor . Sitel erhalten.

Der berühmte herr I. S. Doft in Entin, hat auf fein Gesuch, feine Entlassung als Reftor ber bortigen Soule mie einer jahrlichen Pension von 600 Phalern erhalten, und wirb, wie verlautet, kunftig zu Altona wohnen. Seine Stelle ist burch herrn Bredow, ber gleichsalls als Schrifts steller bekannt ist, wieder besetz worden.

Die, burd die Jubilirung des K. A. Raths von Seibt, etledigte Professur der Logit und Moral ju Prag, hat here Ties Miemetichet, bisheriger Leberr am Rleinftituer Symnas fium erhalten.

Der bieberige Prediger ber lutherifden Gemeine gu Brun fn Mabren, herr D. C. Rint, ift als Schulins spektor und Baisenhausprediger nach Stuttgarb berufen worben.

Die webicinische Fakultat zu Landshut hat dem Deren Professor J. W. J. Scholling in Jena, das Diplom eines Bottors der Medicin ertheilt.

Der bisberige Geb. Regierungsrath ju Coburg, here Spiller von Mittenberg, ift Landes, Dauptmann; ber Nath und erste Justigamtmann herr Gruner Landes, Regierungsrath, ber Kammerjunter und Regierungsreferendar Freyberr von Abpert, Regierungsaffesson, und ber Rath und moeste Justigamtmann herr Stodmer, erster Justigamtmann geworden.

Die theologische Fakultat zu Erlangen hat den Professor der Theologis zu Dorpat Deren Ewers, das Botton-Diplom Aberfandt.

herr Hofrath und Profesior Baufe in Mostan, hat ben Litel eines Ruffisch Rafferi, Rollegienrathe erhalten.

Der als militarifder Schriftfteller rubmild befannte Pontonnier-Lieutenant, herr-Soyer in Pirna, ift Kapitain geworben.

Der Kaiserl. Kapellmeister Berr Weigel ju Wien, ber im Begriff mar, in Birtembergische Dienfte, an Tumfleege Beile ju treten, ift jum Intendanten bes Poftheaters ju Wien mit 3000 Guiben Gehalt ernannt worden.

Die philosophische Fakultät zu Kiel, hat freywillig und unentgelblich dem herrn J. Z. W. Illinger zu Brauna schweig, wegen seiner Betdienste um die Naturgeschichte, besonders die Entomologie, das philosophische Doktordiplom übersandt.

Die erlebigte Professur ber Geburtsbulfe am anatomisch dirurgischen Kollegium ju Braunschweig, ift bem herrn Professor Wiedemann mit einer betrachtlichen Gepaltegula-

m 4

ye, und die Professur der Chirurgle dem heten Dr. Beyer abertragen, letterer auch jum ausserorbentlichen Affessor des Fürfil. Obersanitats Collegii ernannt worden.

Jobann Friedrich Reitberg, bieber (ein Berbienftwoller) Schullebrer zu ham ben Dodum in ber Graficaft Mart, hat den vortheilhaften Ruf als Inspettor der Schuldanstalt für arme Kinder in Ciberfeld im Bergiden erhalten und angenommen.

#### Lobesfälle

#### 1 8 0 2

Am soften April ftarb ju Dettingen, herr G. J. Schablen, Dettingen : Spielbetgischer Generglingerintens bent, Ronfiftarialrath und Stadtpfarrer, so Jahre alt. Er hat fich burch einige ascetische Schriften bekannt gemacht.

Am saten Mai ju Dresben, herr L. Badenfichmann, als Ueberfeger bes Dante befannt, 22 Jahre alt.

Am 30sten Mai zu Wien der Frenherr Jr. von Kiene mayr, K. K. Truchses, Ried. Oesterr. Appellationsrath und Oberhofmarschaft, Amts - Kanzley : Direttor. Als Schrifte steller hat er sich bekannt gemacht, durch einen Brief an Ingenhoust über das elektrische Amalgama, welcher in la Motherie's Journal de Physique abgedruckt ist.

2m 18ten Jun. ju Dietfurt in Balern ber Pater grans eistaner & Soloner, Berfaffer einiger Abhandlungen fiber Gegenstände aus der Balvischen Geschichte.

Um 20ften Jun, ju Leipzig der auch als Schrifteffeter bekannte Derr E. 273. Graff, Disponent der Beidmannsichen Buchhandlung, im 42ften Lebensjahre.

Am 26ften Jun. ju Erlangen, Derr J. C. L. Schweis ger, Archibiatonus an der evangel. lutherifchen Rirche, Ses nior des Capitels, wie auch aufferordentl. Profesor der Sote tesgelahrheit ju Erlangen, im 60ften Jahre. Ain diffett Jun. ju Regensburg bet erfte Aurfächfiche Stgationofefrerar Derr 27. 21. Berrich; im 73ften Lebenge und 13ften Bienftjahre.

Um iften Jul. ju Dalle im Saalfreife, herr J. C. Baetram, Dr. der B. Beisheit, und ebemaliger Untere bibliothefan der Universtät, 71 Jahre alt.

Im 30ften Jul. ju Dhieleben bee bafige Pfarrer und Abjuntt, Derr B. M. B. Becter , im saften Lebensjohre.

Am 3ten Juguft ju Libed ber Dr. ber Theologie und Reftor Emeritus, herr J. D. Overbed, 87 Jahre alt.

### Chronit beutscher Univerfitaten.

#### Erlangen. 1802.

Am absten Mai murben von ben, am absten April b. 3. ju Dottoren ber Medicin ernannten herren S. Brei. nerndorf und I. B. Magel, folgende Biffertationen ver-theilt:

- : 1) Explanatio variorum Principiorum Remedio claffificandi, 2 1004, 8,
- 2) De Remediorum in corpus humanum actione diversa eaque specifica. 2 Seg. 8:

Am 28sten Mat wurde von bem am 8ten April b. J. 3um Dottor ber Medicin ernaunten herr E. W. Selig, eine Differtation. de Galif rotuncifolii Charactere botanico uluque medico, 21 Bog. 8. verthellt.

Das Pfingsprogramm des Herrn G. A. Rath Seiler, Janbett: de malad voluntatis ratione et originidus, 2 Bog.
4. Das jugfeich vertheilte Programm deffelben zur Anzelge des dem herrn Professor Ewers in Derpat ertheilten Displom eines Dofters der Theologie handelt: de mali mordie imsechtiste hypothet, in Luc, XVII, 1. 4 Bog. 4.

Die Erlangische Literaturzeitung bat mit Ende des Ins nius aufhören muffen, aus Mangel bes Absages, welchet immer geringer ward, je ftarter die Parteplichteit fur die Alchtich: Schagelich Liediche philosophich und paealit schein mende Unphilosophie und Unpoefte in dieser Zeitung junghm, und je lästiger der ftarke Geruch des Eigenlobes auch der und wichtigften Produkte dieser neuesten Philosophen und Poeten ben Lesern ward. Gerausgeber und Berleger dieser gelehrten Zeitung schelnen diest seibst gesühlt zu haben. Das Ende derselben wird im letzten Stude Art. ac. des Judtelligenzhlattes auf solgende pomphast demathige Art angekundigt:

#### "Un das gelehrte Publikum."

"Es scheint, das die Erlanger Literaturzeitung dem "bebeen Twecke einer wissenschaftlichen Arieik zu sest "und sicher entsprach, als das man nicht durch allerley Künste die Berdreitung einer so gefährlichen Zeisschift "hatte erschweren sollen. "Der Absatz war auch in diesem "Jahre im Berhättnis zu den ungeheuren Kosten, die mit eis "nem solchen Institute verbunden sind, noch immer viel "geringer, als er hätte seyn mussen, um, ein Institut "sortzusehen, das die Berlagshandlung mit Liebe, Grotz und "Ausopserung pflegte. Die Erlanger Literaturzeitung ist das "ber mit diesem Monate so lange geschlossen, die es wögswisch sehn wird die Hindernisse zu bestehe auf weine ungsaudliche Arr erschwerten, sie in die Dande der "Kreunde gründlicher Beurtheilungen zu bringen."

### Gelehrte Gesellschaften und Preisaufgaben.

In der Bersammlung der Alademie nühlicher Wiffens.ichaften zu Erfurt am sten April, weicher der damalige Coodiator und seizes Aursurst von Maint, Frenherr von Dalberg, bepwohnte, sas Derr Prosesso Dellectmann eine Dentschrift auf den verstorbenen Prosessor und Direttor des sevangel. Symnasiums, Herrn E. A. Frant vor. Hierauf ward ein vom Herrn Ch. W. Kitter eingesandter Aussauf über die Reigharteit der Pflanzen gelesen.

Die Kaifett. fungeblenamische Gefellichaft in St. Per treeburg, bat in ihret am Sten Mai 180a gehaltenen Bord fammlung, dem Geren De. S. L. W. Välker zu Ersure, wegen seiner Abhandlung vom Berkohlen des Torfes, und bem Apotheter Herrn. D. S. Grindel in Jenn, Witgliede der dortigen nasurforschenden Gestischaft, wegen seiner Answeisung zur Versortigung des Zuckers aus Rundelrüben, den Preis zuerkaunt.

Die unter dem Namen Lycee du Gard, wiederhergefellte Afademie der Wiffenichaften ju Mismes, hat den Geb., Rath Herrn J. P. Erman ju Berlin, ju ihrem auswärtle gen Mitgliede erwählt.

### Anzeige fleiner Schriften.

Allgemeine Machricht an das Publifum, über die aus den Preußischen Staaten nach Sibirien geschickten gefährlichen Bosewichter, nebst kurzer Schilden rung ihren Lebens und ihrer Vergehungen. Ber- lin, ber Maud. 1802. 2 Bog. gr. 8. 3 Br.

Die Berfägung ber Kinigl. Preuß. Rogierung, vers möge welcher die gröbsten Berbrecher, beren Besterung sich nicht hoffen läßt, in die fibirischen Bergwerte nach Nerts schinet 71212 Werste hinter Narwa transportier werden sollen, ift durch die öffentlichen Biatter bekannt geworden. Im isten Junius dieses Jahres ward der erfte Transport,' 38 an der Zahl, zu diesem Behuse an den Russisch Kaiferl. Kommendanten zu Narwa überliefert, und wird ben unnns verbrochenen Tagemarichen, etwa im April 1803 am Orte seiner Bestimmung eintreffen.

In ber Einleitung zu dieser kleinen Schrift werben die Beande, welche diese Maahregel veranlast haben, auseins ander geseht. Diese besteben in der immer zugenommenent Menge von Brandftitungen, Raubereven und Diebstählen, die vorzüglich in dem letten Jahrzehend in den Preus. Staas ten vorzesallen find, und der durch die Ersabrung bewährten Unzulänglichteit der dagegen getroffnen Borkehrungen. (Wie seben

faben bingie, bag megen ber befannten Welinbiateft ber prouf. Aiden Juftis, vermine welcher viele Berbrether mit lebenge lanelidem Belangnig befraft worden, welche fag in allen ambern Canbern Cobesftrafe jur Bolge baben, bie Mingafe ber Berbrecher in-ben Reffungen und Buchebaufern nothmen dig febr junehmen , und fo befchwerlich wie gefichetich werben mußte: ba man in anbern Canbern frentich von ben gebange ten , enthaupteten und geraberten Berbrechen water afdes : bort, und alfo feine Ungemächlichfeit enwfindet.) Dierauf wird in biefer Schrife bie Zwechmaffigleit ber Transportirung in diefe entlegenen, gegen 1000 beutsche Dellen von bent Dreug. Staaten entfernten Segenden aezeigt , won wober Entweichung und Rudfebr vollig umnbalic ift. - Endlich werben furze Madrichten von bem Beben und ben Bergebungen der Transportirten gegeben; woraus genugfam betvere geht, daß fie wirflich die bartefte Strafe vermirft, und jur Befferung auch wicht bie geringfte Doffmung übrig gelaffen baben.

## Korresponden.

Berichtigungen aus einem Beiefe. Wefel, den 24ffen 287ai 1802.

Der Verf, (?) des kurzen Abrisses der Geschiebte der Aboral oder Sittensehre (wogn diese Uebersehung eins nie sehn betanuten Worts?) der Sebräer von (E-1) A. Leipz. 1800. 8. solgt, wie der Rec. in der R. A. D. Dibl. 68. Bd. 1. St. S. 3 anzeigt, nicht blaß Bt. Soände Lin; sondern weit mehr und völlig — wörtlich dem Herrn. Drof. Bauer in der Theol. des A. Test. n. s. Leipzis. 1796. gt. 8. Es ist aus diesem Werke §. 142—164. sder S. 330—63! abgedrunkt, ohne das Geringste das von anzuseigen. Es ist der Aberist denmach ein Plagsat. Der Plagiarins ist mit dem angebilden Verf. von den mod ral. Beyspielen des A. Test. 2 Cheile. Leipz. 2799 und 1800. gr. 8. eine und dieses Person, nämlich nach mehrern krit. Glättern Carl Roose, Subkonrekt ist auch aus De, in der Grasschaft Mart. Lehters Wachwert ist auch auch De.

Eliemonous Charafterifil der Wibel und der drifft. Mor. in alrbab. Oron, und anbern Schriffen wortlich gefioblen. mornach ber Rec. (in ber M. A. D. Bibl. 68. Bb. 1. St. 6. 34 f. gleichfalls zu berichtigen ift; inbem Rec. bas Rert nur ale Rompilation betrachtet. Bekamtlich fucht Berr De. und Drof. Miemeyer mande unfittliche im M. E. erzählte That Birenticultigent; es ift (hach &. 14 a. a. D.) begball nicht Des Den, Rofe Sache, Deffen Thatigteit nur in ber fchnellen Sabudag der Jeder, nicht aber im Gelbftdenten - als b. auch richt in Benrtheffung ber aftreft. Ergablungen beffebt! (Bergi, niederrhein. Blatter berausg, von 100. 2ffcbene berg, ates Deft S. 418. 19.) Bebr richtig bemertt ber Rec. in ber 32. A. D. Bibl. a. a. D., bag fich biefer fchaame tofe Buchermachet an ben Tabel ber Rec. nicht febre. fft farglich mit ber auserles. Samml, ber iconffen Bee danten und Aussprüche großer Manner der Porzeit. Braunfchmeia, ben Reichard. 8. abermals logar mit Angabe fines Damens bervorgetreten !

#### Bermifchte Rachrichten und Bemerfungen.

Der Berfasser der kurren Geschickse der merkware digsten Begebenbeiten des isten Jahrhunderts, sur den Bürger und Landmann. 3 Theile. Leipz. 1800. 8. 13 Thir. (s. A. L. Z. 1801. N. 346) ist J. C. A. Bautt. Prediger zu Göldengosse der Leipzig; der bisher noch nicht als Schriftsteller betannt war. — Bon demselben rühtt auch 1) die kurze Ueberssicht der merkwürdigsten Begebenbeiten des Jahres 1801 in tabellar. Ordn. Leipzig, der C. B. Weigel. 1801. 8, 6 Gr. — desgl. die unterhaltenden Anekoten aus dem 18ten Jahrhuns dert. 1stes Bandchen. Ebend. 1801. 8 her.

Herr C von Visselieck ist Verfasser solgender anonymisch erschienenen Schriften: 1) Morgenstunden eines Vaters mit seinen Kindern, bisher 2 Theile. Glogau.

1801. 8 Vergi. N.A. D. Hibl. 68. Bd. 2. St. S. 491.
92. 2) Lebensstenen aus der wirklichen Welt; ein Beytrag zur Charakteristik des menschlichen Herzens.

rfter Bind. Blogau, 1801. 8. ater Bund. 1802, mie Aupfern. Die auf dem Titel stehenden Buchstaben J. G. und 100, 200. jeigen nur einen Berf. an. Bund 1. von den Lebensscenen enthält auch nur eine Erzählung, mit ein und demselben Styl abgefast.

Im Mary d. J. hat man unter den im henfulangum gefundenen Schriften, das XI. Buch des verlormen Berts pom Epifur, bessen aftronomisches Spffen enthaltend, ente beckt. Man schmeichelt sich mit der hoffnung, die andern Bucher auch noch zu finden.

Serr von der Schoit; bieberiger Aufleber bes botaifficen Gartens zu Wien, macht auf Roften des Fürften,
won Lichtenfieln eine Reise burch England, Frankreich und
bie nordameritanischen Frenflaaten, um fich mit der Forfikaltur und Defonomie diefen Lander bekannt zu machen, und
bemnachft feine Kenntniffe auf den Gatern des gedachten Fars
fen anzuwenden.

Von G. J. Wenzels Schrift: die Sprache der Chiere, ist ben Leeuwestyn im Haag eine hollandische Uestehung herausgekommen.

Berbesserungen.

Im LXIX. 186, 1. St. S. 179, 3. 30, ft. Spftem I, Sepn

# News Alfgemeine-

# Deutsche Bibliothek.

3wen und fiebengigften Banbes Erftes Stud.

Biertes Deft.

Rlaffiche, griech. u. lat. Philologie, nebft-ben dahin gehörigen Akerthumern.

De Platonis Phaedro. Inclutae societatis latinan Lenensis, auctoritate scripsit ejus sodalis Frid. Aftiss., Gothanus. Accessit epislola Henr. Can. Abr. Eichstadis, Philos. in acad. Ien. P. O. Jena, ben Sopferot. 1801. XVI. u. 180 Seit. gr. 8.

Die nene Ginrichtung ber unter bum Soft. Gioffibt wieber Anfgelebten Lateinischen Gefellichaft in Jena verlangt- bal Sabrito ein ober bas andete Dieglied. offentliche gebructe Bemeife ligerarifchen Thatigleit ablege. Go entftanb biefe Schrift, eine fcone Brucht ber plataulfden Stublen bas Berf., ber, wie Wenige unferer Tage, neueffe Doilpforbie mit altgrundlicher Philologie zu pereinigen fixele... Das wetreffliche Cioffabtische Sendschreiben enthältzweine Art mon gelehrter Recenfian ber Schrift felbft, und ift roich au feinen Bemegkungen, die wie bep ber Angelge ber einzelnen Ravitel von Afte Abhandlung bengubringen fucher werben. Ble Ora Ciaffadt aber die Exegefe dente, welche die never Aten Obilasapheme aus dem Placo, beraus oder in iba bineins lieft. Cman erinnere fich, was barüber ein nemefter Philos fob ben feiner Antunbigung einer lieberfebung bes Diaco vertanbigt bat) tounen wir bach piebs nubin bier mit fe 17, 2, D, 23, LXXII, 25.1, Gt, IVe delt.

elgenen Worten anguführen: Scie, de ille-novistimae philofeehine ad Platopem explicandum accommodatione qual cenleain. Papum sheft buin hoc torum explicandi genus illi apponam, quo Kantii quidam alleclae ad detorquenda librorum religiunis nostrae, etiam Iudaicae, loca nuper abufi funt. Deferbuit jam ifta cupiditas, qua moralis feu ; practica scripturae interpretatio in libria ac scholie nonnullis agitabatur: item brevi tempore, opinor, exorientur, qui auctoritate sua exemploque cavehunt, ne explicatio veterum philosophorum finitima chiromantiae existimetur. Mihi quidem, ut ingenue fatear, in hoc genere alia videntur (peciofiora elle quant veriora; alia profise falfa, et tum a rectis interpretandi legibus, tum ab antigune philosophiae ingenio quam maxime abhorreptia: pleraque ad ingenii liberalem quemdam lufum liberalitee zevogenda: Quod goftremum judicium Tibi non dilplicebit, Afti, qui, sicut et in samiliari sermone aliquoties mihi dixidi et in libello Tuo posuisti, sudere non mode humanissimum censeas, verom etiam divinum. Sed not ent mehide fit et quomodosumque accipiatifs ettilidem non . inbito, quid hoc de lufa judicem, aperius expremere. Non ignoras, quid Diegenes (L. 1 (, 45) maret Socratem dixisse de Platone, quem cjus Lysidem andiret gecitari. Idem mihi Plato, et, quia veteris comoedise lales amabat, etiam festivius ille ac dicacius, videtur victurus fuisse, fi, quae recentiones quidam philosophi corumque letthores ingeniole ish de fuo affinterunt, ea legera de perpelitete potuillet. Verum, ut dixi, no in his quiden Vellif aut mear Tibi opiniones obtrudere, aut evellere afferies. Namet umusquisque naturae flise; ot poets ait. Membra feignifür, "es bigidi maximeque illiberalia magilti 3 168 ( the pulis impersion ea quae foi placeant, ab iis, quae Me improbet, allor abstrabere arque abalienare. De ma 110 del topinionibult dure per le non periculosie damné-म्बर्किक अपिर श्री mam the Ebreris alla renends est ratio े ।। अप Michielt outal philosophia, quilt hoc nomen mercatura in--Inda vois present extent et ellent from inventorum lagacitate. 'rom omnino hominum altitudine; ita in ea, quam Tu Rudible lestratus de, milità inest neque perimit, heque dumhl; aut; fi quid eff, illud imperitis fantum et austcook infertati. Refailt meltinequal ex vatera boeta, quas undalas plucido lamine non viderint, ils Cistes pocula pet-الأوال عدالها الإمالاوالي niciem

misiem persee. Id etsi haud Icio, an transferre liceat ed philosophorum quorumdam doctrinam, cujus hauftus iis quos non adipiciant Mulae, videatur exitio fore: tames de Te; humanillime. Afti, praeclare sperare, nos julies ingenium er studium Tuum diutius nobis penitius que persectum, etc.

Der Rerf. bat ben feiner Ausarbeitung vorzüglich eine Abb., bes Grn., Ptaf., Schreiter in Leipzig: de Horatio Platonis aemulo emague epillolae ad Pilones cum hotius Phaedro comparatio, Leipz. 1789 benutt, bie, voll Bestenfeit und Schaffin, Bieles enthalt, wurdu ber Berf. icon für fich gefominen mat; andres, worauf at burch fit geseitet worden, und was er biet weiter ausgeführt hat.

Das grife Rapfel ift einer Erorterung über ben Charat det, und bie Boldaffenbeit ber Platonifden Dialoge, und na mentlich bes Dhabrus, des blubendfen und lebenbigften une Ber allem (wenn man etwa das Gallmabl ausnimmt, world Dielleiche noch mehr Sandlung ift) gewiomet. Der Berftritt benen ben, welche ben Phabrus fut ben erffen untet Dlato's Diologen balten, ben er als feuriger Ihugling ge dorfeben, nicht nur wegen bes jugendlich poetifchen Unifriche. onbern and dronologifdet Angaben wegen, Die Grunbe, Die man gerade aus der Zeierechnung bagegen vorgebracht Dat, enteraftet der Beif., und gefest es tomen baria Une gaben vor, ible erft in eine fpacere Zelt gibo ten; to batte Ber Dadbene bief mit mehreren Dialogen bes Plato, gemein, und es murbe nur beweifen, bag Diart Diefen Dialog ibatet wieder überarbeitet, und fult Bulagen bereichert batte. Bolf prolegg. Hom. p. CLIII, not. 14. Der griechtiche Dialog und namenilich ber platenide bar fic unitreitig vort nehmlich aus ber bramatifchen Doefie, und infonderbeit aus der alten Komobie gebildet. Por bem Plato batte man ichon mehtere philosophische Berinde in der bialogischen Form 3. B. vom Eleatischen Bend und vom Selor Alexanicais, bie fic noch mehr ber Trepbeit und Ungebundenbelt ber comedia vetus genabert haben werben - (Der philosophische Dialog gebort überhaupt eift bem Gofratifden Beltalter an; bileb aber lange nad Sofrates Die belichteft. Einfleibung für S. Draffe Sofratit ate Muffi philosophifde Gegenftanbe. 1704 \$. 52. mo eine vollftanbige Cefdicte bes griechlichen

Diglogs verbrochen wirb.) — Aber Piato vervelifoummet Diefe roben Berfuche bergeftalt, bağ et fur ben Erfinder bie fer Botrung angesehen werben fornte. Benn man in iben Spuren bithprambifder Poeffe bat finden wollen, insbesofte Dere im Bhabrus, in welchem feibft barauf Anfpielungen vot-Kommen : fo muß man nicht an bie poetische Buth und beit rigellofen Alug der Dithpramben denken, in welchem Sorge irrig ben welentlichen Charafter des Dithurambus febt; fondern an jene', burch ernfte Reverlichkeit und Erhabenbeit gemale fate Begeiffernng, bie man benm Diato antrifft. aupt führte Plato ben Dialog von ber bramatichen und Boetifchen Einkleidung, wie wir fie im Phabrus finden, wo bir ein mabres fleines Drama ober einen Dimus ober ein Bechselgespräch einer Johle feben, allmählich jur einfächern Profa des gemeinen Lebens über, und ftreifte die Souten fines Uriptungs immer mehr ab. Unter den fomilden Didretn war es porzuglich Epicarmus, welchem Plate viel verbanfte. Bie biefer ber Rombbie merft ein bestimmtes Suiet unterlegte, und fie baburd vervolltommnete! fo bilbeth Plato Die Gattung bes Dialogs aus. Auch die fatvilichen Billen des Zenophanes und Beno fcheinen Ginfluß auf bie Art gehabt zu haben, tole Plato bie Sophisten vom Sofrates behandelt werben lagt. (Datte Plato Beno's Giffen fcot por fic, ober batte nicht vielmehr Beno Plato's Dialogen por Angen, beren einen , ben Limans, er wenigstens in febr men Sillen befoottelte? O. Bellius 1, 17. Rubnfenius Scholia in Platon, p. 200.) Aber in Rudficht ber Lung des Dialogs, ber Sandlung, ber Sittenfdilberung und Sale tung ber Charaftere, hatte er ficher ben mimifchen Dialogen des Sophron über Begenftande des gemeinen Lebens am meiften ju banten. Diefer Umftand führt ben Berf. auf eine, wiewohl fomache, Beleuchtung ber griechischen Mimen, und auf eine Bergieichung berfelben mit ben romifchen. difden Mimen, welche nach bem Berf, nicht aufe Theatet gebracht, sondern nur zum Lefen geschrieben wurden, waren. Tebendige Charafter . Bemaide, Soilberungen von Auftritten and Situationen aus dem gemeinen Leben, und batten einen ernften Charafter. — (Gioffabt zeigt in ber Epiftel, Das Die Mimen der Griechen nach Zeit und Ort febr verschieden gewesen; anfangs maten es robe, improvifirte Scheraspiele, in welchen bas Laderliche und Schandliche mimifch bargeftellt und dem Selacter bes großen Daufens Preis gegeben wurde;

ele verbreiteten fich nicht mir an waftbiebate Gebenbeit pubern wurden auch manniafaldia, madificiet :: ithoch mit Beubehaltung thoes urfarangliden Charatters. 3n allen Stabten von Sicilien und Groffgrietingland waren befondete Arten von Spielen Ablidigible balb unter befondern Danten porfommen, balb unter bem allgemeinen der Weimen bestife fen werben. Diefe bestanben theils aus improvisirten Scherze veben mile Eans und pantonimifcher Barffellung lacherlicher Danblungen, momit man Gaffmabler erbeiterter theils www Den fle miedergefchrieben und beftanben in allerband fcberabate ten und furzweiligen Dialonen, theils wurden fie- auf bie Bubne gebracht und waren bald ertemporirte Doffenfpiele. bold in einer fanklichern Korm mar in ihnen ein eigentliches Bujet burchgeführt. Die Athener midneten fic baburch ppr ben Doviern and, daß fie friber audfigerechte Stud auffibrtes . mabrend bie lebtern es mit ben funftlofert Die men bielten.) - Die romifden Mimen mebbren ber Schane babne ang man muß fier nach bes Berf, penfungswerthet Borftellung, nicht in fcberibafte und venfte aintheilen; fom bern ihre Zenbens mar immer tomifd ... und bad Ernfte ... bie lenerfichen , erhabenen, weifen Sprude, die in ifnen vom toment, marem nur ba. um bierde ben Rontruft mit ber: Eborb belt befip mehr laden an etrenen. - (Deld die unenblichen Beoff Des Laderliden fingt nicht a. D. in Sande Danfa's teidem Sprudicas berm Bon Quirete ! Doch die Cumes miden - Gin naueffen Berothen woll ber neueffen Reititfagen uns ja, es fen nicht ju beareifen, mie man bentt Lefen des Don Quirote lachen fanne!) - Oft fcheinen bie Rimer auch die gange Sandlung eines Mimus en gewiffe Bentengen angefnupft gu haben, ungefahr wie fir unfern Sprichwirter : Spielen. - (Aud Engel tommt in ben Theorie ber Dichtungsarten Ebl. I 6-287 Unm. auf biefe Bergleichung: "Die bramatifden Oprüdworter unferen Machbarn icheinen mit den Mimen der Aiten im Befentife mden viel Zehnliches au baben.") - Aber man barf, barum Die romifchen Mimen nicht für eine verächtliche Battung ettiaren, weil es frene und freche Opiele des Schergeriebes waren, die nichts weiter wollten als beinftigen, und bem Broff jur Beluftigung bortber nahmen, wo er am meiften liegt, im Marrifchen und Obsconen. Denn ber Spieltrieb fmit welchem afthetifchen Schnerballe man fich, wie bie obert -gebachten Emmeniden fegen, jeht gar gers ju werfen aus 03

diese Ciblis diese in das den der gestellen der Gestellen

: Bost bleftei Restren nerthänis Benfen ober Todii Miles Ras Min eieng aufreiget bem zweisen Kapitel, bie Garife bie Maliser aus v imitwohl die late attechtiche Romobie abenfells side Otherine an three Bervollfandumitin bennetrades hate. Das Mine Satuten trimen in ibrer ranben, dmaebnibaen Danien den deurlichften die Menkmate therer Ablabilt an fich is Wolfel Butmid fcopfte: bielet auch ans Gotratiften Dittoden inch fat bis Dhitofofen Bion. der die Starbeiten bes Mobile Mitigea. Battiere : melibe nach bem Scholloften Des Beites Daigu mitt berroften bingichen Bintman alleteingeftimmet babelt billenen Durne: parolelie bieliedarpen, printlichter ihr Atrifche Beinfreit und Wertifthen Wig ben : thantite lobenfalls ble ales Romodie, mediteriko, Softales Bhilviorpie anti-fine Art Ber Bortrage al cigre und fcheint fich vorzeglich beg Dinte Boston un frienderenn, robuelle munt fagtonelle dem terrelle fall Minn: bas alle derde pon ben Guiffein; thie Alde from ben Gui dien mur much einen biberen Grab und Urbbilde unbeball Burch unterichefofen . baf fie and Geftimmiee Benfanen, berichees findi .... Gescht; moder mehrere Anstellungen an ablie Michelmo ber Dr. Catpre und Enifet. :: Die Enifiet infommit auch: ibm Marelt Charafter "theibr. von ber Derfin bederlob Micelbe, iebelle mitelberg: an meldie fleugenichtet wird; wied Birner duvorienrechans in den bestimmee und individuelle Corff an, Defte unachanbener ift fie-in ber Babi bes Broffet Mid was ber Genenfand eftes Briefmechfels ichn fanit. Baren fich bie vertifche Entitel ameianen : wenn es umr eines mbetifchen Bebandlungsfabig ift. " Bie bift fich füglich in Die bidartifche, elegifche und fcherzhafte einigellen. vagifche gehort ju ber der von bibactifchen, welche moratifchem Inhairs ift. Gie will bas, was techt und aut und mabe ift, lebren und baun aufmuntern." (Dach ber Auficht bes Berf. in der Abb. wor feinem Lucrez mirde biefe, wie bas D'bactifche Gebicht überhaupt, im ftrengften Ginn vom Gebiet der Dichtfunft auszuschließen fern.) . Daber fie bem Charafter des philopophilden Ernftes an fich trige, baber

ber Construction Befren und bie gläckliche Melfinung der Leakantweisheit mis fotratischer Urbanität, daber eintlich die biefer Barde, angenessen geperlichere Urbanität, daber eintlich die biefer Barde, angenessen seine entweber die größern Laken, und Arekantische Gathe noth entweber die größern Laken, und Arekantische gwensche Art derselben, die heitere, lachende des,
hanze und die finstere zurnende des Junenalis und Arstughanze und die finstere Keckheit und Ungehindenheit der alten,
Mingenassen und and die Art in benangtreper und leichten
Mingenassen.— Marah, Morgenstein da laryrne atq. wift. Hang
withense diestungen 2 801.

2 Beifichen ber Epiftel bos Burgs an bie Difonen un milden Plate's Dhabens findet der Bert nach Schreiters Borgang bie arbfite Ashnlichleit. Dief wird im britten Rap. ansgeführt. Deragens Abficht mar, bie Dichter feiner Beit burdausleften , welche , entweber obne Genie ober obne Stue Bium, ber Doefle oblagen, bie foliden Begriffe won ben Dichtenft weggiedumen und richtigere an ihre Stelle ju feben, Alles andere, was darin verkommt, if Epifode. Diato de abfichtigte im Obabrus etwas Tebnliches, burch ben Label und die Widertegung ben Abetopen feinen Beit beffere Grunde fige ber Moecelif auffguffeden. Til Auges ben verlchiebenen einimore aben ben Broed bieles Dialogs, die in Sermias. wed ungedruckten Kommenter zu Plato's Phadrus aufregable werden , findet man, bag as ehemale auch ichon entemetiter geerhen bat, welche glaubign, er banble eigenfa Wed ben ber Moeters : , oi, od weal antaquing and the tau λυσίου λογομπορθέσεως και της προς τρύτον αντυγραθής and autimaga decays; rou Dungarinou. Levou, sic, sheynou φου ρήτορος, τος μη κατωριλώσαντος ην επογοβέλλετα Ιπτορικήν. Διο επή τέλει κού της αλημουύς μέμνητος ρήτοmithe, wat mi bari vo nadage goalbein. Betmias leibit freis set fite bie, Ginhois bes Gegenftanded; habauptet aber mit dem Janblichus . Der Dialog bandle wegi rau warrodunon andou.) -... Ther er verftecte feine Dauptablicht. wie in mehreren anbern Dialogen, burch eine feine Gintlefbung Bas vom Schinen, von der Liebe, von der Seele, u. L m. Darin vortomme, ift nur episoblic eingewebt. Das Baute det eine mimifche ober bramatifche Borm; ber Charafter Det foredenben und bandelnden Derfonen wird gut gehalten ; bie Erffoten nabern fic bem Dieberambus, und Sofrates nennt

All felbit einen Begefferren. Dief gitt vorhebnille von be etiten Rebe bes Sofrates graen bie Llebe, bil bon ber immi enfung ber Dafen beginnt, und von ber woegen far"bip 21:be, bie er eine Palinoble nennt. "Des :Rab aleidiant Chorgefange, worin einer aus bem Chor Beribretter mit alle Anat. Bornehmilich gebort bieber ber Somnie in ben Erwell Es fregt aber Sofrates fefne Fronie barunter verbotgen; bag. et bie Gotter zu Sulfe tuft, um einen Wetfftreit mit vinne Rhetor, wie Lufias war, gu befteben: Cichtast muduitie ben Ammertungen zu tifefent Rabitel batail aufmetfatt : Daff! ber Bers des Soraj in ber Epiftel un bie Pfionen : Malan tognatos incuti reddere versus eine Nachahmung von ber Borten bes Soffares im Dhabrus: oud kal de popyoka au anpiBoc เนื่องาน าซึบ องอนน้ำลัง น้ำก็อา เาอัย เปลี่ย. fen. Bermias ertiart biefe Botte alfo: 'To udb obv'oaldes ช้อ Фалерон หญ่ ยับภิทหางหาที่ และ วิทัยย์ อิทุโอโ- ชอ ไล้ อากอาเ-YULOV TO EUGXALATICHEROV (10 HP: moof Mr. witxer. lefen ) και περιγεγραμμένον το δε αποτετορύευ μένον . 😙 durthuman (etwa aurtrumon?) nad oplificari. Ift and poor. vielleicht bier fo viel als caelatum ?)

"In bem nachften Rapftel wirft ber Berf. ble Frage adfr so ble Doragifden Sargren für Doeffe ju rechnen fubr: Co menig biefe als bie Digtonischen Gesprache tingen ber Strenge nach auf ben Ramen von Dichterwerten Amfpruch machent Denn bie Dichter wollen gefallen; nicht beleften , fie wollen Bus Schone, nicht bas Gute, wie bus finden Gratefcones anter ben Alten anerfannte. Afer ber Danpegweck ven Dich to's und horagens Sermonen, (boch mefer von Ben Spil fieln als von ben Sutpren) and von einem Beile ber Domi fit ernfte Belehrung, nur bie Ginfleibung ift bichterifch. And Werte bes Berftanbes, porgetragen wie Werte ber freven Einbildungstraft. Daburch wird ihnen gleichfam eine Mitn telftelle mifchen ber Doeffe und Drofe angewiefen. lich fceint Hotaz ben mabren Zweck, ben ber Dichter als Dichter baben foll berfannt zu baben : abes nicht er, fome Bern fein Beitafter und beffen berefchenbe Borftellungen tragen Die Schuld davon. (Aber der Dicter folisia, nach Schie ter, fein Begling ber Beit fenn, und, nach ben Gumenibens, bat nie ein Genie ein Jod getragen ?) Die foliegen fil eine Reibe feingebachter Demerfungen aber bie fogenanntes Lehrgebichte ber Aften an, mit benen man Eichfeabes Andr

filmung Diefen Begenstendes in der Abhandinung werzschiem, Lurier die Ursachen, warum die, aden Saphi ihre Philadopheme in Popffe gintleibeten, mied, (dem Saphi ihre Philadopheme in Popffe gintleibeten, mied, (dem Schellingschen Besten des irrenssendentalen Jdealise, wars gemaß.) vorzähalich die gerechnet, das die Philadophie; will der Poesse wermande ware, das jene von dieser aufgeho mit dieser wieder in ihr zuräcklichen. In Plata if dieser Band vorzäglich sichten.

Die Inhalt bes fünften Kapitels, welches Plato's Begriffe vom Schönen und von der Liebe im Phahrus ente wickelt und zeigt, daß er die höchften philosophichen Bes getiffe wie ahnand und in einem Zustand vom Erraft ergrifffel habe, tun ahnen mit in einem Auftand von Erraft ergrifffel habe, tun ahnen welchelt nicht dergefellt werden. Die Denberg und Entfachung, welcher Justand im Phabrus all eine Manie vorgestellt wied, beten Sustand im Phabrus alle eine Manie vorgestellt wied, beten Sustand bei and einem Wanie vorgestellt wied, beien Sprifte in der Philosophie und ber Grondhung der Bobiet, angere, mar, nach bem Berf., jener berühmte Namon des Gotrates.

Des lette Ranitel belentet Plate's Grundfate über ber Studium bet Abergele, Plato recinet bie Bereblamtelt ben Runften bet Schinen, und nennt fle Vozagagla. Dies Mbet auf eine Drufung ber Kantifchen Borftellung von ber Dereblamfeit ale bet Runft zu überreben, wogegen bie achte Beredfamfeit vom Berf. in bie Runft an überzeugen gefest wird. Sie wird uon tom wie bas Lebrgebicht in bie Ditte awilden Doelle und Profa gefteut, well fie nur die Form? bom Bebicht annimmt : aber aufer bem innern Sweck bes' Schanen etwas außet fich wirken und etwas lebren ober wiherlegen will. Bas Plato von der Rhetotil fagt, vergleicht bet Berl. an vielen Stellen mit bem, was Sarag in Der Epiftel au bie Difonen von ber Dichteunft vorträge. 8. 144 wird bie icone Stelle and bem Dhabrus berubte, wo es beißt : man folle nicht Schriftftelleren treiben, um bag mit gu prunfen; fonbern als ein fcones Spiet ber Ginbite bungetraft. Det Beife roug uar en poapuare nemoug Patoliac Zapis orapei ze nas ppateu. Dachte Plato ben defem Bilde vielleicht an bie auch ben unfern neweffen, Philosophen abliche Sitte, Wamen und Worte 311 fien ?: Orin

Seiff Weignagen, ficher Plato fort, wiedenfie fin Sammed lein Sefficen, findertialed roorale alle Lations muldwinkenes Sicht alle die die die gestellt alle die die die die fichen bei die die fichen ben Indere Alle leine erzeinisten der die fiche gir fehre von den Inderengeneinen flesare derfent. Wieder ist finde gir finde die fiche die fiche die fiche die fiche die finde gir finde gi

Die wurdige Berf., ber duch diese Schrift seit bennahe 20 Jahren (die erste Ausgabe erschien 1782) ein achteres historisches Studinm der Beschichte der Philosophie bereits in den gelehrten Schulen vorbereirete, spricht in der kurzen Praefatio novae editionis sehr beschehden von den vorgenommenen Beranderungen. Er gesteht, daß er Liebech nur wenig geandert und hinzugesunt, dagegen eher Mehreres wege gelassen babe, sey aus Nücksicht auf die Bestimmung dieser Schrift als eines, bereits gebrauchten, Schulbuchs ges schehen. Die erste Ausgabe hatte 364 Seiten. Dagegen ist, auch der Druck in der Meuen kleiner, Die einzelnen Stellen sind jedoch im Druck besser abgesoft, Die Addendaund Emendanda an der vorigen Ausgabe sind hier gehörigen Orts eingetragen. So viel von der ausgern Korm.

Ueber das Stimmerig ober Stwiel der Berbefferungen wer Julage eines solchen, bereits in mehreren Sanden fich befindenden, Schulduche, giebt es vorschiedene subsettive Uns sichten, derjen wie nicht solgen konnen. Dach ist biese Ande ande

wase the will with the the trebitation of weldich? bet water fephie aus den Alten Abithandi; alb"des Cicero allein. inedea! wenn and wathtlich Eierto Annier bie Fallbidwill Bleibt." Die groiebt fic Sole und benfehlieffotreien Bufal ben Diefe find minber alle Effere felbit; die aus anbern alten Colffeftellefin gemable. 2 Brevlid faffen fic bulg ba binmai niditefetronianfiche Stellen, und nicht ubrweitmaffic trile aufgenommen maten, bie Stangen fower gleben." Dod wunichten wie juweifen, baff bie Munglinge noch inebr um bie Altefter Ochelfeffeffer uite gundellen bie tiefleter ber Dalle fobbeine fiftig' ute an fpaterel gewitelen sbeboett boateit So'iblie 11 9. 1869 Dem - Phreegoptes En49 lebe vonteble eine Stelle aus beffer waenen Sittften in ble fiene Eftisabe aufgenommen tourbe : fo batten wif auch einide Stellbit aus ben Brudfinden ber Schriften bes Benaphanes &. 68. bes Angrageras (fatt ber Stelle aus Procins S. 47), bes Darmenibes &. 69 u. f. w. gewunfct. - Eben fo batte noch manche Ofelle, auf bem Chere felbit bier einen Diat verbient, Die in ber vorigen Ausgabe übergangen bat. B. B. fier Chotf fu G. it de Nat. D. 3. sa. guben Celten Beig de Dietroports, 22, 23, 11. frm.

Die wieflichen Justa beigen folgende Benfiele. Ber ben Agapotiern ist aber fire Religion eine Stelle aus Diod. Sic. 26. 219 uber ihre Pelester eine aus 2, 73. über fpre Schlift eine aus 3, 4. eingeschaltet. Ber homer sind aus Genes und Taltan wer Gebiele bet unachten, allegerischen Ihrer Beduffnissen unserer Zeit sebr gemäß, ausgestlicht worden. Zu dem Buchtift von den Mysterten sinder ihran Lie. 31, va. Placo's Obadon. Erem. Aller, Broont. 5. B. 332 Beneca Ou. nat. 7, 31. Custas und Ben Welfen ihr. Ich. 31, va. Placo's Obadon. Erem. Aller, Brownt. 5. B. 332 Beneca Ou. nat. 7, 31. Custas und Ben Urptivol. W. v. reder benuft. Ben ben sogenannten geben Welfen ich einige ihren zuhesterlichen, vorzumsticherg Sprüche und den Stodaus und Pfogenes unter dem Mussen sieden beit 7 Weisen S. 41 aufgestellt worden. Unter Duthagoraes keht nun auch eine Stelle aus bem samblich, 263. Schon diese Beryfolese tonnen beweisen, daß der Hr. Werf, biese Ausgabe nicht obne Ausmertsamtete entließ.

Ben biefer Durchfiche hat Rer. von neuem ben pabagas glichen und auch ben hifforischen ABerch biefet fo aberodice ange-

angelegten und natikiden Sammlung bes verdlenstädlen Afgefählt, und ben Wunsch nach starter genabet, daß sie immet allgeweiner auf den niedern, und immer vielseitiger auf
ben höhern gelehrten Schulen gelesen und benutt werden wäge! Es sindet sich in ihr eine ahnliche Mannichsaltigkeit verschiedener Stellen des Cicero, wie in Adlting's noch immer skauchbaren Ciceronianischen Chrestomathie (1780) und eine viel größere als in C. W. Snell's Philosophischen Leschuche aus Cicero's Schriften. Dis jeht hat über diese Hist. Philos. ant. von Orn. G. leiber! wohl mohr auf Goms nasten, als auf Algdemisen gelesen werden konnen, da die Böglinge der lettern immer schweller von den Universitäten wegellen, und eben daher sich immer anger auf die lieben Brodstudien beschnaten!

Fg

Eclogae phylicae historiam et interpretationem correporum et rerum naturalium continentes ex scriptoribus, praecipue graecis, exceptas in usum
studiosae literarum juventutis, a Joh. Gottlob
Schneider. Vol. I. Textum exhibens. Jena,
beg Frommann. 1801. 480 ©. gr. 8., 198.

Die erfte Abtheilung biefer Sammlung: Namrgeschichte. unter einem besondern Titel nahm Die erften 176 Seiten ein, und ift von une bereits angezeigt worben. Die zwepte Abe theilung ift ber Daturlebre gewidmet, und enthalt eine gum Theil nach bet Ordnung unferer Rompenbien gestellte Das terialien : Sammlung beffen, was über Phofit in ihrem gangen, ausgebehnteften Umfang ben den Alten vertommt. Es mare ju meltiauftig, wenn wir bier alle poer nur bie porzüglichten Rubriten biefes gehaltvollen Wertes berfeben wollten, über beffen nublichen und fruchtbaren Bebrauch für Schuler, für Liebhaber und fur Forfcher ber Befchichte ber physichen Wissenschaften vortressliche Bemerkungen in ber Borrebe vorfommen, welche jugleich mit bem zwepten Abschnitt ausgegeben worben. Die Terte der Schriftsteller, aus denen fich Excerpte bier finden, find an vielen Stellen vom Perausg, theils and Conjettur, theils und vortuglich ben ben

iche fichen Mathematiteta and beit Bittwo: aus Junte fchriften verbeffett worben: Der zwepte Bunb, welcher aub Oftermeffe' ericeinen foll p' wird eigene Erianterungen bes gelehrten Berausg, und ein terminologifches Regifter end

Ioannis Stobsei Eclogarum phylicarum et ethica rum libri duo. Ad Codd. MSS. fidem fupplefi et caltigati, annotatione et verlione latina instructi ab Arn, Herm, Ludy, Heeren, - Pare altera ethica et apparatum criticum continens. Gottim gae, apud Vandenhoek et Ruprecht, MDCCCI,

Ein zwegtes Eltelblatt bat bie ber Rabrhelt gemäße Abanbernna:

Partis secundae Tomus prior, Eclogas ethicas et scholia continens. Der Tert nebst Uebersegung und Scholien lauft bis Gelte 466.

Det sweyte Band Bat Den Eltel:

Io. Stobaci Ecl. Ph. et Eth. libri duo. Editi ab Heeren. Partis Secundae tomus alter, variantes lectiones, Commentationes de fontibus eclogarum Io. St. et Indices continens. Gott. MDCCCL

1 18 Bog. meb. 8.

Dach fleben Jahren erhalten bie Freunde ber griechischen Literatur bas Enbe einer Ausgabe, welche ihnen einen fob men Schat von griechifder Philosophie mit fo vielen und wichtigen Bufagen bereichert, und aus ben Sanbichriften gelantert darbietet, daß fie dem Derausgeber bafür gewiß mit dem Rec. den lebhafteften Dant fagen und wiffen werben. Besonders, zeichnet fich in diesem Theile Die Darftellung bes ftelichen Moralfpftems aus, beffen genauen Bufammenhang. Grunde und Sprache man aus ben Dachtichten von Diogea nes bisber nicht gang überfeben fonnte; und vorber war biefe

Darfellung inchen Annuncion Antenbacco volleding ; mus gammekenndenmennen des danstolen Bergieldung mit dem Diegenes wod also auch teim Erfätung, finet fand, Diese Kiefer sind nun weiß alse aus der Angoldvillen aunn Beile vermittelst kritischer Kombinationen und Muthmaasstungen ausgefüllt und ergänzt worden; und der Herungeber hat sich bemühr, mit Hils der neuen Schriftseller über die koische Philosophie die Sähe und Terminologie zu erläutern. Aber er gesteht selbst ein, daß bier noch manche Luck an füllen imdemanche Mutelheiteunstänzte übeig blibe. And die den imdem der siehet dem Deliosophie in den Lucken erfordert, delibet dem Verausgeber seine anderweitigen Beschliftigungen ind Antsarbriern so wenig als eigen Beigung gestattet zu suber Achten.

Muf ben Tert bes Schriftftellers folgen & 440 -Adnatatu ad Ipaninis Stobaei Achiess' physidiset ethicas Codici Farnefino A in Bibliothesi-ad Caput Montis Neapoli Margini adiccipes, Aber welche ber Berausgeber in bee Borcebe jum erften Danbe & 37 fich vorläufig erflart batte. Bens feben wir: daß biefe fogenannten Scholin nicht einentlich Erlauterungen enthalten ; fondent bielmebe allerhand Bafabe und Ercerpte. wolche nicht immer ju bem abgebanbeltent Begenftand genau paffen. Git icheinen nicht einerlen Bere faffer du baben, well fie all betefomme Begentande betreffent tur einige scheinen eigenes Maisonnement bepgemische zu bas ben; ble meiften, welche phyfifchen Inhalis find, bat tegend ein Grammatffer ober Lefer bes Stobains aus Dintards Quaestionibus Sympolistis and Q. physicis thetis audatios gen , theile gang abgefchrieben , fo bag; and, melen Boutien wiele beffere Lefearren bes Plutard fich ergeben, und umges Rebrt .. Die Scholien felbe quevielen merberbten Stellen allein aus Plurgra perbeffert wethen tonnen. Bell ber Derauss geber diese Quelle nicht aufgefunden noch geahnet batter "fo ill es ibm febr git begegnet, bag er bep feinen Berfuchen bie. fürtenhaften und verberbten Stellen gu erflaren und gu beff fern, das Biel gans verfehlte.

Im groenten Bands folgen von B. 1 + 122 Variantes lectiones Codd, Vaticani, Augustani, Elcurialensis, Pastifiensis (V. A. E. P.) and prelinem editionis Canteri, In.

daß am Anobe bie Gelengaft ver unter Andgabe bewerte ift. Etwas unbequem fallt bem Lefen bie Bergleichung des genem Beres allerbingt; und außerdem, sind hier bieseldem Besarten wiederbeit, welche dereits unter dem Tepre bemerst Kanden; nur die grußen Stellen ausgenommen, wolche die Sandicheiten sung bie grußen Stellen ausgenommen, wolche die Sandicheiten sungestallen naben senden beit eines Stellen angeschlieben, wielche dort nicht das werft war, und wolchenden verdent hatte als die ringig richt wert war, und wolchenden verdent hatte als die ringig richtige wert war, und wolchenden verdent hatte als die ringig richtige wert war, und wolchenden verdent hatte als die ringig richtigen verteiben Bertengen werden, sind als wirter dem Beiter Andere angegeben, sind als wirter dem Beiter Beiter und Beitern des Getausgebers in der Botweberg feien geschnicht war num aus als chates annehmen?

But then I . I wat his mot es folges Commentatio de Fontibus Eclogarum Buningen Stobneid &, x49 --- aptodis Hierauf: Epithoin Critelme in Stobaci Echogas-aucrore Reider lacoba. C. sas:--est & dilter . And black ve Anderson : attach & 244 Side Indices : In Index excitum noths etaditionis. In Resetalus capinum ribitrae edia, crim Gerkeriane companyon Hill of index according, quorum dagan ferravit - Stobacutt diffrainden grandinatis, voces tem sarjones (um philosophica Sminimedectment promise exhiberty . V. Ander nominum er vernie plenissimies. 32 ber Abhanblung, von den Daiele in ber Ctobaliden Eigerpte wird upranielich und beutlich undeinanden nefitt abafr Staband von bein befannten Werte sed Bintard replication apsonour was Dilogo Doin dies multimaliftanbinere Zinenebe vor fith fatte, und baraut frine Wits abou minchtes ale bie Ercerpte, fante, welche mie feft chae war Barth übrfa haben. .... Eben fo wardentbie Dauntlichtstiftliele Re ther tie floifche undenervateliche Moralphilesophies and aus welchen Or feine Darftellung bulenmenfehte andobe gefdnet aub beffinibes ... Sieratif werben nach der Reibe bes Minbubets quenti bie Dichter, bernach bie profatichen Schrifte Bellen aufheführt. Des bier nicht Aftes etfchonfe worden fet. shaft mieuncer ble gemeinften auch fallde Matiten nur wie . derbolt worden . und bagegen manche neuere und genauene ichergangen warden find bat Der mit Bedauern bemertt t aber entschuldigt geen bie Raden budb Bebler aus ber verfchie-Monen Michenna bert Semblen Des Defausgebers, welche feit Drug Anfange bie fer Ausgabe Statt gefunden an boben febeint. Denin

Durn fiber bas Reteiter fewell afe liffer ben Wherth man Schriftfiellers, welchen Grobaeus allein angeführt und erenwirt bat, fonnte in Ermangelang bestimmter bistorifcher Une aaben nut berienige richtig urtheilen, und gindlich muchmagl fen welcher die Goldichte der Biffenicaft, welche die Epe Gerpte betreffen, genau burd alle Beitalter verfolat und Ens Dief ift 1, 25. ber Rull ben Arrienus phylicus. water bot. beifen Beitalter bier G. 181 mit einer Stelle, bes loonwag Philoponus fo angraeben wirb. bas er nach Ergroftbenes aelebt babe. Mier and ben laugen Preernten felbit . welche St. aufbewahrt bat, ließ fich eine wiel buftimmtere Anache Burch fritifche Kombinationen berambringen! Unter bette Mamen Muloning Rufus findet men mendes Unrichtide. meldes aus ber nicht bemertten Abhandinne: bes Nienwianst unter Buttenbache Damen ju Amfterbam 1783 gebruckt, teicht: berichtiget weiben fann und muß. Der Brill von Drn. Drof. Batobe in Gotha enthalt einige febr fcbabbad Bemertungen aber beubel Banbe ber neuen Budgabe , nebft ablen gludlichen Duthmakumaen über wirbente Stellen. Wadte es ibm boch gefallen , thaftig auf mehreve ichwierlite Beellen feltie fcone Bluinationsaabe zu richten, und uns feine Memetfungen mittuthellen! Die Corrigende und Addettda find febr furs; und icheinen obenfalle wom ber veranberbeit Meigung und ben Verfcbiebenen Stubien bes Deraudiebers min geugen. Det Index graecitatie enthalt weber alle vocus rariores noth auch alle eigentlich philosophifchen Terminals gien. Ditunter finden fic manderies Rebier ber Reber ober Des Drudes; aber und folde, bie bewelfen, bag bet Sow tmeaeber aar toinen Antheil an biefem Regifter genommen. and fremde Arbeit; afine fie durchzuseben, unter seinem Ballo men befannt gemade bat. Co anarandungroc, 798 1886 es frenild meninal flebt, aber anatupodico ros beifes foll. Tradaxciva 504 we araduxuuxuuxun febr. eber arazon Rougeny beifen foll, wie bed Plutarthuside Plac d. 5, 25 --Asanouión 960 mo diarouisou 688 bas Ant. pandiarouis žmηΦις II, 42. 100 in det Ctelle des Defadus for έννη Φιν Rebt. · Ισλώτερος 558 του έν Ισλωτέρω feblechaft ber Die Borte in ber Ranterichen Ausgabe: wie Gun Deine ή νεωστι παρεβρεθησα ήδε αγρεσις willthirlich in παρα-Boo Serou vermandelt bat, (ein Bort bier gegen ble Amales Bie gebilbet) ba mit geringer Beranderung bas B in is, name

16. περεφρεδείσα, der Sign ganz offen da lag! πλάστειρος 10, 84 τος Φύσις πλώστειρα έτα ftebt. προχειρέμω II, 49 πο τι τα προχειρέμω II, 49 πο τι τα προχειρέμω II, 49 πο τι τα προχειρέμω II, 20 προχειρέμω Τα 18 θεστι προσδιαρθρέντες, follte ober, wie I, 206 προςδιαρθρώντες geldrichen werden. Φαλτώδη σόμι II, 206 προςδιαρθρώντες geldrichen werden. Φαλτώδη σόμι II αμέ, dem Drucksbier σΦαλτώδη für ασφ. Diemahre Lesart ist aus dem Drucksbier Φαλτώδη für ασφ. Diemahre Lesart ist aus dem Aughpurger Handschift in den augehängten Barianten, bemertt, ωπα 254 wo im Teres σται steht.

Rachbem Rec. bie Gintidiung bes Bangen angeführt bat, balt er fich verpflichter fein Urtheil über bie Bearbeitung des Textes im Cinzelnen noch bemubringen und mit Bepfpielen. au belegen. Alfo im Bangen findet er bie Lefeareen ber Banbe foriften überall treulich genutt, einige galle, ausgenommen. me Die beffere binten in ber Borjontenfammlung verftedt liegt, wie j. D. G. 56 ngoennovrwa fatt des unverftanblichen Togannourwy; aber wo die Bendfdriften nur dunfle und verwichte Spuren der wahren Legart wigen, da bat der Scharffinn bes Berausgebers nicht immer bingereicht bad Babre ausjuloriden. Die biffgrifden Angaben find auch nicht überall genau entwickelt, ible Erklarungen ber Sprache midt alle burd Bepipiele bestatiget, und ber Drud bes Ganzen insonderheit im Griechischen nicht mit der gehörigen Aufmerkfamtelt beforgt morben. Diegends find die pielen und wichtigen Drudfehler bes. erften und zwenten Bandes ange-Beigt. Auch findet Rec. S. 104 eine Lucke unbemertt, mo Die Borte: - ύπομουας,. την δε δικαιοτύνην περί τας in ber briften Beile von unten fehlen, wie gang beutlich aus & 108 exhellet. Die Definition bet Schonbeit &, 110 το καλλος τε σώματο έστις συμμετρία των μέλων κάθεστωτον αυτο προς αλλλήα τε και προς το όλον, lit offene bar fehr fehlerhaft, fo.mie die Erridrung des Berausgebers: αυτό, quae illud constituunt, edidi pro αυτω apud Cantezum. Aber fo mußte es ua Lorwvrwe beißen. Det Mache fat gilge flat, bag durs fteben muffe, und fonach ift nadso. THE wu als mußig und wiberfinnig auszustreichen. 2. 2 muß ort nara ver exav nei diahentinas moies verbeffert werben ore o ver exwy. Die Definition ber Runft du lieben etendalelbs: ἐπιστήμην νέων θήρας ἐυθυών προς τρέφιν έσαν επι την κατ αρετήν glebt ble neue Ueberfe. . 17. 11. D. 23. LXXII. 23. 1. Gi, IV 1 dest.

ang: juvenum ingenuorum venationis scientis ad conversionem ad virtutem instituta. Die Lesatt der 3 Sande fcriften repor überfett bet Berausg, venatio ad delectationem inftituta; verwirft fle aber beswegen, weil bie-Bore Ent The nar' aperne alsbann mußig fegen und überbem in feiner grammatifchen Betbinbung mit bem vorbergebenden. Aber fo mußte es wenigftens beifen reedin Boar Ranben. Ini The aperie. Sedoch respio ift burchaus ungriedisch, und repOic ber Sanbidriften allein richtig; nur muß ene weggeftrichen, und de Down anders etflatt werben, namlich nach Anleitung ber vom Derausgeber angeführten Stelle bes Dintordus, we es beift ! dipa rio d kowc areliec nev δυφυές δέ μειρακίε πρός αρετήν. 🗷 122 mil έπιγρα-Pues bem Sinne nach in υπογράθυσε, describunt, definiunt, nach . 124 veranbert merben. 6. 114 baben bie benden Sandice. V. A. flatt ouyne Innevay das richtigere vyna Jeinevou. G. 100 foffte es bem Sinne nach beiffen ώστ' ei μή λαμβάνοι μεν ευτά fatt ώστε μή, welches keinen Sinn giebt. B. 238 follte es eniBolito ftatt en-🗗 294 สอวิร ซีซิ รทิบ ซึ่งซื้อเรียง ระเร รที่ 🕏 Budny betfien. εκ των αισθήσεων μαρτυρίας χρώνται, debet die Mote: της + μαρτυρίας recepi ex V. pro τόις. -- μαρτυρίοις, et fi et hoc ferri potelt. Rec. fand auch im Unbange biefeibe Bariante bemertt, ba er zweifelte, ob ber Detausgebet etwa rajo - μαρτυρίας fagen wollte. Co aber weiß et fic nicht in bas Urtheil beffelben ju finben, be ibm feibit roid - paproploid einzig richtig ju fenn fcheint. Zuf betfelben Seite L. 18 muß es συμμέτρων fatt συμμέτρωσ beißen. O. 298 L. 7 haben bie Ginten angebanoten Barte anten rictiq wore हमा ककारी मध्ये कर्षणका रागेण हैहै।ए क्षेत्र Exwe Pavery the this operation fact des sehierhaften ёті жа́ута. . 6. 310 wo ble Arten der χάρισ nach griedifdem Sprachgebrauche bestimmt maren, folat: die rade χαριτάς τε μόνας τρείς ο Βιας κατευΦήμησε. Die-Meberfebung hat: gratiam dici trifariam, vel beneficium utile (ύπεργίαν οθέλιμον marbe Rec. officium utile geben) vel remunerationem beneficii utilis, vel memoriam: beneficii, quare recte quoque Bias tres gratias praedicavit. Die Kanterische Ausgabe batte; die rude net rat de poνας τράς ο βιος κατεΦήμηςε. Eben fo die Sanbichtifun, außer A. V. welche κατευφήμησε haben. Derans hat bee Berandg. Die jebige Lefatt gebilbet. Er fagt: in Bioc la-

tere nomen scriptoris clarum est; in promptu est emendare vel o Blow, at fit poets bucolicus, inter cuips carmina fecile unum Gratiarum laudi dedicatum effe notuit? vel o fliac, at fit annaiex VII sapientibus, cuius sententias nobis fervavit Stobaens. In re incerta praetuli quod ad liferarum ductum propius accederet; nec tamen ils admodum adversabor, qui verba haec omnino pro gloffemate habent, a margine in contextum male intrulo. Meht ben Grund gur Bermuthung eines Ginichiebels fo mie in ber vorgenommenen febr großen Zeuberung gor nicht ein. und bedauett. daß fein inneres Licht ibm bier nicht fo belle fceint, als bem Berausgeber bas feinige leuchtete, meiches Vom bas clarum eft bittirte. Die gemeine Lefeart mit ber sebr kleinen Aenderung röds statt röds scheint ihm allesn rich τία: δία τόδε καὶ τάς δε μόνας τρείς ο βίος (χάριτας murbe freplich ber Deutlichteit wegen noch binmumieben fenn) nare Phuire: deswegen haben die Menschen auch im gemeinen Leben nur allein diese drey Arten the Charites (Grazien) erkannt und benannt, naren. Onunos past in den Zusammenhang gar nicht; und die Ras men and Areribute ber Charites bat boch gewiß fein fo fratee Obilosob wie Bias und Bion ersunden, fondern der altefte Boradgebrauch ber Griechen batte fie erfunden und gemeibet. Das ift Bioc. vita humana! - Auf berfelben Geite ftebt βίον δ' αίρησεσθαι εου σπεδαίου του μετ' αρετής, είτ' το το μετ' κατί το το τένοιτο, — είτ' επεί βασιλεί δέοι ounBidy. Uns ber Bariantenfammlung erhellet, bag ar ein Drudfebler fatt err fen, fatt bes folgenden eir Ent bat ber Derausgeber eir enei gefest, mo er enei, fiquidem erflart, obne weiter einen Grund ber Menberung angugeben. Der Rec. 'glaubt, daß erre neben fich bas ene burchaus nicht pertrage, und baber liefet er mit geringer Beranderung : Tre An Basikei Ceoi sumbigv. . 6. 322 u. fig. geht bet Anstug aus Ariftoreites Politit an, wie ber Berausg, richtig bemertt bat. Aber er icheint nicht burchans biefen Auszug mit bem Terte bes Ur. verglichen ju haben; benn wie batte er sonft bey ber Stelle S. 332 ma bie Eintbeilung ber Staatsburger in Die bren Rlaffen, die Erwerbende, Die Bes tatbenbe und die Bertheidigende berubrt, und ben Zegopt tiern als Erfindung jugefchrieben wird, die Rote machen fangen: Si ad Aegyptiorum exemplum provocat, patet enm divisionem huius populi in tribus hereditarias ante. aola30

oculos babuille? Ded bieß ließe fic nech extiduen und ente Schulbigen; aber ben ber folgenden Stelle: wag to rije ray ίδιωτών χώρας το μέν έτερον πρός τάις έσχατιαίς διατετάχθαι, το δ' έτερον πρός τη πόλα, ίνα δύο κλήρωμ έκάστω γεμηθέντων, άμΦότερατά μέρη της χώρας έμσύγοπτα ,ύπαρχη, munbert Rec. sid gar febr ble Anmers Enng m finden: Institutum hoc Aegyptiorum, ut ita diviferint agens privatorum, ut quisque partem apud urbem. partem in longinque haberet, apud neminem alium commemoratum invenio. Die Stelle ift ja wortlich aus Aris Noteles Politik 7, 12 genommen, und dort ift gar nicht mehr non ben Aegoptiern bie Rebes fondern es ift ein bloBer Borichlag, bes Philosophen, welcher ben Grund hinzusügt ίνα αμφοτέρων των τόνων παντες μετέχως: welchen et hernach welter aussubre. Der von Stobaeus angegebene Brund pagt durchaus nicht jur Gade; (vorzuglich wern man bedenkt, bag donaria bier die Granze und Dachbaricaft eines anbern Staates ober einer Stadt bebeutet) und es ift daber zu vermuthen daß in dem Texte des St. eine Lucke ift. - Im Fragmente Des Pothagoracer Rrito &. 350 muß es dydausvog (borifc far Bud;) statt dydausvag beise. S. 366 muß es ekayeiper day statt ekaygever dag heißen: S. 408 εμπελατισι statt αμπελ. S. 424 beißt es: τα δ' επίγεια καθάπερ ύπο στάθμην καὶ υλην έχοντα την όλην εσίαν, welches die Uebersehung giebt: cum terrena contra materiae vinculis impedita teneantur. welcher Sinn burchaus im Griechischen nicht liegt. Mote fagt bey except nempe ropevercy: terrestria ita procedunt, ut lub imperio ac materia subjecta ea esse pateat. Das erste ift richtig, das man nopeveray ju entrem versteben muffe; aber das llebrige läßt fich eben fo wenig aus ben Borten Des Tertes ableiten. Der Begenfat en rnc ειλικρινεστάτης έσιάς γεγονότα zeigt sehr beutlich. daß wenn man υπο σταθμήν in ein Wort υποστάθμην verbins bet, wie es geschehen muß, das folgende ulau in lauv vere wandelt werden muffe. Dief mag hinreichen, um bes Rec. Urtheil ju rechtfertigen, daß ber gelehrte und um ble gries difche Literatur fo febr verdiente Berausgeber mit großerer, auf ben Druck bes Tertes und auf Die Berfertigung der Ree gifter, verwendeten Aufmertfamtelt, fo wie mit einem forge faltigern Bebrauche der Rritit, weit mehr batte leiften tons nen, als jest geschehen ist. . Um aber für das Geschehene und

### Plinius Briefe .iberfest con M. J. A. Chafer. (200

Me die von ibm fo mubiant und wit Roften undmmen ges Seadren, und für ben allgemeinen Gebrauch jehr aufgeffelleen Britifchen Dalfemittel ibm unfere Ertenntlichfeit thatfic au Seweifen, glaubte Dec. am beftett ju thun, wonn er biet mit Der Ungeige ber Unegabe felbft qualeich eine Drobe aabe. was fich etwa noch ferner mit Shife bes vom Deransgeber mitgetheilten Apparate jur Berbefferung und Erlauterung der vortrefflichen Sammlung des Stobaeus leiften inffen miátt.

Die Briefe bes Plinius, überfest und mit Ammeritungen erlautert von M. 3. 21. Schafer, Ronreftor an bem Ronigl, Symnafium ju Unsbach. Erster Band. Erlangen, ben Schubart, 1801. 25 23. 8. I M. 8 26.

Deutschland befiet freelich icon vom Orn. Bellotbetar 2. 3. Schmid in Beimar eine Ueberfehung ber Briefe bes Dlinius, Die feinesweges ohne Rleiß und Talente gearbeitet, and auch nicht ohne Bepfall aufgenommen ift; Indest ließ fich bod nod bie Erreichung eines etwas weiter geftecten, ichos mern Biels benten; es ließ fich eine Ueberfebung munfchen, welche fich, wenn auch nicht treuer an bie Werte anichmiegte. Bod noch fooner und gefälliger ben in ihnen hauchenten Beift wiedergabe. Ueberbem ift ber jangere Plinius unter ben profaifden Schriftftellern bes romifchen Alterthums (wenn man bie gebankenreichen Bifforiker Salluft und Lacitus ausnimmt) vielleicht berjenige, beffen Urberrefte am ichwerften In unfere Oprache übertragen werden tonnen, ba er bas fele mem Beltalter eigene Streben nach dem Ueppigen und Runfte wollen mit einer folden Schatfe bes Urtbeils und einem fo gludlichen Zatt für bas Wahre und Schone verband; bag et baufig bas, was von mandem andern Schriftfeller von memiger Bewandtheit bes Beiftes fehlerhaft gebacht und fehlere Gaft ansgebrudt fenn marbe, burch feine Manier an rigens Abamlichen Schanbelten erhob; welche aber in unferer Oprade genigend auszudruden, nicht nur vielen Bleif, fondern 'auch ebenfalls Gewandtheit bes Geiftes und gepeifte Urtheiles traft nothwenbig erforbert. Es tann baber nicht aubers als erwunicht fenn, wenn von einfichtevollen Dannern wiebes bolt Berfuche gemacht merben, Die Glegang und Rorrettbeit. welche uber die Briefe ber Dlinius verbreitet find, auch in einer beutiden Liebertragung immer wollfommer fichtbat werden ju toffen. Dr. Schafer ift nun gerabe bet Dann, son dem fich eine vollenbete lleberfegung erwarten lief, da' er mabricheinlich icon über 20 Sabre bie Berte bes jangern Dlinius jum Begenstande feines gelehrten Studiums gemacht bat; benn im Sahr 1784 lieferte er bereits eine febr mobl gelungene Ueberfetung bee Lobrebe auf ben Erajan. Die Heberfebung ber Briefe aber fing er, wie er felbft in ber Borrede bemertt, mit bem Jahr 1790 an; er hat alfo ein in unfern Beiten febr feltener Bas! - bas Doragifde nonum prematur in annum buchfistlich etfüllt. es auch bald feiner Arbeit an, wie forgfaltig und glucklich et bie Beile angewandt, und wie baufig er mit ber beutfchen Oprache gleichsam gerungen bat, um in feiner Ropie ben wahren Sinn bes Romers als eines feinen Belemanns und gebildeten, gegen fich felbit ftrengen Rritifeto mit allen Dancen burchfchimmern gir taffen. Daburch ift nun aber feine Ueberfebung auch ein Bert geworben, welches gefchmade vollen Lefern nicht meniger als ber Briefmechfel eines Lefe fing, ober ale bie Brieffammlung mancher burch vorzugliche Beiftesbildung berühmter Staatsmanner ber neuern Beit, ein wielfeltiges Intereffe gemabren tann. Bur Beftatigung unfere Urthells wollen wie nur zwen Proben, wher fie gerade Dorgugsweife gewählt zu baben, mittbeilen. Der dritte Brief im ersten Buch lautet bier so :

#### In Kaninius Aufus.

"Was macht Komum, Ihr und mein Lieblingsott? "was Ihr nabes reizendes kandhaus? was jene Salle, wo newiger Frühling herrscht? was das schattenreiche Abornwollden? was der Enripus im Schmeize seiner grünenden "Ufer? und der für ihn daren stoftende Leich? was jene "sanste, und doch sesse Spazierbahn? und das Bad, das "die Sonne so wohltedtig fülle und umwendele? und die "großen und kleinen Spalfesale? und jene Studier und "Schlassimmer? — Fesseln sie wohl Ihr Derz, und theilen "Re sich wechselnd in ihren Stuuß? oder lassen Sie sich nach "Ihrer lieben Sewohnheit, durch Ihren Ordonomiegeist und "durch

### Plinius Briefe überfest von M. J. A. Schafer. 231 ,

aburd Mr emiges Derumitrolien bavon abrieben ? Geniele fen Gie biefe Berriichkeiten, fo find Sie ein gludlicher, ja -mebr als gludlider Dann; wo nicht, fo find Sie - eine mabre Alltagefeele. Hebetlaffen Die boch einmal - es wiere unn bobe Beit - Diefe niebrigen, fcmubigen Gorgen -anbern, und werfen Sie fich in biefer ftillen, parabiefifchen Einfamfeit in die Arme ber Dufen! Laffen Gle bien Sibr Beftafft und Ihre Duffe, bief Ihre Arbeit und Erholung, -bieß Shr Bachen und felbft Shren Schlummer fevn. Ber-\_ben Gie Schipfer eines Bertes, bas auf immer Gibr Gie genthum fent benn alles andere, mas Die haben, wird einft anach Ihnen einen Derrit nach bem anbern befommen : nur "ein foldes Bett, wenn te einmal Ihr Gigenthum ift, wird 3d weiß, mas for ein Derg, -nie auforen. es zu fenn. was für einen Beift ich bier auffordere. Beftreben Gie fich anur, fich etft bas felbft ju feyn, was Sie anbern feyn meriben, wenn Sie es fic porber find. Leben Sie mobi!

In dieset trefflichen Uebetsehung nanschten wir nur zwey Rleinigkeiten geandert. In den Worten: "Besselm Sie wohl Ihr Derz, und theilen Sie sic wechselnd in ihren "Benng?" miffallt es, daß die Onbjekte verschieden find; wir warden diesen durch die kleine Venderung abheisen: "Besseln Sie daran Ihr Derz und theilen Sie f. Fernes scheint die Wendung: "eine wahre Alltagsseele," etwas zu modern; wir watden das unus ex multis übersehen: "Sonstad bei — Einer vom großen hausen." — Bur zwepten Probe nehmen wir solgende Stelle aus dem an den Luperkus gerichteten kunfen Briefe den zwepten Buchs.

"Bey legend einer andern Rede kann das Publikum phöchkens über meinen Fleiß, über meine Ehrlichkeit, bey weifer aber auch über meinen Patriotismus urtheilen. Und weben über ber Freude, die Borzüge meiner Baterstadt in ein whelleres Licht zu sehen, und über dem Elfer, mit dem ich für ihre Strentestung und Verberrlichung zugleich arbeitete, wwichs mir die Rede so an. Doch schneiben Sie auch hier word, so viel Sie surdicken. Denn wenn ich mir unsere ette, verzärteite Lesewelt benke, sehe ich wohl, wie "seingang ben ihr zu verschaffen. So sehr ich indes auf der neinen Seite die nnerdittlichke Strenge von ihnen erwatte,

-fo febr muß ich fie auf der andern Beite fite viele Stellet -um bas Begentheil bitten, um - Dachficht. Dan muß fich boch bie und ba nach bein Gelchmacke feiner jungern Bubbrer richten, besonders, wenn es ber Stoff erlaubt. "Denn ben topographischen Darftellungen, welche in bielet "Rede ziemlich oft vorfommen werden, muß man mehr als "Diftorifer, muß man bennahe Dichter fenn. Collte, es ice "boch welche geben, bie bergleichen blubende Stellen gegen . ben übrigen ernftbaften Zon ber Rede au abstechend finden : nun fo mogen benn die andern Darthieen biefe finftern -Berren, wenn ich fo fagen barf, mieder ausfohnen; wenige aftens gab ich mir alle Dube, burch bas Abwechleinde bes "Rolories für jede Rlaffe von Lefern anziehend ju jepn. Co gebr ich alfo befürchte, manchem meiner Lefer ben ber fo vers -ichiebenen Richtung bes Welchmade in einzelnen Stellen aut -miffallen, fo gerois glaube ich auch boffen ju burfen, bas "bas Gange burch eben biefe Dannichfaltigfeit fich ben alleit "empfehlen werde." Bir glauben, an biefem Abiconitte wird felbit ber ftrengfte Runftrichter nicht leicht etwas Bemertense werthes als feplerhaft aufftellen toanen. Mus biefen Droben wird übrigens ichon erhellen, bog Dr. Schafer, obne bie Treue aufzuppfgen, fich ernftlich beftrebt bat, feine Lefet vergeffen gu machen baß fie fein Original, fondern nur eine Ueberfetung lefen. - Eine Bergleichung einzelner 26. schnitte mit ber Ueberfegung bes Orn. Schmid ananstellen. verstattet uns ber Raum nicht; auch fcheint es uns unnothig. ba sich ichon von feibst erwatten lagt, daß Sr. Schafer feinen nachften Borganger werde benugt und git übertreffen. fich bemuht haben. Wir begnugen une, ben Anfang von einer vielleicht weniger bekannten Ueberfebung eines einzelnen Briefes (des aten im aten Buche) mirgutheilen, welche ber fel. Bellert in feiner "Abbandlung von bem guten Ges fomade in Briefen ." (im 4. Theil feiner fammel. Schriften 8. 30 der Leipz. Ausg. v. 1775) lieferte: Pl. an feinen Freund Paulinus: "Ich bin bofe, ohne recht ju wiffen, ob' nicht fenn foll; aber genug, ich bin bofe. Gie miffen, baß "die Liebe jumeilen unbillig, aft ausschweifend, und allezeit "ben Aleinigkeiten empfindlich ift. Doch meine Ursache ift "gtoß genug; nur weiß ich nicht, ob fle billig ift. shue ich, als ob fle nicht meniger billig als groß mare, und "bin febr bole auf Sie, baß Sie mir fo lange nicht gefdrie-"ben haben." Gen. Schafere Ueberfegung lautet gientlich mit

mit jener übereinstemmend alfa: "Ich bin boße auf Sie, wohne so gand eigentlich zu wissen, wo ich es senn soll; aben "genug, ich bin bose. Sie wissen, wie unbillig bisweilen "die Liebe, wie oft sie ihrer nicht mächtig, und wie ems "pfindlich sie immer über Kleinigkelten ist. Iber, dießmal "habe ich doch eine große Ursache dazu. Ticht weiß ich; "ob sie gerecht ist — indes bin ich, als ob sie eben so gerecht "wäre, als groß, recht von Berzen über sie bose, daß Sie meir — so lange nicht schreiben." Gellert hat sich bier woch besser an dus kurze einsache Original angeschlossen, und perdient dadurch den Borzug. Das Kolgende aber hat Hr. Sch. völlig so gut als S. übersett.

Um bem Berf. Die Aufmertfamteit ju bezeigen, mit ber wir feine Arbeit burchgegangen find, und in ber gerechten Ermartuna, daß er bereinft eine neue Ausgabe merbe veranftalten muffen, wollen wir jest einige Stellen ausbeben. in benen er uns nicht befriediget bat, und besonders ju febr modernifirt ju haben icheint. I, 2 überfest et bie Borte : Nam vim tanterum virorum pauci, quos aequus (scil. Inpiter) amavit (aus Birgil), adlequi poffunt, alfo: .. benn au dem Beifte folder großen Redner erheben fich wohl nur wenige Schooskinder bes himmels." Bir murben feben: benn au der Rraft (ober: ju ber Bobe) folder großen Redper erhiben fich nur wenige Lieblinge bes Simmels. I. S. (f. 8) bat Br. Co.: "Dicht genug! auch ju Spurinna fam er, und ju biefem faute er, wie ein mabrer armet Sunder, (im Original ftebt blog: fuppliciter) - benn kriechenders giebt es nichts, als diesen Menschen. menn er fich furchtet." Die wießt unterftrichnen Borte find ein Latiniamus (nihil eft illo abiectius); ber aber ber bentichen Orrache fremde ift, ober ibr meniaftens fremde bleiben follte. und auch diegmal bier im Original nicht angetroffen wird; Plinius bat: nt est, cum timet, abiectissimus. ten überfeben: - " w diefem fagte er de , und wehmus thig (benn, wenn er fich farchtet, ift er der friechenofte Mensch)." 1,6 find die Worte: non tamen ut omnino ab inertia mea et quiete discederem überfest : ... mur muffen Die nicht glauben, baß ich meine Bequemlichkeit und Liebe jur Rube gang verlaffen babe." Es mußte beifen : -gang perließ; denn Plinius spricht nicht im Allgemeinen: fondern nur von einem bestimmten gall. Weiterbin ift bas

Bort panarium gar nicht ansgebrückt; pielleicht abfichtlicht wir murben es aber boch-burch Minnboorvath geben. lagunculam hat Dr. Cob. felt poffent: "Glafchenteller." gemablt. 1, 8, 6 17: nunc eos etiam, ad quos lex munere nostro nibil pertipet praeter exemplam, velut obvia oftentatione conquirere. Dies glebt Dr. Od. fo: "nun fuchte fc logar Leute auf, Die meine Otfrung fchlechterbings nichts angebt, als baf fie fich ein Bebfpiel baran nehmen tonnen. und tame ibnen so zu sagen selbst mit der Posaune im Minde entgegen!" Rec. wurde lieber überfeben: "nun fucte ich mit einer fich gleichfam anforingenben Draleren fogar Leute anf, welche meine Stiftung nichts weiter angebe. als baf fie ihnen etwa jum Bepfpiel biene." I, 14. 6. 92 "36 weiß nicht, ob ich bingufeben barf, bag ibr Bater ein Mann von einem aufebnlichen Bermigen ift." beifien: fein Bater; benn eine gebt, wie fic aus bem 3w fammenbange beutlich ergiett, auf ben Acilianus. 6. 3: "Aber, bem Bott! vor meinem Gebenten - um recht wie en alter Grokvater zu fbrechen - burften nicht einmal'Sanalinge vom erften Abel babin, wenn nicht ein Ronfular fie einführte." Go wie bier die Parenthefe ausgebrudt ift. paft fie gat nicht far ben Zon bes Gangen; Mec. marbe lieber gefeht haben: "um mis unfern Alten ju reben: Aber mobricbeinlich ift bie Legart : At hercule ante memoriam meam (ita maiores natu solent dicere) ne nobilissimis quidem adolescentibus socus erat, untichtig, wie auch Gr. Gierig in ber nenen Ausgabe bes Dlinius bes merft. Bir modten lefen : At hercule ante m. m. ibi maiores natu (sobr maiores tantum) folebant dicere; ne Das Imperfect folebant bat Die Atbina. Bierig's benfelben Ginn bezweckenber Borichlag entferne fich ju febr von bier Bulgate. Bir übetfeben: "Aber, ben Bott! in alten Beiten pflegten bier (ber ben Centumpiral-Berichten) nur altere Danner ale Rebner aufzutretens nicht einmal Stanglingen vom etften Abel wurde es verftate tet, es fen benn baf etwa (alique c.) ein Ronfellar fie eine führte. " HI. 9, 25: "Und wie bart und unungenehm mufite bas får uns fenn, wenn Freunde von den Beflagten in aller Stille und baten, ihnen fein Bebbr ju geben, und wenn fie gegen uns fprachen, ihnen offentlich entgegen zu arbeiten. Ungwerbentiger, und bem Original getrener mare folgende Uebersehung: "Bie hart, wie unangenehm, mußte es für

## Dilnius Briefe überfest von M. J. A. Schafer. 135

uns fenn, fo vielen Aveniben ber Beffagten, wenn fle uns in bet Stille baten, eine abichlägige Mutwort ju geben, und und wenn fie offentlich gegen ans fprachen, ibnen Biberftanb gu leiften." IV, 49, 4; "Mit biefem affen verbindet fle viel Deignung far bie fconen Biffenfchaften, Die fie aus Liebe zu mir empfieng." Beffer ware wohl: owelche durch die Liebe zu mir geweckt wurden 6. 4: Lese ich manchmal (richtiger: einmat, fi quando) etmas vot. to five fie in der nächsten Stande (fic!) binter einem Borbange und laufche woll Begierbe den Lobforfichen, bie man mit fage." Bir marben blog feten: in der Labe. fo wie im Texte and nur in proximo fteht, und -"borche begierig auf die Lobsprache ft. 5.6 find die Botte: quae denique amare me ex tua praedicatione confueverit in Beif überfeht : "ber endlich bas viele Bute. was Sie ibr immer von mir porfacten, die Liebe zu mir affe gewöhnt bat." - Bir muffen bier abbrechen, um noch etwas über bie ben lleberfehung bengefügten Anmerkungen Bu fagen. Gr. Sch. bemertt felbft in ber Borrede, baf fie größtenebeils nur auf Refer berechnet find, die teinen Anfprud auf gelehrte Renntniffe machen. Gle baben aber bod bas Berbienft der Grandlichteit, fo wie ber 3wedmafigfeit. Theils entwideln fie ben Sinn etwas naber, theils geben fie Die erforderlichen antiquariichen, biftorifchen und geographis fchen Erlamerungen, und erfretern Dandes noch ausführlis der und treffender, als die fonft foabbaren Anmertungen im Berin Gierig's Ausgabe, welche Dr. Co., wie wir bene laufig fagen wollen, mabricheinlich noch nicht brauchen tonne te, ba fie erft 1800 ericbienen ift. Einige Anmertungen aber, 1. B. die G. 70 f. aber die Bolterribunen und G. 210 ther bas Cabellarifche Geles. icheinen uns eine größere Musführlichkeit erhalten ju baben, als für den nachften 3med methivendia mar. Ueber einzelne Stellen in den Anmerfuncon fugen wir noch einige Erinnerungen bep. G. 15 fagt Dr. Od. Beremius Beneclo fep auf die Anflage bes, Metins Rarus bingerichtet worben, "well er vom Relvidius, auch' einem Schlachtopfer Domitians, eine Biegraphie schrieb. Die jugleich Chrangettung für ibn war." Dier bat fic bar Berf. geirre; ber Belvibins, beffen Biographie Genecio lies ferte, war nicht ber jangere, melden Domitian binrichten Hef; fonbern es mar Belviding Driscus, welcher ber Bater von jenem und ber Bemal ber Tannia war, und unter Befogfign feinen Cob fant. S. Bilu. Beiefe VII. 19, 5. Dion R. LXVII, 19. (p. IV. ed. Reimari) veral. LXVI. 12. (p. 1086). Der jungere Belvibins batte bie Antein aur Gemablinn, und wurde wohl zu gleichet Beit mit bem Ges meclo bingerichtet, wenigftens nicht viel feuber (f. Lac. Marie Gla Ran. 45 ) : feine Chrenrettung übernahm nach Domis tions Ermordung Plivius felbst, und schrieb libros de Helvidii ultione. G. Briefe IX, 13. - 6. 99 in ber Une mertung über bie Quaftoren batte. Da bie Zufficht berfetben aber bie (fur beilfe gehaltenen) Stanbarten (figna militaria) ermannt wied, auch noch bie Aufficht über bas Staatsarchiv (custodia legum et SCtorum in templo Saturni ) angeführt werden tonnen. G. Reiz's Vorlefungen über die rom. Alterthumer, O. 437. - O. 153 in ben iconen Anmertung uber die Stundeneintheitung ben ben Romern ift bie Berechnung 9.60 = 43 mrichtig; bas Probute ift 45. ' 6. 188 heißt es: 3. Ruftiens Arulanus mannte ben fremmuthigen G. D. Thrafea, ben Dero, und ben Belvidius Driscus, ben Domitian binrichten tief, in eie wer Lobidrift, die er den Manen diefer eblen Romer weibte. fanctifimos viros." Diet muß nicht nus Despasian anftatt Domitian genannt werden (G. Gueton in vita Velpalc. 15), fondern anffatt "den Rero" und "den Bespaffant murbe auch, um Zwendeutigfeit ju verhindern, beffer fenn: welchen Mero und welchen Besp.

Ned mussen wir die der Uebersehung auf CXII Seiten vorangeschickte Abhandlung über das Leben und den Eharakter des Plinius gedenken, welche der Berf. schon vor mehreren Jahren in vier Belegenheitsschriften bekannt gemacht hatte. Sie ist mit Gründlicheit und in einem angeniehmen Vortrage abgesaft. Dur hatte sich dr. Sch. hier toobl etwas turget fassen können, da wir außer den Disquistionibus Plinianis von Abszonico und dem (durch Hrn: Schmid vor seiner Uebersehung der Briefe verdeutschen) Leben des Plinians vom Grasen von Arrery eine besondere, erk im Jahr 1798 erschienene Schrift: "Leben, moralischen Sbarakter und schriftsellerischer Werth des jungern Plinius vom Stn. Gierig besiehen.

Salluff's romifche Geschichte nach de Wrosses, von 206. Chriftoph Cchluter. Erftes Buch. Anmerkungen. Osnabruck, ben Rarl und Romp. 1709. 346 C. u. XXII Gelton Litel, Debitation und Vorrede 8. — 3mentes Buch. 1801. 374 5. 8. 2 M. 2 M.

Sowohl von bem Werte des Prasidenten de Brosses, als wom Beren Schlaters-Plan bes ber Berandgabe Deffelben, baben wir ber Ungeige eines Probeftude ber Schlaterichen Ueberfehung und Bearbeitung in Diefer Meuen Bibl. 44 Bb. B. Dr Ceine fur unfere Lifer binlaugliche Dachticht gegeben. Bitt Bermelfung biefauf boblen mir bier nur Ginias nach. Da bie alten Ochffesteller, welche ben Zeitabschnitt ber alten Butfchen Beididft, welchen ble verforne Salinftifche hilto-The Romana befafte, namild von ber Abbantung bes Gulla die jum Buge bes Pompejus gegen Dithribates, verloren -gegangen find : fo mußte be Broffes , um aus ben bis ju 700 Wind angewachsenen gragmenten des Salluft. Werts ein Sanges ju bilden, alle biergu nothigen hiftorifden Data aus Plutarch, florus, Appian, Baler. Dar., Bellejus, Co trop., Krontinus, Begetius, u. A. forgfattig fammeln; ber fonbets aber Die Berte Des Cicero, Plinius, Strabo, und untet ben neuern Pigbius und Reeinsbeim aberall ju Rathe gieben. Dag bennoch Bieles in ben Debenfachen und in Auseinanderfrung folder Umftanbe, bie jur Ertlarung ober Berbindung abgeriffener Originaiftellen bienten, nach mabricheinlicher Duthmaagung ergangt fen, lagt fic leicht vermuthen; auch gefteht es be Broffes felbft ein. - Außer Diefer wiederhergefteltten Befchichte, in welche be Broffes bie gesammten Fragmente, nach ihrer natürlichen Ordnung, eingewebt bat. Satte er noch ein anderes Bert jum Drucke ausgearbeitet, too et die Originalfragmente in einer fritisch begibeiteten Sammfung fo aufammengestellt hatte, wie fie fich bep ben Autoren finden, je nachdem biefe weniger ober mehr von bem Salluftifden Beitalter intfernt nach einander lebten. Fragment batte er mit einer Inbaltsanzeige und mit erlaus ternden Originalterten ans ben alten Gelchichtschreibern be-Bieltet, wie wenn Plutard, Appian, u. f. w. liber Die Bes foichte Sallufie einen biftorifchen Kommentar gemacht batien. Jiffersten, Dinnen, n. f. w. waren blefem Kommeninat der Fragmente beygesügt; und jedes Fragment hatte er
noch außerdem mit Leitischen Boten begleitet. Allein dieß
Wert ist nicht erschienen; bloß ein Steles desselben, namich
die Fragmenta Sallustiana, gab ein Buchhandler, nach de Brofses Tode, mit hinveglassung des ganzen bistorischen Kommentars und der tritischen Roten, heraus. Sollte bein Mitglied ter ehemaligen Academia des Bell. lett, er des Inser, deren Witglied de Brosses war, das vollständige Wert gerettet haben, oder wenigstens Nachricht davon geben konnen?

Der erfte Band ber von Orn. Soliter überfesten Ri. mifchen Beidichte begreift, außer einigen allgemeinen Eine leitungen, Die Geschichte Bon bes Marins und Gulla Reind. fchaft an, bis ju bes Appins Belbing gegen die milben Mil. ter in ben Allprifchen und Thragifchen Debirgen, in 18 &-Der zweyte enthalt die Gefdichte vom Sertorius an bis zur Erbichaft ber Romer von Eprene und Bithunien. in 72 Abichnitten. Die icone pragmatifche Daritellung bes Originals, welche baffelbe auch ju einem belehrenden und ane genehmer Lefebuche fur gebildete Lefer ungelehrter Stanbe qualificitt, ift befannt. Die Ueberfebung empfleblt fic. fo weit fich bruber ohne Bergleichung mit bem Original richten lift, nicht minder durch Reinheit, Butde und Rraft bes Ansbrucke. Die Bragmente find bem Tepte untergefeht, und amar, wie auch wir ben Anzeige bes Probeftucte manichten. nicht bloß nach ben Citaten, fondern wortlich. Die langfen und bauptfachlichften find die vier Reden und zwen Briefe aus dem verlornen Salinftifden Berte, welche Pomponing Latus im Batitan in einet Sandidrift fand, welche eine Menge aus verfchiebenen lateinischen Befchichtichbeibern aus gezonene Reden enthalt. Die Stellen anderer Autoren, welche De Broffes benutte, find bisweilen fo unbestimmt angegeben. wie fie im Original angelogen fenn mbaen. Bir manichten. Dr. Schl, batte fich ber Dube unterzogen, fie nachwichlagen und nach Buchern. Rapiteln und Beitenzahlen anzugeben : welches im zwenten, welcher, nach ben ber Unterscheift ber Borrebe zu urtheilen, in Bottingen gearbeitet ift, gar leicht angegangen mate. Die Anmerfungen des de Droffes find jedem Bande angehangt! Da fie viel Lehrreiches für nite Befchichte Statistif. Geographie, u. f. w. enthalten : fo batte fie Dr.

Och nicht abtargen follen. Den Belehrten; für welchen fie boch hauptfächlich mut bestimmt fepn tonnen, incereffiren allerdings die gelehrten Bemertungen über bie Genvalogie bes Dirmpfal und über ben Damen Bauba, n. f. w.

Kb.

Aesthetisch etritiche Parallele ber benben größten Redner bes Alterehums, Demosthenes und Cicero, nebst vier Musterreben berselben, aus bem Griechischen und lateinischen, von D. Jenisch. Motato: Orabunt alii melius causas. Virgil. Beralin, ben Quien. 1801, VIII u. 421 Seit. gr. 8.

Der Berf. fangt bamit an, bie Grunbe gegen bie Bereb. famfeit in ibrer gangen Stutte vorzutragen ; und ftellt ihnen Die Grunde für ihre Rublichteit und frube Dothmendigteit gegen uber. Darauf werben bie allgemeinen Erforberniffe ber Beredfumtelt in ihre Bestandtheile gerlegt. Der Berf. urgirt bie Beidrantung bes eigenthamlichen Birfungstreifes Der Beredfamteit auf robe und finnliche Gematber, und une . ter ber Bebingung vorgefitedter auter und ebler Swede. Baren nicht Cicero und Demofthenes fo trafflice Denfcheme tennet und Staatsmanner gemefen - als blofe Schone redner, hatten fie ficher so viel nicht vermocht (S 20 f.). — Die Redefunst behauptet ihren Rang zwar finter: aber doch jundaft an der Seite det Dichtfunft. — Blog bie phrafeologische Rorrettbeit bes Ausbrucks und ber harmonische Perioden Along ift ber erlernbare Theil fowohl der Rede als bet Dichttunft. - 8, 30. Charaftet ber Beredfamtels in ben verschiedenen Rulturperioben ber Rationen. kommen viel gute Bemerkungen vor, 3. B. S. 45: "liebere all fcheint der Romer in dem Bortrage feines Redners mehr bas Schone, als das Wahre, ju fuchen; fo wie im Gegene theil ber Grieche in bemfelben mehr bas Babre, als bas-Schone, und bas Schone felbft, zwar nicht als Beftime mungs : aber als Mitempfehlungsgrund bes Bahren fucht. -Doch nur beswegen jagt ber Romer bier bem Schonen mehr ale bem Babren nach, weil jenes bas finnlichere, fafilichere,

dieles das gelflaere, ichwener zu Begreifende ich. - Ei. 49. Charafter ber Demoftbenischen Merebiamfeit. 1) feine Memeisart, 2) Ausfahrung, 3) Pathetik, 4) Detlamation, Es merben Stellen aus Demoftb. in allen biefen Begiebung gen burchgegangen und beurtheilt; auch wird auf die Urthefle Der griechischen Runftrichter Rudficht genommen. genau verfahrt ber Berf. auch 6. 119 ff. ben ber Charaftere berftellung bes Cicero; ben melder Belegenheit er die Rede far ben Delle febr icharf frifffire. Dit Unpartenlichloit maat Dr. 3. die Rebler und Tugenben bender Mebner. Die Stellen Die et aus ihren Reben anfibrt bat er - mad bas mit Recht - mehr ibrem Seifte, ale dem Buchftaben nach. in feiner Ueberfebung bargeftellt. G. 191 gelat et ble Res fultate der benderfeitigen Charafterzeichnung. Die Borzuge Des Eleere vor ben Demoftbenes felbertz) in der Damitiche faltiateit ber Darftellung, 2) in der Bierlichfeit, Die ibm Zwed an fic, nicht bloß Mittel jum Zwed ift, 35 in einer Durchaangigen, and Boetifche grangenben, Lebbaftiafeit und finnlichen Energie. Den berticbenben Charafter bet Cicetos mifchen Beredfamteit findet er in ber romifchen Urbanitat, acmodelt in bes Rebners Genfalitat. Chier wird bas Eigene Der Ram, und Ciceronianischen Urbanität weitlauftig, sowohl nach frn, 3's., ale nach einiger Rom. Schriftsteller Urtheil. entwickelt. ) Den Demoftbenes glaubt ber Berf. (8. 228) bem Cicero 1) in ber Ginfalt, 2) in ber Schicklichfeit, und a) in der Ueberzeugungefraft der Darftellung überlegen, und ber bertichende Charafter ber Demoftbenischen Berebfamtelt icheint ibm - bochftet Stol der Kunft. Der bochfte Geolber Redelunft beftebt aber, nach Den. S., barin: "baß aberall bie Sache fpreche, nirgend ber Redner : baf er Benie, Talent, Runft, in unentbebriich nothwendige Organe ber Darftellung ibres eigenen Dunbes . baf er fein gantes Oub. lett in fie, als in-das Objett zu verwandeln wiffe, - und daß er, ber Medner felbit, bem Buborer nichts mehr und nichts. weniger, als das redende Objekt in fenn icheine." (6. 235)-6. 217 folgen Debenbemertungen über ben Atticiomus und fein Berbaltniß ju ber Romifchen Urbanitat.", Atticismus war, nach unferm Berf., foone Intelleftwalltat (b. i. ber Briechennation eigene Beift poetficher Philosophie und philos fopbifcher Poefie), gemäßigt burch ben demofratifchen Gleich. beitefinn; Romifche Urbanitat aber gefällige Sinnlichteit. berechnet für grifbotratifche Bornehmigfeit. - Bloch find

1 242 ble Urtheile eftilger alten und neuern Refelfer abet Bet Demoffenes und Cicero Rebecharafter, gufammengeftelle Unter biefen Reititern ftimmt Jenelon am meiften mit Deni A. aufammen. - 6. 248 rofrb gezeigt, bag bie Rebnetk, then unter ben Rirchenvlitern insbesondere ben Cicero nacht Biffiten; und fo auch ble Danegweifer bes Ronftantinifchen Refrafters mur in feiner Danier arbeiteten. Rugleich find Bier Efnige Stellen aus bes Latinus Patatus Lobrede auf Den Theodoffus, und eine ber beffern Stellen aus Ambroffus Reben ausgehoben. 6. 254 leigt St. 3., bag bie gefammte heur Europatide Drofa de Spuren-Ciceronianischer Macht Abmung tragt, und giebt. O. 256 einige Binte, wie Det nipfibenes von unfern neus Europ. Schriftfellern genubt wers Schon Bottfr. Left in feinen vermifchren den fonnte. Schriften hatte vorzüglich die Prediger auf Demoftbenes. ols eine Quelle ibrer bobern Ansbildung, aufmerfam gemaste. Spalding, noch niebr aber Sieres und Vergniaud. baben fic, nach 36. Meinung, Die Demoftbenische Dare Rellungsart vorzüglich angeeignet. Die lettete Rede, Die er in ben lesten Lagen ber groepten Dationalverfammiung Tim Bepti 1792) gegen bie September : Morber gebattem wird gang mitgethellt. - Die lebte Idee, Die den Berk beidaffrigt, (8. 265) ift bie: ber thetorifche Unterriche bee Blaffic ju bilbenden Jugend ift unvollendet ohne das tiefete Studium einer oder einfaer Reben des Demoftbenes. -Der Otol in ber gangen Schrift ift febr rednerifd; Die Dars ftellung im Sanzen ju wortreid; auch finden fich eine große Menge neuer Worter im Ausbrucke. Die Schrift feibe tann verzüglich Junglingen, Die in bem Gefft beraften Reb mer einbringen wollen, nublich werben. 300 Der Drud ift banfig unforreft. Der Raum verbietet und, mebr ale ein hinr von ben Behauptungen, Die Dr. 3. in felner Odrift aufgeftellt bat, einer turgen Drufning gu unterwerfen. 22 meint & in. bag mit bet Befdranfung bes eigenthumliden Mirfundstreiles ber Beredfamkeit auf tobe und finnliche Bemucher, und unter ber Bedingung vorgesteities muter und edler Swede, weber bie Birflichteit, noch bas Dabliche und Seilfaine ber Beredfamtelt geläugnet ober bes ftritten werden tonne. Affein es ift nicht bentlich genug. welche Zwede Sr. J. meint, ob politische ober moralie sche: Bas die politischen betriffe: so ist, sobald es fie recht gebalten wirb, bas Bolf als Mittel gut Erreichung 22, 2, D. 23, LXXII, 23, 1, St. IVs deft.

folder Aweile ju gebrauchen, ger feine Frage, ab bie B famteit bam bienlich fen. Wie augenblickliche Entlatiefe func. und rasches. Sandels beabsichtigt wird, da ist bie Beredfamfeit, feibft in ibren taufcbenoften Geftalten, unter welchen fie ben Cicero erfcheint, gang an ihrem Orte. Si aber pon 3meden bie Rebe. Die bas Bolt nur für fich und durch fich (nicht die man durch bas Bolt) erreichen Lati bann ift, wenn nicht die Beredfamfeit überbannt, Dad bie Ciceroniantiche, unerlaubt. Bas Gr. 3. von Einschräns enna des Wirtungsfreises der Beredsamteit auf robe und sinnliche Bemüther sagt, das ift doch sehr bedeutlich. Es tann weniger ichaben, wenn man auf Ginfichtsvollere. wels de fiber die Grande ibres Berbaltens und über ibre Oflichten an refleftiren gewohnt find, welche aber entweder burch eine nathrliche Apathie und Atonie, ober burch Cornerichmache. aber and burd Sowierigleiten, Die fie in ihren Berbaltuile fen finden, abgefcreckt worden, große Entichlufe ju fallen ster auszuführen, burd bas feuer ber Beredfamteit an wir-Denn bep folden fann bet Rebner boch nichts mehr thun, als ihnen die Gründe, über welche sie schon Selbft zuweilen nachgebacht haben, zu vergegenwärtigen, fie an toncenericen, und von der frappanteften Seite barguftellen. Der Redner tommt ba blog ibrem Bocffellungsvermogen und Meer Ginbildungsfraft, Die für fich felbft nicht ftart, nicht Lebhaft und thatig genug find, um auf den Billen ju wirten. au Dulfe; bestimmt aber teinesweges ihren Willen nomittele bar und zweckmäßig. - 'Aus ben G. 60 gemachten Bes mertungen gebet bas febr wichtige Refultat bervor. baf man burdans nicht aus der Erfahrung, daß bfters, nachdem Demofibenes ober Cicero eine öffentliche Rede gebalten. Staats ober auch wichtige Drivatungelegenheiten einen gans anbern und für bie Rebner erwunschten Bang nehmen, an the Mintiefeit and Reaft ber Beredsamkeit überhaupe Schließen barfe. - Odluglich bemerten wir noch einige mengepräger Borte, melde Dr. 3 bier aufgeführt bat. Diejenigen bie uns aufgefallen find, wollen wir anszeichnen. & IV Beburfnifdrang bes Beiftes; &. VII beuticher Grobe Roll; &. 5 Einherfchritt; G. 15 Diffempfeblung, Bidens rath; 34 Odnee, ber im Binter berabfiodt; 36 gielde finnig ft. gleichbebentenb; 40 afthetifche Bergunglichfeit; .48 Reingeift: 44 intellettualifitt; 47 Beingeiftigfeit, 64 ungere Måckelbar: 80 vetbollwerken; 91 leicabaelenkt; 93 zierlog:

**243** 

und ein Kraitlobn ber Notur; 148 Bolltang; 160 Einige Beit; 167 religios kalte Menschen; 181 leicht bewandels barer Meg; 195 Glanzsucht. Sein allesniederstegendes Lagiebt. Darftelbar; 198 wozu wir nicht angelernt sind (im Giegensab von geschaffen zu etwas senn); 206 Schlichzisteit des Ausdrucks; 213 Strebepunkt; 219 Unbitosamz teit und Ungefügigkeit der Optache; 228 unerinneit; 230, Intreflosseit; 231 einsügen; 234 prunktedneisch; 238, überfirniffen, Werhällichung; 245 abnibar. Schmuck und Ouwsucht; 247 Auschraut, Lalentios. Einige wenige der Selben undehen sich zur Noth vertbeidigen lassen; aber die meisten dursten sich zur Mutgerrecht in unserer Mutsterprache erhalten.

Mun noch ein Bort von ben bengefügten Ueberfehungen' Der erften und zweyten philippischen Rebe bes Demoi Abenes, und der Rede bes Cicero fur ben Ligarius, und der Emerten gegen den Antonius (ber zwepten philipplichen.) Die Babl ift gut getroffen, und gewiß bie meiften Lefer mer-Den mit dem Berf. Die britte phil ppifde Rede Des Demoffbes mes fur die fconite unter allen philippifchen und ofonthifchen," to mie Die zwente bes Cicero miber ben Antonius filr bie vole Tendeifte unter allen Reden des Romifchen Confuls halten. Benn man Diefe Ueberfebung bes Srn. Prebigers Jenifch nach bem Cornieinbruct berechnet, ben fie auf bas Gemuth Des Lefers macht, fo ift fie vortrefflich. Det Berf. giebt und ben Geift ber Alten in einer fraftigen Sprache wieder . und Mit feine Borganger weit binter fich jurud; wenn man abet elizeine Stellen naber pruft: bann behaupten bie Ueberfes bung der Ciceronifden Rebe wider ben Intonius von Wollen' (Bamburg 1786) und fur den Ligarius von Schelle (Lun. 1797) Den Boraug., Denn bepbe Belehrte haben ibr Drie gingl ofterer mit großerm Bleife und mehr Benaulgfeit nache gebildet. Dep ben Reben bes Demoftbenes mar Brn. J. moch meniger vorgearbeitet; benn feit Reinfe's treuer abet undentider Dachbildung batte blog Dr. Beder in feinen auserlefenen Regen bes Demoffbenes und Mefcbines. 1. Saifte, Salle 1797, eine Ueberf der vier erften philippifchen Reben , ober pielmebr ber erften und zwepten philippifchen (Denn er folgt einer anbern Muordnung) bes Demofthenes geliefert, welche graftentheils treu und g'emlich fliegend ift; ber nicht fo fraftig wie bie bes Orn. Jenifch, ber aber? haupt ben Stiechen noch bester als ben Momer nachgebitett bat. Der Ausbend ift auch nicht immer ebel genug, ofe auch nicht sprachtigen Stele auch nicht sprachtigen Stele fen muß man wunschen, daß der Dr. Wirf. seine Ueberses pung durch Grunde gerechtserigt haben möchte. Damie insere Leber selbst urtheilen konnen, seben wir eine Srelle aus Jenisches Uebersehung ber 7ten Rebe des Demosthes nes hierhet. (S. 303.)

-Aber welchen wulken Anblick beut Theffalien bar ! "hat er (Philipp) nicht auch bier Stabte weggenommen. "Staateverfassungen umgeandett? Sat er nicht Theffalien in vier Stadthalterichaften eingetheilt, bamit fie nicht Stadt für Stadt, fondern in gangen Bolleefchaften in Jeinen Beffeln ichmachten? Berifchen nicht in Gubbens -Seddten lauter Rlein's Ronige.? und Dieß - auf einet Inftl in ber Dabe von Theben und Athen? Schreibe "er nicht' gang offen in einem Briefe: "Ich balte Bries ben mit benen, die fich mir unterwerfen;" und bieß fcbreibt "er nicht nur, er thuts; er bringt in ben' Rellefpont wor: "(furg vorber batte er Umbratta beimgefucht): Elis, biefe "wichtige Stadt im Deloponnes, nimmt er weg : Menarens "luchte er ohnlangft nur fich ju bemachtigen ; nicht Stiedens aland, nicht (das) Ausland befriedigt die Sabiucht des -Menfchen."

LAlles bieß boren und feben wir, Griechen; und ente brennen nicht vor Born! und ichiden uns barüber teine Bes -fandten au! benten, Stadt fur Stadt, Bolf fur Bolt, "fo unwurdig, fo ungriechifch, bag wie bis auf ben bentie gen Tag nicht im Stande find, irgend etwas in thun. mos -au Pflicht und Bortbeil uns aufrufen! nicht im Stande. "uns zu einem Bunde zu vereinigen, und ber gemeinschafte -lichen Befahr gemeinschaftliche Gulfe entgegenzustellen! feben mit Gleichgukigfeit ben Denfchen uns über bas Baupt bins auswachsen! glauben, so icheint es, die Beit fur uns ju ges "winnen, in welcher andere geben uns ju Grunde gehen? -feine Maagregel, feine Sandlung - fur bas gemeinichafte liche Beil Griechenlands! Und boch zweiselt Mirmand. abag Philipp, gleich einem Bechfelfieber ober einer andern sanstedenden Rrantbeit, endlich auch fich benen an ben Sale \_ 10éts

merfen wieb, hie nur — war weiß wie ficher — vor ihm

16

Arxicon Kenpphenteum. Volumen primum. Lip-111 Mes, in libraria Gleditschin. closocccl. 791 S. Pigr. 8. und 120 Seit. Vorrede, Verschstehinseit der Lesgirten, yi. s. w. 4 Me.

Befannter Maagen hatte bie Glebitichilche Buchfanblung au Leipzig den Entschluß gefaßt, bie, Weifilde Ausgabe bet Werte bes Lenophon von neuem abbruden, auch mit nothie Ben Sach und Bartregiftern verfeben ju laffen. Befchaffe wurde bem bamaligen Konteftor an der Thomas chule gu Leippig, Roel August Thieme, übertragen, welcher auch icon 1763, in feiner Borrede ein bergleichen Register. pher Index . In liefern vetfprad. Dit Berlangen und Une millen batten nun bie Befiber jenes Griedifch Latelnifchen Aberuck bes Zenophon auf bas verfprochene Registez gemattet, bis endlich Ebieme ben 25 Ott. 1795 verftarb. Diefes Beniprechen bat nun Friebrich, Bilbeim Geurg, im Diefem eiften Banbe, wie une bunft, jur Bufrlebenbelt nicht aur ber Raufer jener Musgabe, fondern auch anderer Liebhas ben bes Zenophon, jum Thell erfullt.. Denn biefer etfie Shell endigt fich mit bem Buchfichen Delta. In ber woll gefdriebenen Lateinischen Borrede angabit er ben Lefern, wie biefe Arbeit an ibn gefammen, wie er fie ausgeführt, welche Dulfenuttel er gebraucht und mas noch fonft burch feinen Bleiß bingugefommen lep. Bir wollen blervon Giniges name haft machen. Ehlame mar, nachdem er feinen Entfolug. Die Sable und aus Grunden nicht fonberlich geschätzte Belfiche "Ansgabe mit mehrern Supplementen ju bereichern, geandert Batte, (Blatt, 2. Geit. 2. Blatt. 3.4 Geit. 2.) in biefer von Sturg mun, fortgefehten Arbeit, nut bis auf bas Bort Wiryhpung gefommen, als er Alters wegen aus Mangel an Reaften biefe Urbeit im Sabe 1786 ihm übertragen mußte. Eine folche Arbeit ju übernehmen, erforbert allerdings viel Dath und Entichloffenbeit, weil-fie auch ben ber beften Musführung febr leicht, bem Zabel allegefeht ift. Biele große Gelehrte, bie nicht einmal alle . (Blatt. 4. 6. 2) genannt

find , hatten mit Muhm an ben Renophon gearbeitet. fann nun affo fo ein Zenophontifches Lericon erfcheiniem ben welchem nicht ein Jeber leicht fragen tann: warum ift in demfelben nicht diefe und jene Anmerkung diefes ober ienes Gelehrten erwähnt worden ? Richt ju rechnen, daß bie Ete martung eines folden ABbetregiffere fett acht und beenfin Sabren delvannt for. Doch muß man fid Bier beum Beurtheilen immer bewußt fenn, bag biefes Lexicon eigentlich blog um ber Belfifchen Ausgabe einen Bereb ju geben, ab gefaßt fep; (Blatt 3. G. 2: Blatt 4. G. 1 'rt.) wiewohl ber Berf, auch baben, in wiefern es fein Dlan und eine ver-Battnifmaffige Groffe feines Berts erlaubte, wichtige Lesas ten . Erflarungen und Dutbingaffungen andeter Gelebtten nicht übergangen bat. Der verbaltniftmagigen Große wegen, fourbe er noch blefes und fenes bon bem ; was Thieme gie fammielt hatte', übergangen haben, (Bl. s. C. 2) wennt er nicht befürchtet batte, manches von thm fleifig Gefammelte willgemillenhrlich auszuftreichen, ba junial Diefe Arbeit (Bl. d. 6. 1) auch foliben gewidmet ift, weiche noch weltiduftigern Unterricht bedurfen, ju beren Dlugen et Allch mande grante matteulifch fowere gorm ber Borrer angezeigt bat. Much glebt ber Betf. (Bl. 7. 6. 1) Grunde an, wurum et uiffe wie Anbere, befondere Regifter uber geographifche and biffo. rifde Bachen gematte, fonbern alles hach alphabetifcher Des fung unter ein Regifter gebracht fube. Bundoft zeige fe (Dl. 8. S. 1 20.) an, in welcher Form und mit welchem Briden er' bie Worter in fein Lericon eingetragen babe 3. B. nicht ayai, eini, fondern ayen, ievar. Go find auch ale mefniglich ble Media abgefonvett, bie Activa und Paffiva aber unter einem Abfage. Bur Benuemlichtelt ber Lefer bie er mit großer Dabe bie Beiten ber altefibliebichen Ausnaben in einer Cabelle unter einanber verglichen & . 10 u. 36 -120.) Aus ber frangofischen Ausgabe bes Gailli, (3. 10. 11.) bie er ans Grunben nicht fondertich wurbiget, Sat te boch (S. 32 - 35) bie berichiebenen Lesarren aus vier Banbicbriften bemertt. Bloch einen befonbetn Berth bat biefes Buch babutd erfalten, 'bag ber Betf. eine Leipzigfe Sanbfdrift, welche fld bafelbft auf ber Daibubfallbibet bis findet', (O. 19 u. 17-92) in folgenden Buchern bes Ele 'nopton verglichen flat. 'Minitch im Hipparchicus, Hiero, 'de re equeftri, 'de Lacedsemoniorum republica und oeconómicus. Die Dote Des Careffel's beifet Sanblartit, \_Moova

Apeblic Schroc wend i fcheine une boch nicht, wie der Berfe ofnigenwangen glauby. (Chain), unzweifelhaft angmeigen, bagiffe in Giclien geschieben fest. Diec, hat diese More im muhreven Sandfaviften gefonden, welche nicht in Sicilien gescheinden magen. Den sichtigen Abbruck diese Werts find der Werf, seibst Co. (1893) besong, welches feine geringe Ema perfehren vieles Bunds ift.

Milestate On the State of the

Some wollen wir aus einige Artifel aur Drobe audhas ben , um bie Lufer fer ben Grand gu feben , felbft gu prebellens Bir mablen ben Buchfteben Dolta, ble ju welchem Thiema Milber Ausarbefrang nicht-gefommen marie Wom feloft vere Bebe fich abet, daß biet Benfpiele von biftotifden, graguna phifden, frieifden, aneignatifden und grammetifalifchei Coi Mareniger midffen gegeben werben. Alfo: dudeugger, facene geftens in metis Eleuliniis cotumque poupps folemni, E. & Biggie Polle 17 \$51100 Phanorin, in chaw Duit munus homei fram. cf. Iuf. Godofr, Gunzii diffi de bador xia in feeris Releulapil, Lipl. 1756, 4. - Sanfuser ; feiente perious: Homerici hucus vocabuli superlativus tantum spirid Nottrain legitur, IL 1, 2, 12, Scotpesvesarot. (Souff Sattes freulich auch Areiniun edit. Gronou: p. 193. ruif Moolin dahuova. et D. 324. uarriens dahuvisa.) Corrupmm lettlenem exeitife in codd. dasprovesures peo aidys povesure, A. 1, 9, 9. vidir Ruhuken, ad Ar. 3, 9, 6. Kim sinadssaroe; quad vulgo legitur pro aidqu. eft gioffent faperlatius dun noudearos. - dunnousos. Ant 12 by 9: under dioustrous comerconion, diminum effe, a ded proficisot, vi divina fori, addie naven ene and ourivne Training. Did 16. 12. Pa darjiona fam res paturales. primiti nes collettes , mie 6. 15 diounter ra deia. An. 15 કુ, કું ક્ષ્માં મુજ ઉલ્લાહિંગાલિંગ જાણ માં f quid impedimenti obileite tur diamitut. (cf. Ar 11, 13. Sopra in dasposios.) Sed h. f. legitur etiam datublior. Ausperits all ven enempellantis , tam blandieirus, quam iralcentis, que erroque modo legitur in leté Homeri An. u, 2, 58. laudato. 🛶 Anungherer, Damarahte, ren: Spartenorum temporel. Dueil Hyftantis, ettius politici din floruerunt in Alia, A. e, 2, 377, 8, 107 v. Farchinl. ad A. 4, 1, 3, at Mor. ad. E. 4,: r, 4. vbi pro forma nominia Laconica logicar Assuma A Daveller, mutuum dare, commodere, IL 3, 1, 10 bie 2. 4, 44. - Aavakadai, mutuum sumere, Ax.

siere en Ballaloustoit - Daveilantvod Lufelle fattille reitwom up Respecto, qued additum est E. s. s. 12. m ex . Axi. 4, 8, 1. under exerca, eo ora ar deveralen unil, quar pignere copposito mentram fumam perventura nor auf ich bornen kommte. Etiam palsinum promadio 200. mitur. E. 6. 1.10. dena ralanta desansidas autobo mant a Day. Idem videtur de loco E. s. 4. 19. Euremanies ένατου τάλαντα αυτοῖς δανειδίθναι. Quanquam etiam and the activity had incredit. Eleganter of incula duralisadus dieitur, diferus, Dr. 4, 45.: nue musqu davenga unuo ra amberac manufalder. — Atlundrenac, Dimametus, dur-Anhenderiment? E. 15; 1, 10, 25.1- Authison, comm excipere. II. 4, 5. 3. Ar. 1, 2, 61, 1, 3, 7. a Q. 25.50 it. E. S. 12. dos'svice rouc sparings, and Mosas inperoretames milites inhebat corpora our are cibo conein. Anokuhier ... Dalaulium. E. 3. 40:18. Steph. Byz. anina and baius from the oppids recenfet a quorum nobiliffimain einr in Bithynla. . Sed, up. Xen. l. l. videtur inzelligend chem effe de ès; quod Steph, in Ionia panit, quis collen catur in vicinia Epheli et Phrygae, d Dalcylji erat Photnag bazi regia, E. 4, 1, 8. Pharnabazua autem erati fatrapa Phrygiae, et a Thucydide 1 2.149, memoratur Anguella τις σατραπία in ora maritima. — δρύθακτοι, Holych, al જ્વાં હામજાગઢાંભ ઉપલુદ્ધા જે મલેશમદોલ છે-જલે હોલ્લ ઉલેપાલજી જે જેલે REPUTEIX TO HAVE . .. Moeris : Spu Queros, in Jupa tou dines stroiou, Aramon cf. Poll. 8, 17. Schol. Aristoph. equ. 672- velp. 485. 426-et quas laudant interpp. Helych. Es 2) 3, 191, Experience enchange to synchology syntage Owepus TH Bonds ex Tolk opupowants, he etiam Well edid. Sed Leunch prouter auctoritatem veterum grammatia corum, probante Stephano, legit-day Opertoic, it 6. 23-170 Diefet ift nun', mobl binlanglich, jum fich einen Begriff pon Bere gangen Einpichtung gir machen. Manche Artikel. Die fanft aus ausnebeltet, aber and Bemlich weltlauftig weren mad form minften ! fonnten, bier bet Ribige megen nicht mite getheilt werden. Bu würschen iff be bage bie übrigen Theila hald machfolgen , twell ohnedem das Qublifum mit der This unichen Ausgabo in lange ist getäuscht worden. Ben bieser gangen Arbeit dat und noch bieles gefallen , baß ber, Berk mie demier Schonung und Freundschaft von dem werfterbenem Litieme fpricht: weiches feinem Dergen Chromacht. Thieme

mar ain Sarten gauter Mann; aber mit, frinem Abbrinte. ben Belfichen, Ausgabe batte er tonnen ju Daufe bielben.

Vg,

D. Junii Invenslis Aguinaus Saurae XVI, ad optile morum exemplarium fidem recensitee, varietate lectionum perpetuogus commentario illustratat, et indice uberrimo infiructae, a Gi. Alex.
Rapperti, Ether Band CCLXIV und 661 S.
Ruptet Band 804 Seit. gr. 8. Leipzig, bey
Frifito 1802. 6 Mg.

Darit dunige Satgrendichere Satte nicht beicht ber vollen Gande gerarben Anner. Das Meifte und Brauchdurfte, mas wieden allein in eigentlichen Commentatien und Ausgaben, sondern auch in manderles vermischten Schlien und sonst nur gelegentlich jur Berichtle gung babe Stlatung Des Dichters geschrieben worden ift, ift kon verwegelehren Beraustheber mit dem muhfamften rubine lichken Gliebe gefammelt, an beit gehörigen Orten bengebrade, und mit eigenen grundlichen und geschmackvollen Bemertung gen und Erlauterungen vermehrt ober berichtiger-vorden.

. ... Be, Rup, bat bas Gliddigebabt, bag ibm ans aller Siegenden Doutschlands Dulfemittel von allerien Augunt De fongung und Berpofteommnung feiner Ausgabe augefdict momban find. In ber Borrede macht pr über gwonnig Des lebete und andere bienftfertige Danner nahmhaft, van web den er, theils auf fein Erfuchen, theile aus eigener Sefale Migfelt Detfelbar, eingegroße Ungabl non alten Danbidriften ober Ausjage aus benfelben, won alten Ausgaben bes Suvemale, in f.im, ein feinem Gebieuch empfangen habe: fo baß er mit Recht behaupten tonne, tein anderer Berausgeber bes Dichtere vor ihm babe auch unt ben gehnten Theil von Sulfea misteln in Danber gehabt; ober Behrauch bavon gimacht. Worzüglich fcheine er bem . D. R. Beyne febr Bieles que allieflichen Bollenbung feiner Arbeit gu banten ju haben. Benn man biefes weiß, und baben ben unermubeten brent ifahrigen gelehrten Bleif bee Derausgebers in Ermagung bie-11173

bet : 'fo'twith man nicht batan zweifeln , baf bet 2febaber ber alten Klaffler bier eine Ansaabe erbalten wonnte er des frieben lenn, und moben er die anbern Ausgaben, felbft bie Senntifiche. mas fomobi bas Arttifche als bas Erflarente betrifft, leicht entbehren fann. "Prima utique (fagt Dr. R. in bet Borrebe), et perpetus cura fuit haec, ur quicumtine med editione ateretur; aliam fron magnovere deliderarety fed in ex-reperiett, quidquid bom vt travdart ad -costuliffenr; "ynn bag er biernit, nicht ju viel behauptet habe, wird einen Seben. Die eigene Ginucht lebren. Belf'er and baben feine Ausgabe fur ben Gelibrten fowohl als, fur bie Levnentieir bubuchbar macheir wollte (weldes frealid Schwise rig genug ift, ): fo lagt fich baburd jum beter rechtferfigen, baf er oft, fowohl in feinem Etitifchen Apparate als in dem Morententare ineitfauftiger und anderteicher immarben, ift. Als es, winieffens für den einen ober den anbern, wiehig zu fent ichien : bie Erreichung bepber Abfichten ließ fich auf feine aus dere Weise nicht füglich vereinigen.

Um bie mabevolle Arbeit und ben wirflich anfallenben Riels des Herausgeders geborig zu beurtheilen. braucht man mur ju erwagen, was er ferner fagt : Amplinafactoginta cadices: (85), vel manuscripti vel editi, et plerique quidemutem a principio ad finem, tum a me iplo, tum adcuratissimo studio, comparati sunt. Quantum molestise Exhaderim hi conquirends excutiendaque tanta lectionum farragine, facile intelligent, qui vel unum codicem diligenter contulerint. But ware es webl nicht nithig hence fen, wie Dr. R. fabit betneret; auch blofe Schreibvatieraten Befannter Borte, offenbare Schreib . und Deucffehler in Stellert, fie ber Ginn vollig beutfich und ansgemacht ift. inft unzugeben , wie bin und wieber gefcheben ift , 3. 2. hierena, arena; et, ac, n. f. w. Doch bas Wittel givifchen bem ne quid nimis und ne quid parum ift fower ju tteffen.

Der zum Grunde gelegte Text des Bichtete ift im Gats gen der in der Sweydrücker Ausgade vom J. 1785, fo wie diese wieder fast überall der Genninfichen und Schrevelis schen Ausg. folgers jedoch an sehr vielen Stellen ift he. R. von diesen korgängern abzowichen, und hat was guten teinfien Grunden andere Lesatein gewähler. Under Berefiliebene berfelben flat er am Erbe ber faminitiben Saigerb fa weltlanftigern Ercurfen untflandlichere Beuteheilungen ungeftelle, welche nach bes Recenfenten Bafürhalten; wohl dum Theil erwas tärzer, from möchten. Ber Gevans bat wift, wie er fetbit fage, wirtlich eine rieue Accention filmes Bichters geliefeit, beren Wereh und Beidaffenheit die Lifer sind beidaffenheit die Lifer sind beidaffenheit die Lifer sind beide bein bisber Gesogren hinlanglich werden beurrheillst tone men. Auf eine nie Einzetae gehende Reftit fann fill Reinern. Auf eine michte, benfende niebeis, wenn man et fir nicht einläffen; sondern überdiften beilohischen Schriften, welche aussichließlich für die alte Kaffice Literatur bestimtig find. Pur den allgemeinen Inhalt der begoen Bande mollen

30, Jemepen Bande, von GCLXIV unb. 661 Sel. ten, find, pach ber Borrede C. I XXXVI enthaitens A) die Prolegomena. Diese begreifen 1) D. I. Inverplie bes Berausg. 2) Des Salmafius Kommentat über blefe Vita . ous befflhen Exercit. Phn. in Solin. 3) Das Lebem des Jupenals que Dodwells Annal, Quintilian. Derausa. Leben unfere Dichtere nach ben Jahren. bis E. LXXVII. worin freulich. wie nicht anders zu ermarten Ift , viele Duthmaagungen mit vorfommen. Alsbann folgt eine schone und gelehrte Abhandlung de Satyra Komangrum -won & LXXVII his CVII, world Dr. 93. dasjenier, was ben Cafantion, Pulpins, Sulsen, Blankenburg, Bubte, Weinerny Lichfist, Cons. Wanfoy Bonig und viefen anbert bariber gefchrieben wonden fft, en einen brauche baren Ansung gebrächt batz worauf nach bis 😝. CL. 20020 Mohandidugen folgen ; erfelich : de letyriche Bornanorum poeeried twentens de divorla Satyramon Lucilii, Homeii. Pon--fii et Invensile indoles, deque fractu ex earom lections : pereipiende ... Cinen, ansehnliden Theil ber prolegomena macht demued and, Die Auffabbeng und Beidreibung ber Sandfcbriften und bieberigen Ansgaben bes Buvenale, 8. CLI bis CCLIII, namila erftia: "Index codicum mil. qui ad recenfendum luvenalem adhibiti, et, vel ab aliis vel a nobis comuti funt, milt vergefesten Brummeth, wie fie in bem fritifchen Bemetfungen unter bem Berte Lund awar bibg mit benfelben) augeführt wirben. Und bann ein Lindex Jeder estitionum Invenalis" nach den Jahren, vom Inalia ist und in welches alles mit einer Ausählung ber englischen, bollandischen, danischen, französischen, deutschen, bestischen, bollandischen, danischen, französischen, deutschen, spentschen, spentschen, spentschen, spentschen, spentschen, spentschen, spentschen, der Juvenalichen Satzenten nicht unbemettt gesessten hat, was sons zur Ertläuung des Dichters geschieben woeben, oder beit und auf den bier und auf den besting der Bestischen ausgestroffen wird. Den Beschucken gehrlachen nieden die Testimonia der Uten vom Juvenal, ein Berzeichnis von de Testimonia der Uten vom Juvenal, ein Berzeichnis von de Testimonia der Uten vom Juvenal, ein Berzeichnis von de Testimonia der Uten vor des gehrlachen Installen, mit den Nummern, wormach ser sein bei ertischen Anmantungen angesührt werbeu, und auf dem in Kupser gestochenen Litelblatte selbst, bepbe von Siorisch und Geyser.

Den swerte Band von 804 Geiten begetift ben Commelicatiut, ober die enklatenben Unmertungen über die Sarrepren, worin die Erflärung seber Sature mit bem vorgeses, ihr aussichten Inhalte berselben anfängt. Duff in diesem Sommentalauf Ilbis, was sowohl ben Ausbruck als die ber dem Dichter vordommenden Sachen betriffe, Rudfliche genomismen, und daß teine Somwerigteit. ober Dunkelheit, ohne waß der Jonaphel, solde zu heben ober zu erläutern sich bes mucht hatte, übergangen worden sep, weite man theils aus

tars feicht foliegen thnnen.

Noch eine, bie aufere Winrichtung biefer Ausgabe betreffende Demertung, wied dem Rec erlaubt fenn, weil grenit biefer Einrichtung nicht vollig zufrieden ift. Bare es nicht bester und bequaner gewesen, wenn bie erklarenden Ape-

Dem betelts Gelagsen; theile aus der Große des Kommen-

Stelle nur halb zu versteigen fich einvilden; steben aber die Ertlarungen unter bem Berte; so feben sie gewiß hinefn', so oft sie anstoßen. Auch ware es wohl bester gewesen, das ber Inhalt der Satyren, welcher sebr aussusstehteben, und gund leichtern Verstehen des Dichters Violes beperägt, welche von siedes bereicht und benten gleich von siedes bereichten Anmera bieben etwa die drey lehten Satyren, die tritischen Anmera Lüngen mit den Ercurfen, und das starte Register, den zwenten Band ausmachen konnen. Der einen zwenten Auslage kinnte diese veranderte und bequemere Einrichtung leiche gestüngt werden. Für Bequemlichteit ber dem Gebrauche wird bet das zu wenig gesetzt.

Das abrigens fr. A. smmer configere, saberdere, oht fleere, obficia, füblivit, adcidit, inlastrare, u. f. w. fereb bet, ift wohl eine tielne Affettation, die dem Auge und Obee etwas hart und ungewöhnlich auffällt. Barum denn nicht and inverligere, coniro, u. a. m.? Die Gelechen, quibus dedit ore rotundo Musa loqui, thaten es in abnlichen gate len niemals. Die altesten Romer mogen so gesprochen und geschrieben haben; aber bekanntlich wird die Aussprache saffe aller Sprachen mit zunehmender Aultur immer mehr geglatz tet, weicher und sanfter. Für gutes Papier, schonen und korreften Druck hat der Verleger gesorget. Einige wenige Schreibe ober Drucksbler sind am Ende des ersten Bandes verbessett.

nehmen, auch ben Petficia auf abuliche Art herausjuger ben, ber biefen Dienft gewiß eben fo methig ober noch neibil ger bat.

Nh

## Deutsche und andere lebende Sprachen.

Bohann Christoph Abelungs Auszug aus bem grammatisch-kritischen Wörterbuche ber hochdeutschen Mundart. Dritter Theil, von M — Ser-Leipzig, ben Breitkopf und Härtel. 1801. 1600 Columnen gr. 8. 2 Mc. 12 26.

Mir beileben uns in Anschang dieses Theils auf unsere Bes mertangen gum erften und zwepten. Gine nicht fleine Unabl unferer Oprachfaricher und Sprachfreunde bantt es bem trefflichen Berf. baf et nicht fo manches Bort in diefes und das grifere Bert fogleich aufgenommen, das entweder eine lebbafte dichterische Phantafte für das augenblickliche Bedarf mit mit Blud erichaffen, ober ber taltere Sprachforider auf Sienes aber findet vielleicht Onefulation aussessibelt bat. mur felten wieder feine rechte Stelle, und biefes bat erft feine Sanktion vom tommenden Menidenalter zu erwarten. Bas is erma von Ben. A. überfeben, oder unverdient jurudgefeßt worden mare, wied man allem Bermuchen nach im Sennahi for Antibartame finden. Go batte j. B. außer mehrem bas 28. Mütglichteit gat wohl bem Mutten an ber Beite afteben tonnen, bie Lautlichfeit bieles Unternehmens -leuchtet Sebermann ein."

Immer fihlt Rec. eine Undehaulichkeit wenn er die Toten Biegungen von mablen molere: bu mablet, er mablet, ich mubl, u. s. w. nicht gehörig unterschieden findet, well fie vielleicht hier und da vornehmen der Deutschelt untreuen Ohren ein Aergerniß find, die doch ärgere Missaure hören lassen, z. B. gar ich sug, dieebam, ich frug, er hunt, elaudi-

chendicabet. we Den vergleiche bie Bemerfung zu laden in ber Ree, bes verheigebenben Theils im XXXII. B. biefer Dibl & 191, mo auch ber Bunfch geaußert wirb, bas Burgelmorter Gines Rlanges, aber gang verfchiedenen Ute forungs (wie mablen molere und mablen pingere etc.) nicht unter einer Rubtie feben mochten. Dafelbit ift auch fcon die Bemertung gemacht, daß Br. 21. nicht felten folde Borter und Rebensarten unter bie gemeinen Spracharten verweifet, Die man ben bent beften Schriftftellern finbet, und an beren Begriff man unumganglich einen Ausbruck braucht. Bie fugen nur noch bie Bemettung bingn , bag Dr. A. oft får oberbentide manbitche Debes ober Schriftibrache anglebt. mas mur ber Curialant jener Lanber fich erfaubt. hoffen wir febnlich auf Die Bollenbung biefes Auszuge, und gemabren bem Berf. unfern und unferer Benoffen marmften Dant bafat.

W۵.

Populare deutsche Sprachlehre, ein Leitsaben für Lehirer und Lernende, von M. Carl Friedrich Sahn, Assilienz-Lehrer des moralische historische führlissischen Faches an der Ritter-Akademie zu Dresten. Mehst einer Borrede: Ueber die Nothwendigkeit eines eigenen Kursus der beutschen Grammatik, und über dessen kursus der beutschen Grammatik, und über dessen Anwendung der Principien des deutschen Smis, vom Professor Polis. Leipzig, ben Hischer. 1801. 340 und XXVI S. Worr. 8.

Für junge Leute, ben benen ble Erlernung bet lateinischen Sprache etwas tleberfüßiges seyn würde, und bie auch vorher teine andere Sprache nach Regeln gelernt haben, ift allers dings, qu grundlicher Erlernung ihrer Muttersprache, eine weitläuftigere Methode nothig, ale ben soichen, die schon einen Brund gelegt, und gewiffe Bortenntniffe erlangt haben. Daber, baben auch neuere Sprachforscher, und besonders ein Abelung, diesem Bedürfniß abzuhelfen gesucht.

Da nun aber feber fluge Pehrer, besondere ben einem solden Inftitute wie das ift, bep welchem unfer Berf. seine Lehrvorträge halt, wo so viele, einem funftigen Offisier nothige, Dinge gelehrt werden, seinem Unterricht so zweckmaf. sig als möglich einzurichten suchen muß: so sah er wohl, daß er, um nicht zu viel, nicht zu wenig zu ihnn, einen Mittels weg einschlagen, und, aus Mangel eines hierzu völlig beguemen Kompenblums, sich selbst eine entwerfen müßte, und so entstand die vor uns liegende drutsche Sprachlehre.

Im Ganfen genommen, nur mit wonigen Abweichne gen, ift die Ordnung ber Abeiungischen Sprachieber benter halten, und auch in den Grundlagen lebft welche der Berf. faft nie von diesem berühmten Sprachfuricher ab.

Ueberhaupt aber liegt bas, was biefe Sprachlehre vor anbern auszeichnen und ihr einen eigenthumlichen Werth gesben fann, nicht sowohl in der Materie selbst, als in der Merthobe, worinnen er sich durch das ganze Buch gleich geblies ben ift, und wir filmmen dem Urtheite des Prof. Polit ben, daß er die nothige Grundlichkeit und Bollstandigkeit mit der möglichten Fahlichkeit und Beutlichkeit verbindet; daß er ebenmäßig vom Leichten zunt Goweren fortschreiter, und daß er besonders den orthographischen Theil aussührlicher, als in andern Lehrbuchern geschieht, anbaut: — Nur ein einziges Bepspiel von det Wethode.

Der Berf. fangt namlich feine Paragraphen nicht mit Definitionen an , welche von bem ungeubten Zoglinge enrwet ber gar nicht, ober nur febr langfam, und mit groffem Beite aufwande verffanden werben; fondern bas Bepfpfel felbit geht poran, und aus diesem und durch bleses wird dem Roge linge ber Grundfat ober die Regel faflich und bentlich erflatt. So wird S. 8, wo' ber Begriff bes Rurworts beutlich ges macht werben foll, die Definition : . Solde Borter . welche man får ober anffatt ber Borter fett, welche Derfonen -und Dinge bezelchnen, beißen garmorter," nicht vordusge foict, fonbern ber Paragraph fangt mit dem Bepfpiele ant Mojart war feche Sabre alt, ale er fich icon auf bem Rlawier boren lief." Dun beift es: "Batte man nicht bas "Bortden er, fo mußte man den Ramen Mogart noch eine "mal nennen." Und nun beißt es: "Anfatt feinen Ramen Ju nennen, fagt man bloß, ich, und batte man nicht bas -Borts

"Bbrichen fie, fo'mufte man jum zweyten male fagen: Die "Dufte." Rup erft folgt die oben ermahnte Definition.

Ber beym Unterrichte die Erfahrung gemacht hat, wie, viel darauf antommt, lebe Regel nicht bloß durch Bepfpiele, sondern auch an Bepfpielen zu erläntern, und so durch Berestinnlichung desto leichter und schneller auf den Bertfand zu wirten, wird dieser Methode gewiß Beysall geben. Um Jesmanden zu lehren, was diese oder jene mathematische Figue sen, ift es gewiß ein fürzerer Beg, ihm diese Figur sogleich varzuzeichnen, und sie an der Zeichnung und durch dieselbe weister zu erläntern, als eine Beschreibung vorauszuschichten und bie Bersinnlichung des Begriffes von jener Figur durch die Zeichnung nachspielen zu lassen.

Unjufrieden warde Rec. mit dem Berf., oder wenn diefer unschuldig mare, mit der Einrichtung auf der Rittersafabemie zu Dresden fevn, wenn es wahr ware, was Prof. Polit in der Borrede S. XXV fagt: "daß nämlich der Berf. in der Ordnung der Materialien bestimmte Rucficht auf einen dreyjährigen Aursus genommen habe."

Unrichtig ift, mas Drof. Dolis auf eben biefer Geite? behauptet, baf namlich ber Opntar in biefer Sprachlebre mehr Befriedigung gewähre, als man in andern Lehrbuchern Diefer Art finde. Denn ber zwepte Theil, in welchem der Berf. moch weniger von ber Ordnung bes würdigen Abelungs. abweicht, als im erften und britten, enthalt wenig. was nicht auch in ber Sprachlebre jenes ftunbe; bingegen, bat der Berf. Manches, was ihm vermuthlich entbehrlich fchien, meggelaffen. Uebrigens entbalt biefer Theil viel Brauchbare Bemerfungen, faglich und beutlich, und nach ber phen beidriebenen Dethode vorgetragen; aber meht Befries bigung, als der Syntax in ber Abelungifchen Sprachlebre, kann er nicht gewähren. Nur als Borbereitung auf einen gant fostematischen Sontar, wie man ibn freplich in ben meiften Sprachlebren vermißt, fann er brauchbar fepn.

Borgaglich branchbar ift der britte Theil: von der Orsthographie. Er ift telchhaltiger, als in andern deutschen Sprachlebren, und es ift und saft tein schwieriger. Fall ber tannt, für welchen der Lernende hier nicht Zurechtweisung fande. Auch die meisten von den aus der griechtichen, latelaften, französtschen, italianischen und andern Sprachen auf A. M.D. B. LXXII B. z. Gt. IVe Seft.

genommenen Bortern findet man angeführt, und ihre Redti foreibung nach gewiffen Regeln, ober nach dem einmal anges nommenen Gebrauche bestimmt. In ber Lehce von der Abtheis lung der Borter'hatte sich der Berf., nach dem Berhaltniffe jum Sanzen, etwas turzer faffen tonnen:

Ŋa.

Französisches lesebuch für Anfänger. Gine Samme lung meist unbekannter Erzählungen und Anekoten komischen und wißigen Inhalts. Mit einem vollständigen französisch deutschen Wortregister, herausgegeben von J. Christoph Bremer, Prorektor am fürstlichen Symnasio zu Quedlindurg. Quedlindurg, ben Ernst. 1801. Erster Theil-192 S. Zweyter Theil. 93 S. 8. 12 2.

Den ber Menge frangbilicher Lefebucher ift bas gegenwartige feines Plages nicht unmarbig. Der Inhalt beffelben macht es fur junge Leufe anglebend, fo bag ber Lebrer, ber es bem Rathe des Berf. gemäß, nicht bloß furforifc mit feinem Schulern ifeft, sondern jebes barin enthaltene Beud nach Bachinbalt und Ausbruck geborig tergliedert, Den Zweck leis ses Unterrichts burch ben Gebrauch Diefer Cammlung leichter. als durch manche andere beforbern wird. Uebrigens ift ber auf dem Litel befindliche Ausbrud! "eine Sammlung meift ambetonnter Erzöhlungen und Anefdoten," febr relativ aind nur bann paffend, wenn man Lefer vorausfest. Die Ach bisber mit der Lefture finnreicher und icherzhafter Ginfalle und Gefchichten noch wenig abgegeben baben. Der Berf, fagt felbft, er babe ben größten Theil feines Lefebuche mit notble gen Beranberungen aus einem im Jahr 1775 gu Bloreng ets fcbienenen Buche, bas übrige aus einigen altern ziemlich außer Cours gefommenen frangofifden Chteftomathieen entlebnt.

In Anschung ber Moralität ift wohl nur an wenigen biefer Erzählungen etwas auszusehen. Doch tonnzen einige entweber gang wegbleiben, ober wenigstens anders mobificite werben; 3. W. XLIX. S. 33, worin etwas in ein icherfie

des Bidt geleht wird, bas filt junge Leute als ein Wegenfand bes Unwillens bargeftellt werben follte.

Was ben Styl betrifft: fo tragt er freplich pft bas Bea prage von bem Zeitalter, wo sich die ergablten Geschichten ereignet haben; boch ift es gut, wenn die, welche die frans gesichte Oprache lernen wollen, nicht bloß mit ber neuern, sondern auch mit der aftern Schreibart befannt gemacht werben.

Unter dem Tert befinden fich erflarende Anmertungen, ju benen noch mehr hiftorifche bingutommen follten, um mane, den Erzählungen mehr Interesse ju geben. Go tonnte 3. B. 6. 16 von Bautru und S. 13 von Barnevelt eine turge Rotig gegeben feyn.

Bu ben Fehlern, die Rec. aufgestoßen find, gehören ungereichen folgende. Im ersten Theile S. 8 3. 11 mußte mach l'attendoit en récompense der Dativ stehen. S. 20 3. 8 d. u. sollte es heißen: où il avoit eu, so wie S. 69 3. 7 d. n. à l'assait. S. 74 3. 2 ist das Abverblum auparavant als Proposition gehraucht. Im zidepten Theil stehe S. 3 3. 11 ayent statt ayant, S. 29 3. 6 d. u. la précipice, and S. 30 3. 2 d. u. qu' il statt qui.

Wm,

## Erziehungsschriften.

Lesebuch für Anfänger in der Historie; Geographie und Naturhistorie. Mit einem Licelkupfer (Franklins Bilbe) und einem illuminirten Kärtchen des Nordamerikanischen Franklaats. Berlin, in Kommission bep Schöne. 1802. 4 B. 13. 8 Sc.

Ermabend ift wenigstens die Bogenjaht biefes Lefebuchs nicht, und enthalt es nach dem Segenstanden, die ber Litel angiebt, dreverley Rubriten. Far die Gufchichte ift die Biographie Franklins bestimmt, die jedoch, einiger Anmer-Lungen ungeachtet, nicht genug nach den Fähigkeiten eines lefenden Anfangere umgeschmolzen ift. Zuweilen hatte ber Rufah

Bulah weniger Worte eine kleine Dunkelheit beben konnen Danches aber konnte übergangen werden. Bur Geographie gehört eine Nachricht von dem Uriprung und Umfang, oder eigentlich eine kurze geggraphische Beschreibung des Nordames attanischen Frenstadt. Es heißt dier, daß Boston mit Charlestown durch eine Brücke verbunden sey. Aus der Nav kurgeschichte endsich find einige Charafterzüge aus dem Thiers reich, von Affen, Baren, Lowen, Elephanten, Kahen, u. s. w. ausgehoben. Gonderbar ist es, daß der Betf. J. C. Balter, die Borreds im Nov. 1796 unterschrieben hat.

Bi.

- Jugend. Des ersten Jahrgangs erstes Band., den, 198 Seiten. Zweptes Bandchen, 192 Seit. 8. Breslau, bep Barth. 1801. 1 Mg. 20 ge. geh.
- 9) Sittenlehren in Benspielen. Ein lesebuch für Mabchenschulen. Gießen, ben heper. 180 p. 308 S. u. XIV S. Wore, 8. 16 ge.
- 3) Die Rothkehichen. Eine Geschichte für Kinber. Bur Beforberung ber Menschlichkeit gegen Thiere. Dlach bem Englischen ber Mistrif Trimmer fren bearbeitet. Erster Theil. Frankfurt a.M., bep Guilhauman. 1801. 8 Bog. 8. 9 26.
- duction revue et corrigée d'après la dernière édition originale, enrichie de notes allemandes et d'un vocabulaire complet. à Francfort sur le Mein, chés Guilhaumann. 1801. 1 Alphab. 6 D.

8. I M.

Nr. 1 ift ein Bochenblatt, das dem ehemals velt Weiffe herausgegebenen Leipziger Bochenblatts für Linder, nach Korm und Inhalt ähnlich, so wie dieses Kinder und junge Leute Leute andentom unterbalten und belebren fann: Gelbft Co. wachfene merben manches fur fie Jutereffante bavin antreffen. Reber Beft enthalt 12 Orace von einem Bogen, an beren Spige jedesmal eine fogenannte Titelvignette, oder pielmebr ein ifluminirter Dolafchnite von einem Thiere fiebt . won-beie len Maturaeldichte bas Merfmurbigfte erzähle wirb. Zufien. Dem findet man Ergablungen und gabein, einige Gebichte Befchreibungen entfernter Banber und Bolter, überhaupt Derk wordigteinen aus dem Beblete ber Datur und Runft, Rathe fel (ber Berausgeber ichreibt affemal Rathiel) und Charaben. Mec. Bar biele berben Defte mit Aufmertfamfeit und Bergnas gen burchgelefen und nur bin und wieder fleine Rieden fes mertt. Go beift es im erfen Beft G. 4: "Derr Miron \_nabm feinen Beg burch Tyrolen" anftatt Lyrol. 6. 25 R. 1.5 p. n.: "Der Umfang biefer Bohnungen ift oval und "rund." - Gier ift eine Lavtologie. Alles opale ift rund. wenn gloich nicht alles runde oval. S. 142 Rebt eine Anethoge wom Schachspieler Philidor, bie offenbar bas Geprage ber Raifobelt an fic tragt. Philidor fall namlich ausbrudlich nach Spanien gereifet fenn, um bie Befdidlichkeit eines Spaniers im Shadfoielen auf die Drobe ju ftellen. Bierauf wird etjable. ber Spaniet batte nach einigen Bugen feine zu große Uebene legenheit über den Philidor eingefeben, und felnen Affen gerufen, um bie Parthie ansjuspielen. Dun bente man, ber Affe foll - um die weitlauftigere Erzählung furger gufame men zu faffen - Philiber zweymal ichachmatt gemacht baben!! - Ber biefes fur mabr balten fann, mag fich eben ifo leicht fiberzeugen. bag bie Schachmaschine von Rempeleibre Gener obne menichliche Einwirfung beffege. - 8. 196 mirb eine michtige und neue Anefdote von einem im Gefange nif figenden Beobachter der Spinnen verfprochen; aber bie gespannte Meugierde nicht geborig befriedigt, weil der Ergabe ler einen Dauptumftand ausläßt. Auch ben Beitpunft bat er unrichtig angegeben. - 3m zwepten Geft ift 6. 8 bie Ronftruftion feblerbaft, wenn es in der Charade beifit: .. bie 'abenben letten Spiben zeigen etwas an, mas jeber Denich "und jedes Ehier bat, und fur feine Erhaltung mehr, als "für alles andere besorgt ift." - Und in der Charabe B. 128 3. 4 v. u. follte es beißen: ein Beftimmungswort, welches man vor jedes Sauptwort mannlichen Geschlechts fegen tann. - Bon ben Solzschnitten vor jedem Stude maß Ber. noch erwähnen, daß fle nicht immer richtig barftellen, und schlecht Muminirt find. Man sebe 3. 28. fm erften Defte Rr. VI ben Igel, und im zwepten Rr. IV ben Dirfc.

Der. o enthalt amen Abtheilungen , eine profaifche und Doetifde. Ucher die etftere erffart fic ber ungenannte Bert. fo: "Der profaifche Theil follte im Bewande ber Gefdichte Leine Sittenlehre aufstellen, Die in jedem Lebensalter und in "ben gewöhnlichften Berbaltniffen biefes Befchleines Rath. "Duth und Eroft gewährte." - "Die funf erften Spgen pfind bloß für Rinder von 9-11 Juhren bereihnet; Die "hebn übrigen ftellen in einer abmechfelnden Reibe Ocenen aus bem gangen Leben bes weiblichen Gefdlechte barg" -Der Berf. bat jur Erreichung bes angegebenen Enbiwecks eine bevfallswärdige Babl mit Beranberungen und Abtur-Bungen aus guten Schriftftellern getroffen und obngefabr ben vierten Theil, wie er fagt, felbft ausgegebeitet Die Brauche Barteit biefer Abtheilung murbe badurch febr etleichtert und vermehrt worden fepn, wenn ber Berf. ein Regifter anges bangt batte, worin bie gefdilberten Tugenden und Zehler nach bem Alphabet verzeichnet und baben auf bie Geichichten bingewiesen worden mare, Die auf diefelben Bezug haben. -Bas den poetfichen Theil betrifft: fo enthalt er Lieder und Ergablungen , nach ber Berficherung bes Berf. aus unfern anten und neueften Dichtern; von benen et aber nur Raroline Audolphi nennt. Manche von biesen Gebichten find zwecks mäßig gewählt; andere batten thunen wegbleiben ober mit Deffern vertauscht werden. Schade ift es übrigens, baf dem Berf., ber ein febr eifriger und gefdicter Schulmann au fenn Ideint, fo baufig tleine Rachläßigteiten bes Stols und bec Orthographie entfchinpfen. 3. B. C. 14 3. 13 v. u.: "Bet "prefte fich wohl mehr als bie Bafe ?" - Gin für folche Lefer, die in einer andern Proving ale ber Berf, leben, unverftandlicher Ausbruck. - G. 18 3. 8 v. u.: "Auf einen -Conntag Morgen" - anftatt: am Morgen eines Conne tags. - G. 42 3. 8: "Das Zahnfielfc war um ben 3ahn "berum in Rauinif übergegangen, und batte auch bie Bangen "ergriffen." — Bas batte die Bangen ergriffen? Das Bahne fleifc aber bie Baulniff? - . 6. 76 8. 13: " Wegen Abend "komme das bole Madchen ic. und bot ic. — Entwider follte fteben: kommt und bietet oder kam und bot. -6. 102 B. 14 u. 18; "Det arme Weise (Mann von weise

fer Kathe) -- "Bellagt ben Meisen!" - flatt Weise und Weißen. Dagegen fteht in ber Borrebe &. V & 12: won bem weißen (verftandigen) Lehrer" - fatt weis for. - G. 121 3. 8 v. n.: .in einen auf beffen Sofe (fich) befindlichen Bafferbehalter." -

Dr. g. Eine fleine, für unverborbene Rinber getriff ana alebende Befchichte, die ihren auf bem Titel angegebenen 2med nicht verfehlen wird. Der Ueberfeber fagt, er babe eine frangofifche und eine alte beutsche Ueberfebung bennie. movon die lettere unter aller Rritif fen; überhaupt aber eine . Erepe Meberfebug ber mortlichen vorgezogen, weil im Original mande Sachen vorfamen, die für Rinder nicht geborten. and ber Styl viel fteifticoffiges und ceremonioles enthalte. bas uns in bentichen Rinberichriften jest mit Recht abfueb Mach Rec. Urtheil bat der Ueberfeter, der fich vorfomme. Engelmanet nennt, hieran febr mobi gethan, weil man fo meniger meret. bag feine Arbeit fein Original ift. Daf et abrigens manche Buge weiblicher Beschwäßigfeit nicht gang verwischt bat, ift auch nicht zu tabeln, well fie nicht von marfotifcher Art find. Rec. ermuntert ben Ueberfeber jur Lieferung bes amenten Theils, und macht ihn auf einige fleine Rebler aufmertfam, durch deren Bermeidung er den Berib feiner Arbeit erhoben fann. Benn G. 1 3. 8 b. u. ftebt: Das Rothfehldenweibden (legte) vier Eper, welche es foa aleich zu bruten anfleng, und bas Deft nicht eher zu verlafe "fen beichloß, als bis ihre (feine) fleine Famille ausge-"fcblupft febn murbe:" - fo ift biefe Ronftruttion fehlerhaft. Dad einer richtigern Ronftruftion fonnte es beißen ; mit bem Borfat ju bruten anfieng, das Deft nicht eber ju verlaffen, als bis ic. - Buweilen find die Abjettive auf e'geendigt. wo fie fic auf en endigen follten. 3. B. C. 17 3. 13 beine fleine fatt Bleinen Roftganger. 8. 24 3. 12 v. n. if Rube dich jest aus" fatt Rube jest aus - feblerbaft. -6, 30 3. 8. v. n. steht batten statt baben, 8. 33 3.7 p. u. lieft man über es, fatt über daffelbe. - Dag bie jungen Rothtebichen ihte Aeltern Gio nennen, fallt um befto mehr auf, ba jest gewöhnlich junge Rinder bie ihrigen mit Du anreden. — Benn man verschiedenemal katt Rochkebichen Rothschwanzden lieft: fo ift dies mahrscheinlich ein Druckfehler, fo wie auch mehrmals die Ramen Dicky und Robin mit einander verwechklt-worden find. Mr. 4

Dr. 4 ift ebenfalls von Den. Engelmann, bem tlebers feber von Dr. 3 berausgegeben, und fo eingerichtet morben, Dan bleienlaen, Die ichon einige Renntnig Der frangofichen Sprache befigen, ben Nouveau Robinson ohne Sprachmets fet und Borterbuch verfteben tonnen. In wieferne bet Tert biefer Ausgabe mit ben zwey erftern in ber Soulbude banblung ju Braunfdweig verlegten übereinftimmt ober nicht, fann Bec. nicht fagen, weil er blog bie beitte in der Ofters meffe 1801 bafelbit ericbienene vor fich bat. Sr. E. etflatt - Ach barüber weiter nicht; fondern verficert nut, d'avoir retouché le texte. Er hat die für Anfänger schwierigen Stel-'Ien unter bem Text ertlart, außerdem noch ein Bortregifter angebangt, und glaubt bierburch feiner Ausgabe einen Borgug · vor den vorhergehenden gegeben zu baben. Rec. raumt diesen Bornug ein, fo wie auch bie Bate bes Druds und bie Billfafeit bes Prelfes. Allein Dr. Campe batjebt burd einen gebille deten frangbfiiden Emigrirten, ben Abbe Brandmottet, feinen Robinson gang neu überseben laffen, und wer in Unlebung eines acht frangofilden Style recht ficher geben will, wird mohl diefe Braunfdweigifde neue Ausgabe mablen. Doch muß Rec. erwähnen; daß in feinem Exemplar ber eis gentliche Anfang ber Gefdichte feblt, ber im beutiden Dris amai die erfte und wordte Seite einnimmt.

Zi,

1) Neues elementarisches Lefebuch für die Volksfchulen der Herzogthümer Schleswig und Holstein,
von einem holsteinischen Schullehrer. Erster Theil, welcher die ersten Lese- und Denkübungen
für Kinder in Bürger- und landschulen und eine Nachschrift an Lehrer und Schullehrer enthält. Hamburg, ben Bachmann. 1801. 140 S.

Auch unter bem befondern Eitel :

Deutsches ABC ober Lese. und Denfühungen zc.

2) Magazin für Kinder, moralischen, technologischen und naturhistorischen Inhaits, von Schink,
Dil-

## Dienes elementarifches Lefebuch fur Boltsfehulen. 265

Dilthey und Wolfram. Arnstadt und Rudolstadt, ben langbein und Klüger. 1801. 225 S.

- 3) lehr und Unterrichtsbuck für die Jugend in Burger und kandschulen, wie auch jum Gebrauch für Privatlehrer. Herausgegeben von J. P. Schellenberg, In demfeiben Berlage wie Nr. 2. XXIV u. 629 S. 1 RL.
- Auswahl ber lehrreichsten und intereffantesten Geichichten und Erzählungen für Kinder. Erstet,
  zwenter und dritter Theil. Hamburg, in Rommission ben Krassch. 1801. 296, 283 u. 183 S.
  1 MZ. 12 M.
- 5) Bernunftkatechismus. Ein Geschent für Kinder, um ihnen in kurzen und fasiichen Erzählungen die nothigsten moralischen und Verstandesbegriffe bepjubringen. Mit zehn illuminirten Rupfern. Deutsch und Englisch. Leipzig, ben Reineke und Hinrichs. 1801. 14 80. geh.

Mus bem besondern Litel von Itr: : find bie Botte; far die Bergogthumer Schleswig und Bolftein, meggelase fen, weil Alles, mas fich in Diefem erften Theil finbet, außerhatb der gebachten Berjogthamer eben fo braudbar ift, als innerhalb berfeiben. Bon bem menten Lefebuch, bas noch wenigstens einmal fo fart fein mußte als das erfte, murbe nach bes Berf. Ibee, nur ber erfte Sauptabidmitt eben fo allgemein brauchbar fein, indem ein Theil des 3weys ten : "bie Angabe ber vorzüglichften Dungen, Dlaage und "Bewichte bes Baterlandes; ausführlichere Befchreibungen bon weniger befannten einheimlichen Raturprodukten und "ber vortheilbafteften Erzielung Derfelben; von verfchiebenen "Begenden und brtiichen Eigenheiten bes Baterlandes; von "minder baufig vortommenden Gemerben und Lebensarten ber Einwohner und den nothigften und vortheilbafteften Be-"rathichaften baben; Erzählungen von Dachahmungewerthen .. Hand-

"Danblungen ber Ginwobner bes Baterlanbes." Mer Maes mas ber Bf. O. 137 nun noch in biefem zwenten Sauptabidmitt folgen laft, ift wieber allgemein nublich, als: ein furzer Abrif der Pflichten : und Religionslehre, größtentheile mit ben Borten ber Bibel, eine furze Befundheitslehre, u. f. w. Das britte Lefebuch wurde nun wieber wenigitens noch eine mal fart als das zwente, und batte sicen Thefle, ... woven ... ber erfte noch ale Lefebuch in Boltsichulen gebraucht, ber alwente aber fo eingerichtet murbe, bag et für reifende Junge Llinge und Dabden pagte, und jenen bem wirtlichen Ginatritt ins burgerliche Leben, ale ein trener Begleiter mitneges \_ben werben tonnte: Gein vorzäglichfter Inhalt ware : Ges Sebichte und Berfaffung bes Baterlandes: Unterricht won "ben befondern Berbaltniffen worin bie verschiedenen Dens -feben in bemfelben mit einander leben ! ein furter Zustud . ... des ben Candesgesehen; und enblich eine fur bie Sugend paffende Rlugheitelebre, ober Binte zu einem weifen und Affingen Berbalten bemm Umgange mit Menfchen in ben ver-... foiebenen Lagen und Berbultniffen bes Lebens." an einem Buche, bar über die Schuljabre binausgebt . ift. mo nicht neu, boch meniaftens ungewohnlich, und verrath. mie alles fibrige, einen Dann, ber nicht erft feit Geftern aber die Bedürfniffe ber Jugend und ber Denfchheit nache denft, und der nach photocolich pabacoclicen richtigen Grundfagen verfahrt. Das bestätigt auch die vorliegende Musführung, woran Rec. nur in Rleinigfeiten bin und wieber etwas auszuseben findet. So fiebt Rec. j. B. nicht ein, warum ber Berf. gleich auf bet erften Gelte bie Buchftaben in folgender Ordnung aufführt: f. r. n. u. u. n. w. u. f. w. warum er nicht vielmehr den Anfang ber zwepten Gelte a, e, i, o, u, jum Anfang ber erften macht. Kerner, warum er icon auf berawepten Gelte bie Borter all und nimm mit Doppeltem I und m aufführt; bas erichwert ben Unfangern das Lefen, wie Rec. aus vieliabriger Erfahrung weiß. Man thut ju viel auf einmal, wenn man ben Rinbern augleich bas Lefen und die Orthographie lernen will. Ob es wohl nicht beffer gewesen mare, folde Ronsonanten, Die nicht ausgesprochen werden, bie nur einer niedifchen Orthographie au gefallen ba fteben, aus biefem erften Lefebuche gans wegine laffen? und ob es nicht ebenfalls beffer gewesen mare, biet Durchaus jeben Sas eine Belle fur fich fenn ju laffen, wie ber Berf. bis S. 82 thut, und erft in dem zweyten Lesebuche

mehrere Sabe in einen Abfat jusammen zu bruden, wie ber Berf. schon hier von S. 83 an ihut? Er hat zwer anfänge lich bis S. 86 vie Zeilen gesperrter drucken lassen, als nache ber, umiden Uebergang zu erleichtern; aber selbst dies möchte für die Schwachen, deren es immer viele giebt, noch nicht hinreichen; und die Ueberschrist für aufmerksame und enachdenkende Kinder, kann diese schwachen zwar ermung gern ihre Kröfte auf einen Augenblick anzustrengen, kann then aber nicht mehr verleihen, als sie haben. Ein Absah von seche Zeilen, wie gleich der erste S. 83 ist, dunkt ihnen ein Chaos, wo sie sieh nicht durch zu finden wissen.

Din und wieder wunscht Rec. die Stellung der Borte anders, 3, B. S. 4 statt: gelernt hast du, nun folgt die Rub, lieber: du bast gelernt. S. 96 statt: einmak Fam gin Serr in Christinens Stube, der einen Sund bey sich batte, lieber: einmal kam in Ebristinens Stube ein Serr, welcher 2c. Ebendaselbst stoht ein Pleonasmust: "sehr groß waren Christinens Schmerzen, die sic davon einpfandt." Entweder die vier legten Worte weg, oder so: sehr groß waren die Schmerzen, welche Eh.

Einige aus anbern Buchern aufgenommene Stellen hat ber Berf, zwedmäßig und gludlich geanbert, 3. 8. 8. 89 : schone deine Kleiber fehr, Reinlichkeit bringt Gunft und Ehr. Die zerlumpt und schmubig gehen, mag man gar nicht gerne feben.

Mr. 2. Dieß Magazin enthalt zwar den Sachen nach eben nichts Neues, wenn Rec, die Wasserwolle ausnimmer es verbient aber wegen seines ausgezeichnet guten Vortrags einen Plat in jeder Kinderbibliothek.

Mr. 3. Dier findet man in seche Abschnitten: 1) sehre reiche Erzählungen. 2) Naturgeschichte mit einem Anhange von der menschischen Seele. 3) Naturlehre mit einem Anhange von der naturlichen Magie. 4) Geographie, namilich bange von der naturlichen Magie. 4) Geographie, namilich Guropa und Deutschland. 5) Anleitung jum Schreiben. 6) Erklätung fremder Wöttep, in alphabetischer Ordnung. In der Naturgeschichte ift der Berf. wie er in der Norrede bemerkt, mehrentheils Olumenbachen gesogt; in dem geographischen Abschnitt hat er, wie er ebenfalls da anzeigt, Sasparis Lehrbuch jum Grunde gelegt. Ein zwepter Theil

von etwa 18 bis 20 Bogen foll zu Oftern 1802 folgen und nach folgende Abschnitte enthalten: 1) Anleitung zum Brief-schreiben. 2) Anweisung zum Rechnen. 3) Seschichte.
4) Beschreibung einiger besonders wichtigen Sewerbe, und Anzeige der nühlichken Ersindungen. Die Religion bleibt auf den Rath einsichtsvoller Personen, auch da ausgeschloffen. Diesen zwenten Theil bletet der Verf. den Besthern des ger genwärtigen für ben geringen Preis von 24 Kr. und ben großen Brijellungen mit 20 p. c. Rabat an.

Was der Berf. hier aus andern jusammengeeragen ader erwa von dem feinigen hinzugefügt hat, ift brauchhar und gehört zu feinem Plan, "der Jugend in Bürger, und Lands sichulen einen so viel möglich vollständigen Unterricht in allen "den Renntniffen zu ertheilen, weiche auf das bürgerliche und "moraliche Siud der Menschen den wichtigsten Einfluß ha, "ben." S. 613 wird Relegiren ertlärt durch Abschaffen, des Landes verweisen. Ift etwa Abschaffen in dieser Bedeutung eine eigenthumliche Redensart der Begend, wo der Berf. lebt?

Mr. 4 ift aus Campe und andern befannten guten Schriften gufammen getragen ; cui bono?

Dr. 5 ift ju feinem 3wed ein fiberaus brauchbares Bud. "Sich fleidete," fagt ber Beif. in der Borrebe, "meinen Bortrag in turge, abgeriffene, boch aufammenbangenbe Gabe mein, moben ich bem eigenen Dachbenten bes Rinbes vieles muberließ. 3d wollte bem Rinde bep Bilbung feiner Bes "griffe nicht vorgreifen; ich wollte es aber leiten damit es "nicht auf Abwege geriethe. Go follten alle Bucher für Rinder bie erft anfangen ju lefen und ju benten, fo follte auch alles geschrieben werden, mas fur ben großen Saufen berer bestimmt ift, die nicht vom Lefen und Denten Profession machen, Predigten, Berordnungen, u. f. w. Ja felbft uns fer einer nimmt es gern vorlieb, wenn ibm in einem Sach, mo er nicht ju Saufe ift, Die Sache, besonders eine abftrufe Sache, fo zergliedert bingelegt, burch fo viel Rubepuntte als möglich find, fur das außere und innere Auge gesorgt wird; und, beplaufig gefagt, wenn wir uns über bie Rantifche Philosophie einander verftandigen mollen : fo wird bieß fcmerlich andere geschehen tonnen, als wenn wir fie in folche turje, abgeriffene und boch jufammenbangenbe Gabe einander

porlegen. Kant hatte bieß eine gleich felbft thun fellen, er würde und und fich felbft verftanblicher geworben, er murch in manche fceinbare und wirtliche Biberfpruche gar nicht vet-fallen feyn.

Auch bas Erlernen frember Sprachen helfen folche Sate febr erleichtern. — So weit Rec. als Deutscher die hier bengedruckte englische Uebersehung beurrheilen kann, ift fie gut gerathen.

S. 79 fteht: "Die gange Welt wird einst vernichtet wers ben; benn sie ist so vergänglich wie die Rose und wie wir." Das kann Rec. nicht unterschreiben, er hat ein gang anderes Bertrauen zu der Welt. Sonft hat Rec. nichts von Erhebe lichkeit gefunden, Das Tadel verdiente. — Die Rupfer wollen nicht viel sagen.

Meuer Jugenbfreund, ober Ernst und Scherz 2c. für die gebildete Jugend von 10 bis 16 Jahren und ihre Freunde. Herausgegeben von einem vieljährigen tehrer und Erzieher. Erfter Theil, VI u. 254 Seit. Zweyter Theil, 222 Seit. 8. Hamburg, ben Hoffmann. 1801. 1 Mc. 12 25.

Der Berf. wollte, nach feiner Erklarung, burch biefes Berken jur Berbutung bes fo gewöhnlichen und gemeinige lich gefährlichen Sprunges junger Leute von den Kindere schriften auf die Romane Etwas beptragen, und diefes Etwas zheils durch den Nortrag felbst, theils durch die Abwechselung des Ernsthaften mit dem Scherzhaften so unterhaltend mas den als ihm möglich ware.

Der eife Theif enthalt: I. Allgemeine Blice in die Maturgeschichte der Burmer, in Unterhaltungen eines Basters mit seinen Kindern. — Diese Unterhaltungen liesern das Interesianteste über die genannte Thierflasse, so wie auch Bemerkungen über die Beschaffenheit der Sinne und Sins neswertzeuge bey dem Menschen und bev den Thieren übete haupt, um dadurch insbesondere auf die Sinne und Sinness wert.

werfteuge ber Barmer bas geborige Licht fallen zu laffen. -II. Erzählungen zut Beredelung des Borzens. - Babl und Gintleidung verbienen Benfall. - . III. Anetdoten und wirgige Ginfalle, jur Ermunterung und Uebung bes Scharffinns und Biges. - Die Auffabe' biefer Rubril And groftentbeils zwedmakia. linter ben Amefdoten von Ariedrich II. lieft mon aber eine. Die frentich fast allgemein für mabr gehalten und felbft von Archenboly in feiner Bes fcichte bes flebeniabrigen Rricges ergablt wird, aber nach bem VI. Befte von Micolais Anethoten von Ronig Kriede rich II. ungegrundet ift. Gie betrifft namich bie projettirte Bergiftung des Königs durch ben angeblich bestochenen Rammerdlener Glasow. Es ist auffallend, das Archenholz ein fo aroffes Bewicht auf blefe Anetbore legt; inbem er bebauptet, Die nabern Umftanbe biefes Borfalls maren nur febe Benigen befannt, und vor dem neunzehnten Sahrhundert burfte et mobl feinem beutiden Beididtidreiber erlaubt fenn. fie ber Belt mitzutheilen. Denn nach Micolai's Berichtis gung ift bie gange pon fom ausführlich erzählte Beidichte mit menigen Borten bie: Der junge, noch leichtfinnige Rammerbiener Blasom murbe vom Rammerlafeien Voller verleitet, einen von biefem aufgesehten. Berhaftsbefehl mit Des Abnique Dettichaft gu beffegein. Diefer Berbattebefehl brachte einen Offizierebebienten auf Die Reffung au Magdeburg, von bem fie befürchteten, baf er ihre ichlechten Streis de verrntben mochte. Der Konig fam binter biefes Bubens Poller mußte Spigruthen laufen, und gemeiner Soldat werden; Glasow murbe auf ein gabr nach ber Reftung Spandow gebracht, wo er drev Bochen vorber Rarb, ebe die bestimmte Beit feines Arreftes verfloffen mar. -

Der zwepte Theil liefert IV Gedichte: Lieber, Ev zählungen, Fabein, Sinngebichte, u. f. w. — Diese theils vortischen, theils prosaischen Aussahe, find frevlich von uns gleichem Werthe. Manche sind von bekannten und genanme ten Dichtern, manche von ungenannten, zu denen der Sammler selbst gehört. Die meisten entsprechen indessen ihr rer Absicht, ob man gleich bin und wieder Flecken wegwürzschen muß. So wied S. 11 selbst in einem Gebicht von Bürger ward und gescharrt zusammen gereimt; und S, 67 steht um des Reims willen: erschrecke! (torre!)

Ratt erschrick! (pavesce!) - V. Allerlay kurse Same mit abnlich, und gleichlautenden Wortern, jur leiche tern und angenehmern Uebung und Wefeftigung in ber beute fcen Rechtschreibung. - Die bier beobachtete Detbobe ift mach Rec. Urtheil vorzüglich geeignet, ju bem angegebenen Amede an leiten. Der Berf. bat namlid, wie er fich felbft ausbrudt: "allerley furze Sabe mit folden Bortern aufgeaftellt, aus beren frenlich nicht immer gant ungezwungener "Infammenfebung boch bie richtige Bebeutung eines jeben "(aus bem Bufammenbange) beutlich hervorgeht." — 3. 95. "die Daifen werden fic auf teine Weise von Gott vetlasfen feben, wenn fie bem Rath ber Beifen befolgen." -VI. Erklärung einiger Sprichwörter und sprichwörte lichen Zedensarten, durch Beofpiele und Erzählungen in Driefen eines alten lannigen Obeims und feines Deffen, -Diefe Briefe find eben fo unterhaltent als nublid. Belege biefes Urtheils falgt bier eine Stelle, welche augleich Die Manier des Berf, anichaulich machen tann. Det Meffe. hatte unter andern den Ontel um die Ertlarung des Mass deucks - er ift ein Poltron — gebeten; dieser schreibt tom barüber S. 195: "Bas zuerft ben Ausbrud - er ift ein Poltron - und den Urfprung Diefes Wortes betrifft: "fo bab' ich einmal fraendwo gelefen. daß es aus bem Latele nischen pollex truncatus entstanden sep welches; wie du "and jedem lateinischen Lexicon feben tannft, fo viel beißt, sals ein abgehauener ober verftummelter Danmen. "bas jufammenbangt? — bas will ich bir fagen. "vietzehnten Jahrhunderte Die Englander in Frankreich land "beten, bot ber frangofische Ronig jeden maffenfabigen Manu mur Bertheidigung feines Baterlandes auf. Da etfdien "benn nun auch eine febr gablreiche Menge, bie fich gu bent stonigliden Kabnen verfammelte; und nach ihrem großen "Maufe oder prablenden Borten ju follegen, war es eine "Rleinigfeit, Die Englander jurud ju folagen. Als aber "bie Sache ernfthafrer murbe, und es qu einer entichelbenben "Schlacht tommen follte, da fanden febr viele von jenen mus sthigen Belben es gerathener, aus Liebe ju ihrem theuren "Leben fich den Daumen abzuhauen, und fich folglich badurch -lum Dienfte unbrauchbar zu machen. Co mar benn ein "jeder pollex truncatus ein Beweis einer feigen Memme. "In der Folge belegte man einen jeben Menfchen, beffen "Weuth blog in einem großen Maule beftand, mit jedem \_lateir

"lateiniffen Blamen; und weil man boch immer baben mit "eine Berftummelung benten mußte, so verftummelte mas "beplanfig das Bort felbst, und machte als aus poliex trun-"catus — Poliron."

Ti.

Der kleine Geographiker, ober kebensbeschreibung bes Franz Wilhelm von Rleift, ber in einem Alter von sum Jahren und fechs Monaten verstorben ist. Ein Denkmal, welches ihm errichtet und feinen Verwandten und Freunden zueignet, sein ihn nie vergessender Onkle F. E. von Kleift. Königsberg, gedruckt ben Degen. 1801. 28 S. 8.

Diese kleine, gar nicht in ben Buchandel gekommene, Schrift, verdient boch deshalb eine öffentliche Anzeige, weil fie einen neuen Beweis enthält, daß Kinder von ausgezichneten Fähigkeiten, wenn fie auch nicht durch Strenge, sondern nur durch häufiges Lob angetrieben werden, sich schnell hinwelken. Bec. halt sich berechtigt, diefes aus der Warnung zu folgern, die der mit Lobsprüchen auf den fähigen Knaben angefüllte und bier bengedruckte Brief des rufficht kaferlichen Hofraths von Gitzepanewski enthält, der seine Besongnisse für die Gesundheit des talentvollen Knaben außert, zu bäufigern Leisbesübungen und Spielen mit andern Kindern rath, und die sehr gegründete Bemerkung enthält: "die Geographie ist wirtenlich zu trocken suenig Rahrung daben."

Da

#### r Sntelligen; blatt

aprola

Antin bigungen

Bom Geift ber Journate im Gebiete ber ichbnen Wiffend fciaften und Runfte, ift bas ate Stud erschienen, und ber D. Bebel in Zein. W. Rein in gelpun und in allen Buch inden ju haben. Ju ben erschienenen a Studen finder man bas Wichtigfte non 48 Journalen. — Wer diese Menge Betrschriften nicht alle taufen und lefen kann, für den ist ger gemaktiges gewiß lebr erwünscht. — Der gange Jahrgang von 8 Studen, ju is Bogen jedes, koftet 6 Ehle,

Mostenungen und Weranderungen des Aufenehales

Der Serr Professor M. C. Borbed hat feine Profess fur ber Sefchichte und Berebsankeit auf der Univerficat ju Bulsburg verloffen, und verbattfiet fu Rolln am Abein.

herr Ch. Arzberger, Professor der Mathematif am Smungfunf, pi fobuite ift bofelbft mit einem gunen Schalte jum Landesregierungerathe ernannt worden.

Der De, ber Argueppelabeheit, Berr Ciafeld ju Leipfig,

Der durch ein genealogisches Wert über ben bsterreichte fen Abel bekunnt gewordene Bergrath Dern Wisgrill gut Wien, ift ber der bafigen hoftenmer Kommissionkrath gestübrben.

12. 14. D. 25. LXXII. 25. 1. Gt. IVa Seft.

9

F. :

Die Gefellcaft ber Biffenichaften in Topenhagen, ben herrn Legationsrath von Seggers jum Mitgliebe aufgen mounnen.

Der bieberige auffererbeutliche Professor ber Philosophie in Gieffen, auch Chausses Inspetter und Bafferbanneister im Oberfürstenthum Detr E. Aronte, ift jum Otenerrath und Obers Rhein - Bans Inspetter ernannt worben.

Pet Professe und Retros bes Uniferstell Arcif. A. Schelle in Salzburg, ift auf sein Bitten entiassen, und an seine Stelle herr P. J. Sofer; Dr. der Theologie, Prosession der bielichen hermenentit und orientalischen Grant den, wieder jum Restor gemicht; die von depletben aber bieber besleibete Stelle eines Profanziers und Bierretturs bem Dr. und Prosesso J. Lindener, wieder übertragent worden.

Der ehemalige Retive ju Gaalfeld , Herr 21%, Jordiers. M. Geh. Regierungessetzeitet ju Cobary geworden.

#### Lobesfälle.

I 8 O 2.

Am üsten Jufins fint ju Burtefinde ber voffe Bed bitus und Affeffer bes Ronigl. Geofdeitenmifden hofgenichts zu Stobe, here De: Berfiene.

#### Ebronit beutfder Univerfitaten

mittenberg, 1802.

Der set August war für die Underftolte mit Thelithis we ber gangen Stadt ein festider Tag. Der würdige Sor niet ber medicinischen Falusate und der ganzen Alabemia, herr Dr. G. A. Sohmer, jeperte an demielben das spilling rige Jubliamm feines offentlichen Lehrautes. Die Genintun, der derp übrigen Salusaten überreichten ihm frih im Ramen

Atabemit folgenben, von bem Dertin Der lerfaften, und auf Atlas gebrucken Unichlag.

Viro Venerabili no Excellentissimo Doctissino Experientissimo ' BEORGIO RUDOLPHO BOEHMERO Philosophiae Er Medicinae Doctoini Longe Christinio

Therapies Professori Public Ordin, Eidemque Primario Ordinis Medici Et Universae Academiae Seniori Physico Provinciali Socies Occon, Lips, Membro Hospratie

Munere Publico Per Decem Lustra Summa Cum Laude Defuncto

Seculi Tertii Academici Partem Longe Maximam Felicites

Er In Quartum Propediem Transituro Idque In Communes Litterarum Usus Docundo Aguado

nte Salutari . Via : Praestantissima . Pacienda Amedificand

Buraturis Etiam Ad Posteritatem Libris Propaganda, Innumerorum Per Germaniam Medicorum Magistro Ita

Inter Botanicae Scientiae Principes Emisenti R p Collegae Amabili Academiae Amantissimo

In Percio Bonque Consulendo Tuendo Exsequendo "11

Pari Sapientia Et Constantia Verantissino Hanc Felicitatem Hanc Nominia Et Mentorium Gioriana Ex Animo Grafulantur

Bidemque Ut Diu Incolumis Ac Liebus Supersit Unanimes Optant Callet

Professores Omnium Ordinum In Han Anademia Publ. Ordinarii .

In Universitate Lucierar. Vicebergens (1871). Ipsa Illa Die Qua Ante Hos L. Malaga Vener. Collega ... Ordinem Professorant Cooptatus Est A. D. II. Augusti A. N. C. cloloCCCII,

Der Kurfürft hatte tury guver ein Refeript an Die Unio verfitat ergeben laffen, worin er bem verblenftvollen Greis Sen Charafter eines Sofrathe mit Erlas des Stempelimpofts ertheilte. Diefes Refeript wurde ibm jugleich mit überreicht. Bald barauf ftatteten bie beuben Burgermeifter im Damen des Raths mit Ueberreichung eines Gebichts ibre Gluctwuns ide ab. Den Mittag wurde er in der Bohnung des jebigen Reftors nebft feiner gamilie bewirthet, wo er vor feinem Convert Die ihm an Ehren Boehmeria genannte Oflange in

Die Gefellcaft ber Biffenschaften in Ropenbugen, ber ben Derrn Legationsrath von Eggers jum Mitgliede aufgen

Der hisherige aufferorbentliche Professor ber Philosophie in Gieffen, auch Chaustee, Inspetter und Bafferbaumeifter im Oberfürstenthum hetr C. Aronte, ift jum Steuerrath und Ober : Rhein - Baus Inspetter ernannt worden.

Det Professo und Retros bei Uniberstat Beres. A. Schelle ju Salzburg. ift auf sein Bitten entlassen, und an seine Stelle herr P. J. Sofer. Dr. der Theologie, Professor den biblischen Hermenevtit und orientalischen Spras den, wieder jumistestar gewählt; die von dem beinselben aber bieber bekleibete Stelle eines Profanzlers und Bierreftors dem Dr. und Professor J. Lindtner, wieder übertragen worden.

Der ehemalige Rettor ju Sauffeld, Gere 217. Jorberg.

#### Zobesfälle.

1802,

Am Anter Shiften farb, in Bujetehnbe bes tuffe Coule bitus und Affesso bes Konigl. Großbritannischen Hofgerichts 30, Stobe , Detn. We. Menkelbe.

Chronif beutscher Universitäten.

mittenberg, 1802.

Der 2te August war für ole Unwerfiele mit Theiluste me ber ganzen Stadt ein festlicher Tag. Der würdige Ses nior ber medicinischen Fatuleat und der ganzen Alademian Derr Dr. G. A. Sobmer, feverte an demielben das spielben rige Jubilaum seines offentlichen Lehrantes. Die Sepioren, der derp übrigen Fakultaten überreichten ihm frah im Ramen

Der Atabemie folgenben, von bem Deten Diof." berfaften und auf Atlas gebencten Unichla. Venerabili, Excellentissimo Doctissimo Experientissimo BEORGIO RUDOLPHO BOEHMERO Philosophiae Er Medicinae Doctoisi Longe Claristinio Therapise Professori Publi Onding Eidemque Primario Ordinis Medici Et Universae Academiae Seniori Physico Provinciali Societ. Occon, Lipe, Membro Honorari Munere Publico Per Decem Lustra Summa Cum Laude Defuncto Seculi Tertii Academici Partem Longe Maximam Felicites Et In Quartum Propediem Transituro Idque In Communes Litterarum Usus Docendo Agendo nte Salutari . Via : Praestantissima . Pacienda Amedificand Duraturis Etiam Ad Posteritatem Libris Propaganda, Innumerorum Per Germaniam Medicorum Magistro Ka Perenti Parenti Roja Eminenti Ro Collegae Amabili Academiae Amantissimo In Percio Bonqque Consulendo Tuendo Exsequendo 1114 Pari Sapientia Et Constantia Vocastissingo Hanc Felicitatem Hanc Nominia Et Mentorum Gioriana Ex Animo Gratulantur Bidemque Ur Diu Incolumis Ac Lactus Supersit "Unanimes: Optant gerteiche hand Professores Omnium Ordinum In Hac Agademia Publ. Ordinarii . P.

In Universitate Liviersh Virebergensi

Ipsa Illa Die Qua Ante Hos L. Indiae Vener. Collega ...

In Ordinem Professorum Cooptatus Est
A. D. II. Augusti A. N. C. cloloCCCII.

Der Aurfürst hatte kung geman ein Restript an die Unis, weisstät ergeben lassen, worin er dem verdienstvollen Greis ben Sharafter eines Hofrathe mit Erlas des Stempelimposts ertheilte. Diese Rescript wurde ibm zugleich mit überreicht. Walb darauf statteten die beyden Huggermeister im Namen des Rachs mit Ueberreichung eines Gedickes ihre Glückwüns siche ab. Den Mittag wurde er in der Wohnung des sehigen Rektors nebst seiner Zamille bewirthet, wo er vor seinem Rektors nebst seinen zu Ehren Bandmeria genannte Pflanze in einem

einem Bigmentunfe fand. und ihm zugleich von ber meblog nischen Fatuliat ein Gebiche aberreicht wurde. Am Abend brachten ihm mit Ueberreichung von Gebichten sowohl seine Bubfrer als die übrigen Studierenden, eine feperliche Muste. Den andern Tag suchen die Schühen und Hürgergrenabirkanpagnien, wie sie vom Wogelschieben famen, ebenfulld durch eine Muste und andere Conneurs ihrendochachtungsvolle Frende zu, bezeigen. (Ans dem auften Stude des Witcenberg: Wochenbl.)

#### Gelehrte Befellschaften und Preisaufgaben.

Dep der letten dffentlichen Berfammlung der Aurfürfil. Bachficen blottomifchen Gocietat zu Leipzigl im Mai d. 334 erhielt unter acht eingegangenen Beantwortungen der Preise aufgabe :

Heber die besten Wittel der Aindviehpest vorzubengen, und ihre Aur u. f. w.

ben ainsgefesten Preis von Jebn Dufanen Gerr J. E. G. Juenzel, Auf. Gachl. Granze Joll: Einnehmer zu Gehr haebsborf bei Lauban in ber Oberlauft, bekannt durch mehrere Schriften, veterinarischen und öfnnenischen Inhalts. Das Accessis erhielten been ander Schriften, welche den Derrn Dr. Aryfilit, Wibbete des Auften zu Anhalt - Pief in Oberschleften, den Dr. Laubender, ausübendem Arzt zu Wugen, und den Dr. Laubender, hebanmeniehen in Stadgard, gu Bersassen, haben.

# Neue allgemeine deutsche Bibliokhek.



Pes LXXII. Bandes 3mentes Stuck. Fünftes bis Achtes Heft.

Wit Abnigl. Prent. Aurbennbenburgifder allergn, Frepheit.

Beylin und Stettin, ben Friedrich Micolot, 2800.

SERGIER PROCES

क्राक्तार्थे हे दाहर एक कर कर है है। अपने अपने के अपने के स्वाप्त के हैं।

Carrier & Course Carrier

#### Berzeichniß

ber

in 2. Stude des zwer und stebenzigsten Bandes

I. Protestantifche Gottesgelahrheit.

Matechifactionen ab. b. Moral u. Religion. Bebit eth. Bepfpletickfindung u. J. G. Cirbiel. de Bochn. G. a. Pratrife. Lagebuch f. Landbrediger; gur biffern Elibeite. ih. Amutes., v. D. J. A. Jatobi. un Bbs. 6.46 St. Predikten, mit Sinfice a. d. Gelft n. E. Bedarfriffe b. 1.3ein. d. Dets, gef. v. E. B. Ribbect, pr Th. ass. Ausführl. Karediffer. ib. 8. Wichführlicher. Cafbecture., v. D. J. B. Chr. Graff. 17 Th. 987. Dandbibliother f. Mandbibl n? fier Elifer. as Bochn. ie Abth. Ausführl. Religionstatechiene v. D. B. Zenft.

Erein.

| Domilet. Handbuch, id. d. in d. neuen Schlestw. Holoschen. Airchenagende f. alle Gonn : u. Festage d. Jahotes veroednet. epistolisch. Texte v. M. D. J. B. Olsshausen. 2n This. er n. 2r Bd. 292 Kleines Waggin f. Prediger, enthalt. eine Samml. ungedruckter Predigeentwarfe üb. wangel., epistol. u. freygewählte Texte, v. ein. Gesellsch. protest. Gote tesgelehrten. 6s Bdchn. ein. Gesellsch. protest. Gote tesgelehrten. 6s Bdchn. ein. Gesellsch. d. R. T., v. G. Lange. 2r Bd. 292  II. Katholische Gottesgelahrheit.  Essur d'une nouv. Plan d'étude p. da Thaul. 2. l'auteur d'une nouv. Theologie. D. Woste db. d. Dessigthum, ed. Etwas, woven sch. h. stolze Philosophie unsers Jahrhund. nichts tradus men läste. |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ungebruckter Predigientwürse üb. mangel., epistol. u. freygewählte Texte, v. ein. Gesellch. protest. Gote tesgelehrten. 6s Bochn. Bibl. Religionsvorträge, od. Hamilien üb. einige histor. Geellen d. R. T., u. G. Lange., ur Bd.,  11. Katholische Gottesgelahrheite.  Estai d' um nouv. Plan d'étude p. in Theol. p. 1'au- tour d'une nouv. Theologie. 29: D. Woste üb. d. Heiligthum, od. Etwas, wovon sich b. stolze Philosophie unsern Zagspund, nichts träus                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·      |
| Bibl. Religionsvorträge, ob. Homilien ab. einige histor. Stellen d. R. L., u. G. Lange. 21 Bd. 29:  II. Katholische Gottesgesahrheit.  Effai d' un nouv. Plan d'étude p. la Theol. p. 1'autour d'une nouv. Theologie.  D. Weste ab. d. Heligthum, ob. Etwas, wovon schub, stolge Philosophie, unsers Zagshund, nichts traus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Effai d' un nouv. Plan d'étude p. la Thoul. p. l'au-<br>wur d'une nouv. Theologie. 29:<br>D. Wolte fis. d. Helligthum, ed. Etwas, woven fich<br>d. folge Philosophie unfers. Zafshund.: nichts trâus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| 29: Wette ich. d. Heisgehum, ed. Erwas, wosen fich. d. Kolze Philosophie unfers Jahrhumd. nichts ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i<br>i   |
| Chriftus unter b. Menfchen , ob. Ergabl. , b. beffer find, ale Romane ; v. A. v. Echaptebanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Des hell, Thomas v. Aquino Predigererd. Auslegung<br>d. apostolisch. Slaubensbekenntnisses, überf. v. AR.<br>Denis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| Geiftl. Andenken f. Beutommunifanten, befiebend in Leften u. Ermagn, an Rinber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| Bourdaloue's achtichige Geistesversammlung f. De-<br>bensgeschliche, a. b. Franz. überf. 366<br>Betrachtung. üb. b. Buggeiff b. erften u. heutigen Chti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Pas Buch von d. Rachfolgung Cheifti, ficers. v. 3. Mertian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Erinnerung. Ab. b. Abgenbl. y b. Allerwichtigfte a. ofto dig Plothwendige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>)</b> |

Exempelbuch jum Danniverich. Landestutelitimu

| · /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| III. Rechtsgefahrheit, ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Anleitung jur Fichrung b. Injurienproceffes, nach fåd<br>Rede, v. D. G. L. Winkler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503                |
| Heber D. Berbrechen geheim ju fepn, n. b. Strafbar<br>teit beff.<br>Lebrb. b. gemein: in Deutschland geftenb. peint. Michte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105                |
| p. Feyerbach: Responsor, ad quaest, ex jut. vario, civ. inprimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307                |
| fendali et juditiacio. V. I. ed: De H. G. Baner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$10</b>        |
| IV. Arzneygelogrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Chirurpiide Bennerungen, v. Chr. Blein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 824                |
| Karleind n. d. naffligende Gegene, & Untere. a: Ber<br>gnügen f. Ftembe u. Aupgafte, v. Subert v. icht<br>ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , ,            |
| Bemertungen it. D. Scheffe V. Mren D. Stunfange. Dyrmont bete. v. D. Piepenbring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 416              |
| A. S. B. Gaefelow Mohandt, Ab. D. Lupftus b. tropi<br>fchen Megionen ob. b. gelbe Flebet eine d. Laerin. poerf<br>v. b. Berf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 917                |
| Suife u. Rath f. Alle, welche in d. Liebe ausgeschweif<br>haben, m. an d. venersichen Eripper it. f. w. leiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319                |
| Lexic, nefologic, polygletton omiting morbor, fympromat. visiolyingue naturae etc. sud. P. A. Nemuick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 .<br>22 <b>0</b> |
| Mecest - Laidenbuch f. angehenba Abienfegte u. Land<br>wirthe in alphabet. Ordnung bearbeit. w. D. L. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                  |
| Bufch,<br>D. J. Panzant's Befdeeiß, d. Kranffeigen, welche in<br>J. 1786 in Istrien geherricht haben, a. b. Stal v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                |
| D. Frohner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 344                |
| Ueber b. Ursachen, frühen Zeichen in Beihirung a. Bun<br>genfucht, v. Th. Boddoce. A. b. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Gefandelistangitums, ob, Unterrebungen mit riffere Rinbern, ub. d. Mittel gefund, fant p. fcien ge wetben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i                  |
| Commence of the Control of the Contr | Ber                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>`</b>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Berfud ein, neuen Bengungetheerib, v. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | šild. ) 318                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| : V. Schone Wissenschaften und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedichte.                        |
| and the second s |                                  |
| Schnacken w. Schnutzen im poetifch. Sewa<br>Zaschenbuch f. Freunde d. Scherzes u. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pbe. Ober                        |
| Fabian Spaftpogel, se u. 34 Bammi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tie SAF                          |
| Mhaplodicen jun. L. The Makegarren. :: 187. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20</b> .34 <b>8</b> 47        |
| Gebichte v. J. P. v. Westenberg. 18 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b <b>ig</b> n. 348               |
| The state of the s |                                  |
| VI. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                |
| interior and and an interior of the contract o | เลา ค.ศ. ให้คระหาย 2.5.<br>เการ์ |
| Meuer febrybfifte tallauffe : englifcher Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Binfon, ob.                      |
| Gelch. ein. Abentheuere b. Bufalle und Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | biffalen 18                      |
| Allemenofe Beffen ins Bunere v. Meite, . v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miseums. 2                       |
| Das galante Draufen, ob. Reifen eine lynge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| made Calculum as the Courses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Anna Winterfeld, ob, unfere Tochter, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | raemiefen in                     |
| ihre gefraukten Bechte, in Briefen u. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meister. "Aza                    |
| Braf Berrenner us feine gamille, b. Betf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D. Broden                        |
| maddens, ir u. ar Ib. Duchgaores u. feine Zeitgenoffen. ir Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Fürstinnen unglücklich d. Liebe, v. Ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t'd, Rinal-                      |
| do Rinxidini. er Th. Rarl b. Große. Ein forgant. Genfalbe b. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dissalalsand 557                 |
| 15. 200 . Stoke. Sin comant. Seniatos o. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158 × 458                        |
| Julius v. Ufforn. 11 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                |

Ant Biebermanne Leben u. Schidfale, v. X. 22.3.1

Me Winterabende der Samin, v. Frante. 16 A. Julie ob der Mene Collifer v. J. J. Adiffent, v. J. D. Reiffent, v. J. D. Le Pagua. 42 Eh.

16-500681 " de 7 3 "

Die Regenten v. Konbi.

| -      |           |                                         | ZIW:    |
|--------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| TRU AL | tin#P     | O m                                     | 35 MM : |
| 4484   | 44411     | 77.11                                   |         |
| 1 16 7 | A. (4.4.) | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 67 S IL |

Sulver y Darfoa, ob. b. Rund f. Billigergias. 26ria fin. Defaichte D. Barelfanber VM al Weltmeisbeine enabritet Der Regliemus , ob. Briudfibe au ein birdeus profe.
Dhilojophie , p. 3, Stiebert, 3 Bitte ub. sine burchque prafrifte Philalophia, ale Bore laufer beef., n. Chr. Weifi. Einleis, jur Philosophie laufer berl., u. Chr. Weifig. uberb. , u. befond. ju D. bisberig. Metaphpfff. 2. Ehr: Heber Fichte's Micplai, ob. Grundfile b. Gariftftellers repts. v. J. J. Wagner. Liebeil eff. VIII. Mictiere und neuere, policische und Telefolis, in Rifdengefchichte. Sema(be v. Entepa ; v. Sibpointule & Capilol), S. Jang: 2 25bau. Borthetite jule feinern ehenlog Eineratur burnbiauf Sichm ?? len begonnemes Lefett griech. Mirdpungefchichafdmeiber; v. M. S. Rommentar ab. b. driftl. Ritchengeftifchte, nach bem Schrathliftig Lebetrude, " v. 3:16: 8: Papet. an .. ? Blographifde Fragmente v. t. Rus fibiline Dibrgarebes . & Freder Stammmutter D. Daufes Cachfen,b wall. Mis Schneider. ` Biftor, Bilderbuch f. b. Jugend, enthalt, Baterlands. gefcidee. - 36 Mhon. m. Supf. -. Much unter bem Titef: Befdicte b. Dentiden f. & Jugentin Ber Boden: 200 415 Choreifeeringer Grandfage u. Deinighmungt Abnigiun Chriftine v. Bameben.

| • |     | _ |    | <br>  | 1                                       |   |
|---|-----|---|----|-------|-----------------------------------------|---|
| , | - T |   |    | <br>1 |                                         | , |
|   | -   |   |    | - 7   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   |
|   | -   |   | mi |       |                                         |   |

| Bekenntuffe metküntelig. Manner von fich fellift. Forte gef. v. **. 4r Bb. Abris ein. Geschichte d. Baterlandes. Bon St. Zamer bach. Wein Baterland unter b. Sobenzallers, Regenten, v. A. D. Aranse. 12 B. Heb. d. Parthien, (Partryen) mit weiden b. Chulchen b. Tell. Brey Jahehund, u. im Anfange d. vier. een zu stroten batten. Bon J. R. Gand. Beldfichte Gustave Mass. R. v. Schweden, nebst ein. Bolifoster Gustave Mass. R. v. Schweden, won b. altest. Bell, ass. bis zum Ende d. 15n Jahrh. Non J. 183. | 417<br>419<br>cib.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Beil' ini. bie funt Lues or 124 Datel. mon Di im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425                          |
| IX. Erbbefchreibung, Reifebefchreibung u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ind                          |
| Politich arithmerich. Jahrbuch zur Geld, b. menfch<br>Lebens, v. Chr. & Bir. 1r Th. ir Bb.<br>Histor, statistisches Handbuch v. Deutschland, u. d<br>vorzliglichte fam. belond. Staten, v. H. M. G<br>Grelimann. 1r Th.<br>Riein Magajin: v. Meifen zur angenehm. a. belehren<br>Unterhaltung b. Jugend. 28 Modin. mis 2 Apftaf                                                                                                                                                                                     | 413<br>I.<br>I.<br>416<br>I. |
| Luch unter Dem Sitel: Sood Macartney Gesandrschaftsteise nach Chiefe. Blach. D. Engl. frey beard. s. d. beursch. Jugend. Straifzüge d. Inneröfferreich, Triest, Vanschig ein. Theil d.: Tarra farma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

#### X. Gelehrtengeschichte.

3. Bhome. : Min biographisch. Berfud. Gefchichte bei neuern Philosophie, feit b. Epoche b, Bleaberfrellung b. Wiffenschaft., v. 3. S. Buble, an u. 3n Bob. 28 u. 3e Galite.

| Bebrouch d. Geschichte b. Obliolophie u. einer Brie, Line<br>Batur berfeihen. w. 3. G. Buble. 6r 26. ae Dalfte.                                      | 458          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Al Rlaffifche, griechische und laceinische Phi-                                                                                                      | ijos<br>L    |
| E. C. Salluft. Boll. Carilinar, etc. Mir ein biffre. Einleitung, Inhaltsanzeige zr. v. J. D. Buch. sing.                                             | 468          |
| Deutsche u. latein: Sprachlebre f. Schulen; v. J. Brand. 22 Th. Epimenides a. Krots. Gine fritisch. hiftor. Susammen. Rellung 2c. v. C. F. Geinrich. | 46 <b>6</b>  |
| Blachtrag ju b. Literatur b. bentich, liebersehung, b. Grie-<br>den, m. J. Er. Degen.<br>Ueber Homers Spruche a. d. Gelichtenneht ihr. Ann.          | 169          |
| logie mit d. aligem, Kinder - u. Volkafprache, v. J. J. H. Naft,                                                                                     | 470          |
| XII. Enjiehungsschriften.                                                                                                                            |              |
| Allgem. Schul - Methodas, ob. praft. Anmeifung f. Aufleber u. Lebrer nieberer Schulen jeber Art, p. J. E. Che. Sann.                                 | 499          |
| Weufter f. Anfangerinnen im Striden, Stiden u. Zeich.                                                                                                | 49a          |
| nen. 16 Deft.<br>Leftfaben beb b. Untereicht b. Tochter, pach Sunte's<br>Lebtopch.<br>Die Freuden b. Ainderzucht. Ban D. Sause. 27 u.                | e60.<br>e60. |
| Die Freuden d. Ainderzucht. Ban D. Saude. 35 u.                                                                                                      | 495          |
| XIII. Finanz : Kameral - und Policep-<br>wissenschaft.                                                                                               | 3            |
| Die Brurumepoliery, ob. hiftorifch, polizeplicher Ber-<br>fuch ab. b. Theurung u. ben Erwerbmucher, u. f. m.<br>u. D. E. G. Zopie.                   | 496          |

|                     |                                                   | ,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| nungsi<br>Dreisauf  | g zur vernür<br>wilchs, v. I<br>gabe ein sch      | j. K. Meidl<br>lefisch Edel                    | part. m. 19<br>manns, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tab.        | 498              |
| Borret N            | dre am bester<br>, seit einig, A<br>dutsbesiger w | n benuken fo<br>Leit defallene                 | ann.<br>Erzbit met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reter fæle. | 501.             |
| Denan               |                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1502             |
| Metle               | enbes Landat                                      | Lanben , n                                     | and The Cale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . b. ein ju | ્ <b>ાં</b><br>: |
| r Sud               | ow.                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 503              |
| . 3                 |                                                   |                                                | enter de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> -3 | ٠. بع            |
| 431                 | XIV. H                                            | aushaltung                                     | swiffensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aft.        |                  |
|                     |                                                   | dali ( )                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alan Com    | in t             |
| fahrun              | gen u. Bevol                                      | actungen                                       | d. Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u. Land.    | \ J              |
| diffict Convention  | f b Bienen                                        | freunde. S                                     | erausg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. E. 254   | 510              |
| \ fchino            | u. C. F. B<br>rte Barme: 1                        | ailet. 21                                      | Jahra. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pett.       | 515              |
| <b>b.</b> Hol       | asparung, 20.                                     | Bon &.                                         | g. Kettner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 518              |
| Entwurf             | ein, Acterbe<br>erfahrung.                        | au : Eheorie<br>geordnet,                      | nacy e. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frenh. v.   | •                |
| 32 ichel            | bofen. 12 1<br>Leopold's                          | n. 21 Ib.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | .600.            |
| Sigfter             | u. Reuesten                                       | a. d. Defont                                   | mie u. Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | shaltungs.  |                  |
| funde.              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             | 100 miles (100 miles)<br>100 miles (100 miles) | No met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 52,1             |
| .50.                | •                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ;                |
| .#                  | XV.                                               | Bermischt.                                     | e Schrifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.          |                  |
|                     | es de l'Acad                                      | emie Rovel                                     | e des feien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ces or bel- | 2 `              |
| les - le            | ettres depon                                      | g l'aceneme                                    | ent de Fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leric Guil- |                  |
| laume               | III. 44. Th                                       | rope.<br>L. Krauenika                          | nmer / Jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rugeit u.   | 523              |
| <b>Reran</b>        | issaen a. b. T                                    | . 1802, M,                                     | Kupy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·           | 527<br>ebb.      |
| Lajdenbi<br>Lajdenb | uch f. eble be                                    | urione Franc                                   | e Wichter/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mabden.     | -                |
|                     | M                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | .600.            |
|                     |                                                   | A A                                            | and the state of t |             | fima:            |

*'* 

|   |                                                       |             | 1, - |
|---|-------------------------------------------------------|-------------|------|
| , |                                                       | ٠, .        | 1    |
|   | Almangd b. Mote u. b. Geschmads f. Damen a. b. J.     | ,           |      |
|   | 1801, in. 6 Ruff.                                     | 527         |      |
|   | Saldenbuch f. 1802. m. Runf. u. ein. Charte.          | 529         |      |
|   | Safdenbud f. b. 3. 1802. Dit Bebidten u. Auffagen     |             | •    |
|   | v. D. Denis, C. Pichler, J. g. Ratfaty, J.            |             |      |
|   | Freyd. v. Better.                                     | 53 I        |      |
|   | Damburgifches neues Tafchenbuch, a. 1802.             | ebb.        |      |
|   | Meuer Bolfetalender, ob. Beptrage jur nublichen zc.   | 1           | ٠.   |
| • | Unterbaltung f. d. Burger u. Landmann.                | 535.        |      |
| - | Calender f. Bolt. 2. 3. 1801. Derausg. v. J. Chrph.   |             |      |
|   | Srobing.                                              | ebb.        | `    |
|   | Leben b. blinden grang Abolph Cachfe, w. A. Wich:     |             | . \  |
|   | mann. 2 Thie.                                         | 534         | :    |
|   | Lafdenbud f. h. 3. 12802. Derausgeg. p. 3. G.         |             | 1,   |
|   | latobi.                                               | 535.        |      |
|   | . D. v. Sippel.                                       | 5.40        | × *  |
|   | Pfaffenfinn u. Despotismus, v. C. &. Jabne.           | \$45        |      |
|   | Aud ein pear Borte ab. b. Frane: Bubrt b. Aufflat     | ,,,         |      |
|   | rung jur Revolution , v. J. Salat.                    | <b>3 50</b> |      |
|   | Patriotifch. Archio f. Beitichland. Der Gotthelt -    | ,,,         |      |
| ١ | D. Fürften - b. Baterlande gewiomet v. C. C.          | •           | · •  |
|   |                                                       | .881        |      |
| • | Bas Chepatent v. 16. Jenn, 1783, m. allen bis 1801    | 727         | 10   |
|   |                                                       | • •         |      |
| • | ergangenen babin gefferig, allerhöchft. Berntonungen, | - ; (       |      |
|   | se Auff.                                              | 222         |      |

, (\*,

•

#### Reatker

#### über bas Intelligengblatt

jum swepten Stude bes zwep und fiebengigften Banbos

#### 1. Unfundigungen,

Becht in Freyberg, Bucherverfauf. Bicotal, B. U. D. Bibl. Beinide in Beipsig, OM. Berlagent.

Babn in Delle, Ulphilas.

| Drest 398.<br>3'38. Fern<br>majer 474. | DE TO                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| maler 474.                             | للمكمامك                                                                                   |
| اسمه می                                | rate a                                                                                     |
| 475. <b>Sum</b> l                      | Ittaer                                                                                     |
| . Knaus sto                            | · Minh                                                                                     |
| Kuntei, v., 3                          | ys. tei                                                                                    |
| inspauki 399                           | net' 474                                                                                   |
| Octribis 47                            | עסיעי 4.                                                                                   |
|                                        | Jufti 475. Anaus \$18 Aunfel, v., 3 nnshaufen 399 eh 474. Me<br>Defricht 47<br>Miecke 399. |

| Bentid 359. Bentant 475. Barbeitoutg 475.                                                                                                                                                            | Bar               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Lottesfälle.                                                                                                                                                                                      |                   |
| Bonader 400. Bouchbols 400. Buffing 339. Em<br>476. Salberstädter 476. Köhler 339. Mangelsborf<br>Micolai 340. Schumann 476. Steffens 339.<br>mann 475.                                              | 400.              |
| 4. Chronit beutscher Universitäten.                                                                                                                                                                  |                   |
| Sietingen 400, 476. Jena 340.                                                                                                                                                                        | . \$              |
| 5. Belehrte Gesellschaften und Preisaufgaber                                                                                                                                                         | <b>1.</b>         |
| Berlin, Atademie b. Biffenic. bffeuel. Berfammi. berf. Freyburg Bagneriche Duchbandl.<br>Zend herzogi. iatein. Gefellichaft.                                                                         | 405<br>481<br>349 |
| 6. Anzeige kleiner Schriften.                                                                                                                                                                        | 4                 |
| Bersholdi Diff, hist. exegeticae de ortu Theologiae veterum Hebraeor. etc. P. I. Der Merklenburg. Landtag d. J. 1801. Engelmanns Werte d. Friedens. Slaim's Blumen aufs Grab St. R. D. 6, Pring. Er. | 406<br>484<br>541 |
| Hartmann, A. Pror., auctoritate et sub auspicius S. ac P. Pr. Guillelmi IX. etc., ad novi Magistratus acad, inaugurat. C. J. MDCCCII, celebrandaministat, Inesta Edrisii Hispaniae P. I.             | 482               |

Henkii Elogium Augusto Ferdinando C. de Veltheim in suscipiendo Acad. Jul. Carolinae Magistrasu a.

Lobeck D. de Diis veterum adipedu corporum exa-

Melanchthopis Epistolae quaedam ed. a Köhlero. Schribters Zuruf d. Friedensfestes an d. Burget d. Bar

d. II. Jap. MDCCCII. dictum,

Sineds (M. Denis) letztes Gedicht.

nimium non prohibitis.

terlandes.

L. L. Hafehka.

| Ueber Paradiali             | ezbin <b>t</b> | ung.          | besont | . tiedi | Medie | nhura | _ |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------|---------|-------|-------|---|
| Upher Parodiali<br>Gefegen. | ۱۰ /۰<br>رو    | . · . <b></b> |        | rante.  |       | 48    | ì |
| •                           | 7.             | Búc           | berver | bote.   |       |       | • |
| Day Markham                 |                | . ,           | , ,    | •       |       |       |   |

#### 8. Rorrespondens. Aus ein. Schreiben a. London, d. Gr. Fr. Leop. v. Stoleberg, Symnus an d. Erde, u. Gothens Stella ins Engl. überfest.

Ausjug a. ein. Briefe a. Bismar, Bof u. Comp. in Leipzig betr.

#### 9. Bermifchte Nachelchten und Bemerfungen.

| v, Parengoru u. v. Nepow.<br>Bactofen , R. U. D. Bibl., Leipziger<br>Christiani Odreifellseinn | aala | hora 2 | altuna  | 344        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| Chriftiani, Odriftftellerinn.                                                                  | Dett | Afte 5 | Britin. | 488        |
| Durofter, Le Comte Donamar etc.                                                                |      |        | 1.      | 408        |
| Ebd. Glorlojo d. große Teufel.                                                                 | •    | •      |         | ebb.       |
| Derg. v. Wirtenberg.                                                                           |      |        |         | 488        |
| Job. v. Defterreich. Ergbergog.                                                                |      | ٠.     |         | Eats       |
| Rerner, Berf. b. Mordfterns.                                                                   |      | ~-     |         | <b>*08</b> |
| w. Rlein, Dichter.                                                                             | ٠.   |        | • .     | 344        |
| Mare a Officialism                                                                             |      |        |         |            |

Rurf. v. Pfalzbatern. Sachfe, Untifritif. Canber, Budbanbler,

### Neus. Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Zwen und fiebenzigsten Banbes Zweytes Stud.

#### Protestantische Gottesgelahrheit.

Ratechisationen über bie Moral und Religion. Nebst einer durchgangigen Bensvielsammung; que Answendung auf das practische Leben. Von 3.78. Gruber. Erstes Bandchen. Lespzig und Zurich, ber Schiegg. 1801. 15 Bog. 8. 20 32.

Don diesen Katechisationen sollen vier Bandchen erscheinen. Deren erfies die reine, das zwepte die angemandte Moral, das dritte die Religion der Vernunft, und das vierte die Griffliche enthalten soll. (S.95) Jedem Bandchen wird eine, oder auch wohl mehrere Abhandlungen von der Artewie die gegenwärtige if, vorgesetzt werden.

Die Borrede enthalt namilich eine Abhandlung fibre Bergtag ber Moral fur die Jugend, Unterricht und Lehrvorfrag Werhaupt, und das Wefentliche der katecheischen Methode fisbesondere. Der Berf. zeigt bier, bas der Wenfch, wenn et erzogen, oder zum moralisch guten Menfchen gebildet werr den foll; nicht bioß unterrichtet, und auch nicht wie das Thiek abgerichtet, oder gewöhnet werden muß, gewisse Samblungen wertichten, wodurch er bioß gestitet werdes sondern daß die Uniage zur Lugend, die in dem Menschen floft liegt, gehörlig ansgebilder, die Sichtigkarigteit des Menschen zweckmäßig geleitet werden ung. Er ist der Meinung, daß die Tugend nicht von außen in den Menschen binein gedracht; findern

ans ibm felbft gleichfam berantgeholet werden miffe, Die Regeln, welche ber Ergieber baben befolgen muß, ifind 1) veticaffe bem jungen Denfchen ehre genaue, bestimme beuttiche Renntnig von dem Gebote ber Bernunft. 2) Scharfe bie moralische Urtheilsfraft, burd oftere llebung des Gebrauchs berfeiben. 3) Bringe Achtung für ben Charafter ber Menichs beit in ben Menfchen felbft bervor. Die Lebrant, beren man fic bierben, wie ben bem Bortrage ber Bernunftwahrheiten überhaupt bedienen foll, ift nach ber Meinung des Berf. Die fofratifche, oder vielmehr die maentische, moruber der Berf. hier einige fehr fefenswütbige Anmerfungen macht. Dabutd werben ber Unterricht und bie Uebung in eine ausammen fcmelgen, und fo fen nun bas große Problem, wie es angue fangen, daß die Ingend nicht blot wiffe (und fuble) was Tugend fen, fondern and biefe Tugend in ihrem Berbaltes zeige , gelofet.

Dem Rec. icheint boch bie Sache noch etwas anbers. Es ift wahr, bag bie reine Quaend blof eine Frucht ber ace reiften prattifchen Bernunft ift, und bag alfo biefe prattifche Bernunft, welche in der Rindheit blog Unlage bagu ift, vornehmlich angebäuet; und ausgebildet werben muß. Aber barans folgt ber weitem noch nicht, daß das Ausbilden bes moe. raffichen Gefahls im Denichen , ingleichen bas Sembonen amm Guten, ober wie es ber Berf, nennet, bas Abrichten gar nichte werth fen, ober ben ber Erziehung gang unterlaffen werben muffe. Der Denich ift ja nicht ein bloges Bernunftwefen, und am allerwenigften in ber Rindheir, und in ber Jugend. Barum follte man bierauf nicht Rücksicht nehmen ! warum follte man ibn ju einer Bett, wo er noch mehr Thier als Menich ift. nicht eben fo zu nutlichen, zweckmäffigen und vernunftabnlichen Sandlungen ju gewöhnen fuchen, wie man ein Thier bage gewöhnet? Barum follte man feine Bernunft nicht gangeln, fo lange fie noch nicht im Stande ift, felbft ju geben? Barum follte man ibn nicht bandigen und gabmen. so lange er felbit es noch nicht tann? Er wird frenlich durch diefes Gewähnen und Abrichten allein, noch nicht tugendhaft werden, wie der Berf. febt tidtig bemertt. Aber bas Ber lcafft, ber Zugend wird ibm baburch boch um ein merfliches Bas er in der Rindbeit aus Surcht und Zwang, und in der Jugend aus Gewohnheit that, bas wird er, wenn, er Mann wird, nun leichter auch aus vernänftiger Ueber: legung

legung ebun. Eben bie gnten Bewohnbeiten, bie er in bet Sugend angenommen bar, werden feiner Tugend jur Stabe Dienen, in ben fpatern Jahren bes Lebens, ober wenn beftle ge Leibenicaften in ibm rege werden, und fo wird ble Rraft Der Bernunft geftaret, burch die Rraft ber Gewohnheit fepn. Der Rec. bat Menschen gefannt, welche iber moralische prate atiche Babrheiten febr richtig urtheilen, febr fcarffinnige Bes merfungen machen, und portrefflich raffonniren tonnten, und Doch febr unmoralische Menfchen waren. Dan fann wohl wicht fagen, bag die prattifche Bernunft biefer Denfichen in ber Jugend nicht fen geborig gebilbet worben. Deitin ibe' Maffonnement zeigte gerade bas Gegentheil. 21m Unterricht batte es ihnen auch nicht gefehlet, wie ibre oft febr mannich? faltige und ausgebreitete Renntaiffe bewiefen. If the alfomiche fochft mabriceinlich. daß biefe Menfchen in ber Jagend nicht waren gebotig gebandiget, gegahmt und jum Gnten gewohnet worden, und daß diese ibre Bernunft, fo febr fle auch bernach mar ausgebildet worden, boch bernach nicht ftart ger mug war, ihren Leibenschaften Biberftand zu leiften?

Mas um die Katechisationen selbst betrifft, so fann man ihnen wohl einigen Werth nicht absprechen. Der Verkbat allerdings die Gabe, die allgemeinen Vernunitbegrisse, welche im Menschen liegen, aus ihm hevauszuholen, und nicht in ihm hineinzubringen. Allein es ist ihm so gegangen, wie es bisher noch allen ergangen ist, welche dergleichen Kazechisationen haben drucken lassen. Es laufen Fragen mit unter, welche so unbestimmt, und so allgemein sind, daß die jungen Leute wohl schwerlich immer die Antwort, welche bier darauf gegeben wird, wieden gegeben, und doch richtig auf die Frage geantwortet-haben. Dem Verf. solcher Kates chisationen pstegt dergleichen leicht zu entgeben, weil er immer schon das Ziel im Ange hat, wohin er mit der Frage will.

Praktisches Tagebuch für Landprediger, zur bessern Führung ihres Umts, und zur bessern Aufsiche über die ihnen untergebenen Landschulen. Berauss gegeben von D. Joh. Abolph Jusobi, Prediger Rubla im Berzogth. Gotha. Erften Bandes Bierets Stilck. Weimar, ben ben Gebrübern Gabite. 1801. Bon S. 611 bis 799- 8. 16 28.

Diec. geftebt, baß er in blefem Stude wenige gefdraubterednetifche und funtliche Ochreibart gefunden bat, bie er an ben erften Studen biefes Tagebuchs tavelte. Der Inhalt ber eiften Abtheilung ift: 1) Eine Bortfebung ber im britten Beude angefangenen Abbanblung, über einige Befdaffte ber Orediger, Die eigentlich nicht mit ju fbrem Amte geboren. sind ber swedmäßigen gubrung beffelben nachtheilig finds worin ber Berf. auch ben Bormurf beleuchtet, ber gemeinige lich ben Lanborebigern gemacht wirb, baf fie fur den Lobn. ben fig erhalten, lange nicht genug ju thun baben. Arbeiten Saben fie genug, wenn fie biefelben mit Rieiß und Bewillens Saftigfeit verwalten; manfolite nur biejenigen, die ibre Ames. geidaffte aus Dachlaffigfeit und Leichtfinn nicht pflichtmäßiaverrichten, ju mehrern Bleif anhalten. Dan barf ibnen nicht mehr Befdaffte aufburden, am wenigften folde, bie wicht wefentlich ju ihrem Amte gehoren, und bie Erfullung ber Sauptpflichten beffelben erichweren, als & B. Die Rite. denftable ju vertheilen, Rirdenrechnungen ju fubren, De grabnifftellen auf bem Ritchhof anzuweifen, ber Riechenbauren ju fonturriren, w. Der Berf. sout Borfchiage, auf wele. de Art es eingeleitet werben tonne, bag ben Drebigern folde Beterogene Befchaffte abgenommen werden tonnten, ohne ball: man beshalb, weber von ben Confitorie, noch von ben Dres. bigern Biberfpruch an befürchten babe. 2) Allnemeines Sire dengebet, nach gefchloffener Prebigt. Gufatte uns gar nicht. Die Oprache Darin ift viel gu gefünftelt, und bie Derioden And ju lang. 3) Ueber bie Privarbufe und Rille Countationber Berfonen, Die fich in puncto lexti vergangen haben. 4) Rede und Kormular ber einer Saustaufe. (5) Rebe ben bes Taufe meines Rinbes. Diefe bat gang den Benfall des Rec. und ift ein mabres Dufter, wie Stadt, und Landwrediger thren Bemeinden eine folche Religionsbandlung, als die Zaufe ift, wichtig und infelic immden binnen. Salde Beden meg ber Berausgeber ben Landpredigern nur recht viele vors legen; ble in einer fo fimplen, nathelichen Oprache, und baben boch mit einer folden Barme, Burbe und Dentlichfeit, Die Babebeiten ber Stelfgion vortragen, . Dabutd mith er

fid wahrlich um feine Dittbruber verbienter machen, als. burd - folde Bermulare und Reben, wie Mr. 3 und 4, bie amat auch richtige Babrheiten enthalten; aber fie in einer fo ges Raufelten und gezierten Sprache, uns in Elleulannen Deries den fo rednerfich vortragen, baf baburd weber ben gebilbeten noth ungebildeten Buborern, ber geringfte Duben geftiftet wers Die Bubbrer baben ben foiden Reben ein beftans den fann. biges Getlingel vor ben Ohren, und wenn ber Rlingtlang geenbiget ift : fo ift auch aller Ginbrad wieber binmeg. Dlige einer Drebige am Kirchwenbfefte. Glebt mit unter febr gute Materien an, bie an einem folden Refte mit Ruben abgehandelt werden fonnen. Auch in blefem Auffate ift bie Sprace fimpel und naturlich, wie fie in aften Bortragen, die in Landfirchen gehalten werden, fenn muß. 7) Materias. lien zu Leichenpredigten; enthalten mancherlen neue Bebanten. ble febr gut find, um ben Beerdigungen nicht immer nach ben alten abgebroichenen Daterien greifen ju burfent 2) .. Briefe eines Predigers an den herausgeber, über verfchiebes ne, in einer langen Umteführung, gemachte Erfahrungen. Sind febr lebrteich, und erregen ben Bunft, von eben bem Werf: mehrere feiner gemachten Erfahrungen zu lefen.

Rwepte Abtheilung: 1) Ueber die Runft zu latechiffren. mit besonderer Rückficht auf die Landschullebrer. Gine Rotts lebung. Berbient, fo wie ber Unfang biefes Auffabes in bem vorigen Stut, alles Lob. 2) Bermifchte Rathfolage eines · Landidullebrere , an' feine Amtegehalfen. Sind nicht abel. Dergleichen Auffage von verbienten Lanbidullebesen, werben ben Lefern bes Tagebuche vorzüglich willtommen fenn. 3) Bie Gonnen bentende Landfchuflebrer fich belfen, wenn fie nach els mer: won ber Obvigfeit vorgeschriebenen Werthobe ju arbeiten, gegroungen: find3 Die Beofpiele, Die bier gegeben werben, wie ein Schullebter ben erften und zwenten Artifel, noch Buthere Ratechismus, bearbeiten foll, find febr gut, und diefer gange Auffal enthatt überhaupt febr gefunde Speife. Rec. Bittet ben Berf. biefes Huffages, über ben gangen Ratechis. mus Luthers folibe furge Unweifung mitgutheilen; bieft wird von großem Muten fenn, wenn auch gleich Biele von ben gea 'wohnlichen Schullehrern, feine gegebenen Binte nicht gebraus den tonnen. 4) Der Landidullebrer in ber Ricche. Rec. bat diefes Stud Des Lagebuchs nublider und zwedmäßiges gefunden, als bie erften Stude, weil es nur menige Auffabe

darin siedt, die einen fo fteisen rednerischen Ton, so viel getinftelte, gesuchte Ausdrucke, und so lange Perioden haben, wodurch ben ben Landlenten gar tein Ruben gestistet werden fann. Wenn der Peransgeber in den solgenden Stücken alle solde gedinstelte Aufläte wegläßt, und mehrere solche Aufsahe liefern fann, als in der ersten Abtheilung 4. B. Mr. s und in der zwepten Mr. 1 sind: so wird die Fortsehung dieses Lageduchs allen verständigen Landpredigern und Schullehrernt gewiß sehr willkommen senn. Einen Fehler wider die Spranche dat Mec. in vielen Auflähen gefunden, daß nämlich die Präposition wegen, immer mit dem Dariv gesehr wird, da man sie in allen guten Schriftstellen mit dem Genitiv gebraucht findet.

3

Predigten, mit hinsicht auf ben Geist und die Beburfniffe ber Zeit und bes Orts, gehalten von C. S. Nibbeck. Funfter Theil. Magbeburg, ben Leil. 1801. 330 S. 8. 1 ML.

Die Sammlung biefer Predigten unter dem angezeigten As tel, follte im Jahr 1798 mit bem vierten Theil befchloffen werben, Allein ber Bunich ber Lefer, fo wie bes Beulegers, bewog den Berf., noch einen funften Theil bingnaufugen. Da fich das delftliche Publikum über die zu große Menge von Weediaten, von folchem Gebalt und Geift eben nicht bes fdweren barf: da Lifer von boberer Bilbung, auch eine ibren Beburfniffen angemeffene Erbauung verlangen; fo ift es immer Bewinn, auch feibft fur Die Religion .. wenn Orebiger von folden Zalenten, wie ber Berf., ihre Bortrage affentlich befannt maden. - Unfre Lefer fennen fcon aus unfern bisberigen Angeigen in ber U. D. Bibl. ben Berth ber Ribe bickfchen Predigten, fo bag es überftuffig fenn murbe, fie von neuen anzupreifen, und es mit Belagen gu beftatigen. wird genug fenn, ju verfichern, bag fle den vorigen Samme fungen gleich find, und fich fo febr, wie jene burd Richtige telt ber Bedanten, Barme bes Befühls, Correttheit bes Stole und gute Diftion anszeichnen - furz, bag fie bem Bitel entfprechen, und auf ben Weift und Die Bedarfnife ber Belt

#### D. J. F. C. Graffs gusführt. Ratechifgtionen tc. 287

Belt und bes Orts berechnet find. - Es finden fic amen Drebigten in biefer Sammlung, unter welchen bie bepben erften ein Bort ju feiner Beit enthalten, und manche ben jeble gen Beitumftanben eigne 3been berichtigen. Much bie abrigen beldaftigen fich nicht minter mit wichtigen und demeinmúkiaen Materien, die alle Beberziauna verdienen, und pickt oft genne eindelcharft werben tonnen. Unter benem Veiblenen folgende eine besondere Aufmerksamkeit: Das übertriebene Mobileben der Begüterten, als eine der Saupturfür den des großen und immer drudender werdenden Elends der Dürftigkeit; Beten ift ein ehrwardiges Ges Schäfft; Die Zeilsamkeit des Gebets. — Go sehr ins besten Rec. mit bielen Prebigten aufrieden ift, und fie mit wahrem Bergnugen gelefen bat: fo giebt er bem Beuf. boch anbeim, ob es nicht für feinen Schriftftellerrubm' beffet fenn wurde, dem Bunich ber Lefer und bes Berlegers nicht zu bald und ju leicht nachzugeben? Denn ber feiner Gattung von Schtiften ift man mehr in Befahr, fich ju erschöpfen, und in Beberboblungen unvermertt zu verfallen, als ben Erbauungsfdriften. Die Berfuchung ift freolich groß; aber auch befte rubmlicher, ihr zu widersteben.

Pi.

Ausführliche Katechisationen über ben Hannoverschen tambestatechismus, von D. Joh. Friedr. Christoph Graff. Erster Theil Gottingen, ben Wanken- hoet. 1801. 416. 8. 1 Mg. 4 22.

In der Borrede S. a. eifert der Berf, für die Dreyeinigkeit. So wiel fich bagegen ingen ließe, beschränfen wir uns auf bas, mas S. as gelagt wird: "ich behaupte, daß diese Lehaus, mas die Deredlung "te auch nach jetzt den geößten Einfluß auf die Deredlung "der Menschen habe, und haben konne." Was er aber für diese Lebte vorbringt, ift nur Deklamation, die er erft als ges grunder zu beweisen hat. Mec. kann nicht lagen, daß ihm dieß unbegreifliche Dogma durch den Beif, begreiflicher gewote ben ware. Daß einige große Gelehrte dieser Theorie anhiens gen, beweiset nichts.

Die Samdetifchen Fragen find pit febr unbeffmint, und geweilen weltschweifig, auch fo geftellt, bag bie Untwort er-Ichwert wird , 4. B. G. 13. wenn man fant , bief ober ienes ift ein Sauptfind ber deiftliden Lebre, was will man bemit andenten ? G. 41. Bas tann ber Menft fein geben nicht? S. 368, Bas tonnen ibm (bem Denfchen) feine Befinnungen , feine Barte und Thaten? Ber barauf antwortet and gerechnet werden, magnus mihi erit Apollo, And Ant den fich viele Bearlife, welche noch einer nabern Entwickelung bedutft batten.

Bandbibliother für Kinder und ihre lehrer. Zwertes Bandeben. Erfte Abtheilung. Musführlicher Religionstatechismus, verfaffet von D. J. E. Reuf. Ditoburghaufen, ben Wittme Danifch. 1801. 146 Geiten. 8. 10 R.

Schon im Jahr 1796 erfchien ber erfte Band, welche auch in ber neuen deutschen Bibl. B. 29. G. 507 angezeigt mare Den ift. Er enthielt die Glaubenslehre; Die vorliegende Rorts febung behandelt aus der Sittenlebte die Pflichten und Ger-finnungen gegen Gott. Benn gleich Diefes Lehtbuch finge führlich fent foll : fo beforgen wir bennoch, ball ze nach biefer Abtheilung ju urtheilen, ju weitschweifig ansfallen burfte; bem erften Plan jufolge, follte bas zweite Bandchen Die driftliche Sitteulehre, nebft ben Befferungs : und Du gendmitteln enthalten; nach bem jegigen Bufdnitt bingegen, finnren in blefen Abthellung noch wer gleich farte Theile erfolgen/muffen. Bit bemerten übrigens, bag auch bier Bewelle genug von den gelauterten Religionsbegriffen des Berf. porhanden find , und daß die Ertiarungen ben bentenben lebe per gewiß befriedigen werben. Bierge geborten g. B. die Belehrungen über das Gebet. 6. 127. " Jefus wolke' uns - mit dem Pater Unfer feineswege eine unabanberliche Ge-. betoformel vorschreiben, deren wir und allemal bedienen folle - ten, wenn wir beten wurden ; er wollte vielmehr bamit nit - ein Erempel geben, wie man ungefahr beten, und feine Bes "bete einrichten folle. Er wollte baburch weder die Worte, " noc

So aufeleben wie mit ben Erflarungen, Sinterpretation nen und bet Muswahl ber biblifden Spracht fenn tonnen: To verfchleben fallt unfer Urtheil aber bie Sorm ber Schrift aus. Die Ratechetit ift in ben neuern Beiten fo angebaut, Dag man jest ftrenge in feinen Forberungen wirb. Der na. turliche Bufammenbang ber-Aragen und Aftworten fellet fic afeld bar, wenn es beift: 6: 28. Lebrer. Bor wem farde ter man fich? - vor bem, ber einem Gutes, über ber einem Bofes thur will? Bind. Bor bem, ber einem Bofes thun mill" - Biff benn bas Gott thun? - Dein - Das. benn? - Richts' all Gutes! Barum (that er uns nichts ale Sutes?') - Beff'er uns liebt - Obet; wie Geine fant : unfer Batet ift! Gollen wir uns alfo vor Gott fürchten ? -Mein. - Man fahlt es, daß das Kind fo antwortet. nito baf Siefe Antworten ben Berftanbestraften beffelben ans cemeffen find. Bin ben mehrften Orten freicht bas Rind nicht als ber Lefteling, fondern als bet Lebrer felbft; 1. 25. 6. 20. Bie ming überhaupt eine rechte Erfenntniß Bottes befchaffen fenn? R. Gie muß 1) rein, ober unvetfalfct und richtig fenn - Die Gintheilungen geben bann in bet Rolge meiter - Sie muß auch 2) gewiß und grundlich 3), frude bar ober wirtfam und febendig feyn. - Dier if boch porauszufeben, daß bas Rind von ber Beichaffenbeit ber Ere . Lenntnif Bottes ichen Unterricht erhalten babe, . Shutherechte Ginchellungen , obne vorheigegangenes Sinfife ren zu benfelben, wird bas Rind wohl nicht mochen. Der Berf. wird gewiß jugeben, daß biefe Distinktionen ein febr

Arties Anschen haben, und auswendie gelernt scheinen, so das es auf die Att vorgetragen, eber Bleberholung als Belehrung ift. Man muß auch voraussepen, best manche Ausbruck ale Absicht, u. a. m. icon erlantert megben find. Wir bemerten hiet wiederholt, daß unfere Erinnerungen nur die Sorm betreffen, und erinnern uns mobi, was ber Berf. in Der Bottebe jum erften Bandchen gefagt bat, bag ein Lobrer, nach Maafgabe der Ktafte feiner Schiler, Die leichtern ober Schwerern Sachen ausbeben foll. - Buweilen find auch vom Lehrer mehrere Fragen an einander gezeihet, able verfchiedene Untworten erforbern; bas Rind antwortet aber natürlich unr auf die leizte diefer Fragen. - Es wurde oben ermabnt, tal Manches zu weitlichweifig mare. Wir verfieben baruntet vorzuglich die Bledetholungen beffelben Bebanken pher Bes griffes. So tommit es einige Dal vor, bag Pfliche dasjenis ge len., mas man thun muß. Die gewählten Erfahlungen baben ben Engimect, bas morallide Gefühl zu weden und ju fcarfen. Daju find Benfviele bem Relfatonsunterricht pon großem Duben; nur find unfere einfichesvollern Pabagogen mit Recht ber Deinung, bag man bie Bepfpiele, mo es irgend thunlich ift, aus dem Schenkreife ber Rinder, aus ihrer Ophate, ihrem Alter, ihrem Lande und Berbaltniffen entlehnen muffe. Go verfabren Campe; Galzmann u. s. m. Daber findet Ramanns moralisther Unterricht in Spruchwörtern durch Beyspiele zc. so vielen Beysall, da auch er größtenthells feine Ergablungen aus der Rinberweit entlebnt bat. Unferer Deinung nach mogen diefelben auch erfunden fenn, wenn fie nur bas Gemane ber Babre scheinlichkeit haben. Das Rind fcmiegt fich leichter an bie ... Dent, und Sandlungsweisen an, und glaubt, das fittliche Werhalten um fo leichter nachabmen zu tonnen, wenn es von ber Sugend beobachtet worden mar.

D

Erempelbuch jum Hannoverschen Landeskatechismus, mit Fragen, furgen Anreden, und Lieberversen begleitet, 2c. Drittes Heft. 15 Bogen. 10 ge.
Biertes Heft. 17 Bogen. Hannover, bep Hahn.
1801: 8. 12 ge.

Info fern ber hamiberiche Landestatechismus gut und nuthe fich ift, ift es diefes Erempelbuch auch. Ja es wird fogar auch bey einem andern Ratechismus mit Nuben gebraucht weeden tonnen. Infonderheit find die Bepfpiele aus der alleen oder neuern Gefchiches febr gweckmäßig gewählt.

Cz

- T. Homiletisches Handbuch, über die in der neuen Schleswig-Holfteinischen Kirchenagende, für alle Soun- und Keitrage des Jahres verordneten epffulschen Terte, (oder nach einem andern Elet über einige der gewöhnlichen Spisteln, und über frepe Terte), bearbeitet von M. Detlev Idenann Bilhelm Dishausen, Prediger zu Hopenselde im Holftein. Schleswig, ben Röhft. 2801.
  Zweyten Speils Erster Band. S. 278. Zweyter Band. S. 179. gr. 8. 1 Mc. 8 se.
- a. Kleines Magazin für Prediger, enthaltend eine Sammlung bisher noch ungedruckter Predigeentwürfe, über evangelische, epistolische und frengewählte Texte, nebst Material. zu Beichtreben, herausgegeben von einer Gesellschaft protestantischer Gottesgelehrten. Sechstes Bandchen. Rostock und Leipzig, ben Stiller. 1801. 156 S. 8. 8.8.

Die Einrichtung des homiletischen Innobuchs ist aus ber Anzeige des ersten Theils (N. D. Bibl. LV. 264.) bekannt. Es war zu erwarten, daß der zwepte Theil vor dem ersten Borzüge haben werde, und diese Erwartung ist auch nicht undefriedigt gedlieben. Der Berf. entwickelt aus seinen Tere ten eine Menge fruchtbater, zum Theil seltener, Materialien für Prediger, und zeichnet dep vielen derselben die Art, wie sie behandelt werden mussen, turz und bundig vor. Sinige Stizen sind freylich noch 312 turz, und nur nach einer flücheigen Unficht des Hatptsages bearbeitet. (3. B. I. 183.) . Andere verkaken auch nach wohl wiber die Regeln der Logik; es wird gumeilen ber bloge Sibeengang burch Sablen angebentet, (1. B. L. 101.) juwellen folgt Etwas, was vorbenger ben follte, (j. B. I. 102. wo die Pflicht, fich immer riche tigere und wurdigere Borftellungen von der Religion' ju ermerben, offenbar vor bet Pflicht, ber Religion immer mebe Ginfluß auf Besinnung und Bechalten ju verfchaffen, eingeicarft werden mußte), juweilen ift auch in ben Theilen Etwas, Das von bem Bangen icon vorausgeleht wirb. (3. 95. L. 1 10.) Aufferdem-findet, man wohl einmel nunsthige Bieberbolungen, (4. B. II. 130 und 155.) da doch allgemeinere Babe, welche ofzer wiebertebren, ein fur allemal vollstanbig Wetgliedert worden follten. Indeffen find biefe Blecken boch . Im Ganzen von feiner Erbeblichkeit, und bie Auzeige Derfelo ben bat bloß ben 3med., ben einfichtsvollen Berf. ju immer aroferer Aufmertfamfeit auf die Bearbeitung ber folgenden Theile ju ermuntern. Go lange bergleichen Sanbbucher noch ein Bebatinif bleiben, wirb bas gegenwartige, jumgt, ba es bie Aussubrung ber angegebenen Ibeen ganglich ben Dres bigern überläßt, und folglich eine totale Beiftestragbeit nicht beforbern tann, mit allem Recht empfohlen werden butfen.

Das tleine Magazin wird mit bem fechften Bandchen Rec. vermuthete bieß, und freute fic, daß es Jackbloffen. menigstens zulest noch einige reifere Früchte liefere. dem Bepfalle jeboch, ben es aberbaupt bisber erhalten bas ben foll, batte er noch nie etwas vernommen. Dur bie Bern ausgeber ober ber Berleger verburgm bie Babtheit biefer Es foll baber nun auch ein neues Magagin von fole den Dreblatentwutfen, shaleich in etwas abgeanberger Rorm. erofnet werden; decor gloriae stimulat. -Mag es denn febn! Soffentlich aber werben die Berausgeber fic buten, ben erhaltenen großen Benfall ju miffbrauchen, und fogar ons befannten Oredigtauszugen, (wie er biet 1. B. S. 140 mit einem Entwurfe von Refewis gefcheben ift ) noch einmal einen wbrilichen Auszug zu machen.

5w.

Biblische Religionsvorträge, ober Honiillen über els pige historische Stellen bes N. Testaments, von Sotte Sottlieb Lange, Prediger zu Deschwis und Kirche Pets ben Zeis. Zweyter Band. Leipzig, ben Junius Wittwe. 1801. 302 S. 8. 1 M. 3 R.

Derr L. hat such in diesem Bande gute Homilien geliefert, Cman sehe die Anzeige des 1. Bandes. XXXVIII. Band dies ser Bibl. 1. St. S. 127.) und zwar über acht historische Stellenzdes R. T. Eine Somilie am Kirchwephfrste über 24 Mos. 28, 17. ift als Anhang hinzugefügt.

O.

## Katholische Gottesgelahrheit.

Effai d'un nouveau Plan d'étude pour la Theologie par l'auteur d'une nouvelle Theologie. Ober Bersuch eines neuen Studiemplanes det Theologie. Augsburg, ben Krangfelder. 1801. 5 B. 8. 6 gr.

Der Serausgeber und Beeleger diefes Bersuchs sagt in feiner Burgen Erinnerung, bag ber Berf. beffelben Berr Bernarb Salura ju Freeburg im Breiegan fep, von deffen Borrede jum beitten Bande ber nemeften Theplogie, Mefe fleine Schrift ein men Theil ausmache; die er aber ibres (und mabricheinlich auch feines) eigenen Intereffe megen, befonders abgedruckt bas ; be. Barum aber dem beutiden Text immer eine frangofifde Meberfegung jur Seite ftebe, ift nirgends angegeben, und fo leicht auch nicht ju errathen. Denn jum Lefebuch fur Aufane ger in ber frangolischen Sprache fann boch ein mageres, fee. letartiges Spitem ber Theologie nicht bestimmt fenn, ba fo wiele andre brauchbare Bulfsmittel dazu ba find, und bie lie. berfebung eben nicht als Mufter eines reinen und forreften Swis aufgeftellt werben fann, Boilte aber baburd auch ber. burch die gegenmattige Parifer Synobe, vielleicht fic ber bei ligen Rirche wieder mehr annabernden frangofifchen Beifilich. telt, damit die des Reiches Gottes von S.D. Saktta auf. gefdloffen werden: fo ift nicht abjufeben, marum auch bis deutschen Lefer bafür bezahlen muffen: befordere ba es an

Ihichinetn bielem Werle nicht fehlen kann, wo in bem erften Abschnitt, der Grundsche enthält, von denen man ber einem theologischen Studienplan ausgehen muß, folgende Empfehlung steht, die ihren Zweck wohl nicht versehlen wird: "Ersfurt, den 26. Jenner. 1801. Ihrem erbaulichen, grundligichen, nühllichen und schnen Werte, von dem Reiche Bate, "tes, wünsche in dem konstanzer Bischtmum sehr viele Leften. Auf. Bischof von Konstanze. Discht die Kritt nicht auf bischbstiches Ansehen Mücklicht zu nehmen hat, su mag es doch hier genng senn, nur dieses hier anaesahrt zu haben; was vom größern Wert gilt, dessen erster Wand schon im 57. Bande und die solgenden im 69. Bande der M. A. D. Bibl. angezeigt sind, gilt auch das gegenwärtige, das einen Theil besselben ausmacht.

ĒЬ.

- Die Wolfe über bem heiligthum, ober Etwas, wovon sich die stolze Philosophie unsers Jahrhunderts nichts träumen läßt. Bom hofrath von Echandshausen. München. 1802. 141 S. 8.
- 2. Chriftus unter ben Menschen, ober Erzählungen, bie besser sind, als Romane; aus bem Geist ber liebe gezogen für gute Menschen. Von Karl von Eckhartshaufen. München, ben lindauer. 1802.8.

Christasholischer Neuplatonismus mit Rosenkreuberischem Unfinn in einen Teig zusammen geknetet, und mit der fisselichten Brübe des neuern bev einigen protestantischen Philosophen, Dichtern und Theologen modischen Mysticismus übergossen, macht die wesentlichen Bestandtheile dieses Schausgerichts aus, das der Verf. im Namen einer Gesellschaft, die sich für die Lichtgemeinde balt, andern theuern Brüdern im Dertn ausstellt. Welche hohe Meinung diese unsichtbare Gesestlichaft von sich begt, mag folgendes beweisen. Nachdem der Verf. die Vorwurfe ehrgeisiger und selbstücktiger Abstaten von ihr abzuwalzen gesucht bat, fährt er also fort: "wie "kennen das Innerste der Religion, und der heiligen Mystes "rien genan, nud besigen auch das, was im Innersten der"selben

Belben immer geabnbet worden ift, wirflich; biefer Beffe agiebt uns Rraft, uns unfers Muftrags balben ju legitimiren. mund überall bem tobten Syrogliph (fo ift dies Bort burch -bas ganze Buch geldrieben ) und dem Duchftaben Geift unb "Leben ju ertheilen. Die Schaft unfere Beilinthums find \_aroß; wir baben ben Ginn und ben Gelft ju allen Spros gliphen und Ceremonien, Die von bein Schofangerage an. "bis auf biefe Beiten eriftirt baben, und die innerften Babrwheiten aller belligen Buchet, nebft ben Ritualgefeten ber Lalteften Bolter. Bir befiten ein Licht, bas uns falbet. eine gang fonderbare Birtung bes Lichts!) und woburch wir das Gehelmfte und Innerfte der Matur verfteben. Bir beffen ein Beuer, bas une nahrt und Rraft giebt, um auf -alles, was in der Matur ift, ju wirten. Bir befigen einem Schluffel, um die Quellen der Gebeimpiffe aufauschließen. aund einen Schluffel, Die Berfftatte ber Matur zu verschlief. Dir befigen bie Renntnif eines Bandes, uns mit abbern Belten ju betbinden, und Laute und Dinge aus -biefen bobern Beiten ju verfinnlichen. Alles Bunderbare In der Ratur ift der Dacht unfere Billens untergeordnet. ber mit ber Gottheit geeint ift. Bir befigen bie Biffent "icaft, Die Ibeen bloß aus ber Platur felbft icopfen ju fone men, wo fein Jrethum ift; fondern blog Wahrbeit und \_Licht. Sin unferer Schule fann alles gelehrt werden; benn "unfer Lehrmeifter ift bas Licht felbft und fein Seift. Bulle unfers Biffens ift bie Renntnig bet Berbindung bee agottlichen Belt mit ber geiftigen, ber geiftigen mit ber eles mentarifden, und ber elementarifden mit ber materleten." Ber wollte nicht in eine folde Ochule ber allesumfaffenden Weisheit fich willig, als lernbegieriger Ochuter aufnehmen laffen! Die Lebren, die man bier lernt, find wefentlich folgende: Absolute Babebeit ift in der Erscheinung nicht ju fins ben. Chriftus ift Weishelt, Babrheit und Liebe: als Beis. Seit ift Er bas Princip der Bernunft, Die Quelle der reinften Ertenninig; als Liebe ift er bas Princip Der Moralitat. Es giebt ein objettiv fubstanzielles Bernunfeprincip, und ein obžektiv substanileses Willensmotiv; bepde jusammen find das meue Lebensprincip, und bie Moralitat ift eben mefentlich inbarent; biefe vereinigte reine Bernunft. und Billensfubftang ift ber gottlich menschliche in uns, Chriftus bas Licht ber Belt, ber mit uns unmittelbar in Berbindung treten muß. wenn et real erfannt werben foll. Um biefer Lichtaufnabme

emplinblid an wetben, wird-ein organiffetes geiftlaes Co forium, ein geiftiges innetes Organ erforbert. Diefes inm te Organ ift ber Intuitionsfinn ber transcondentaleit Be Rerichfolinbeit biefes Organs ift nothwendig Rolge bes but ben Rall versinnlichten Menichen: ber Aufschluß beffelbem bas Gebeimnif bes neuen Denfchen, bas Bebeimnif De Wiedergeburt. — Die Lichtgemeinde wird vom Seift Goo tes belehrt auf bet erften Stufe, ble im moralischen (?) Sittlich . Guten beftebt , burd Einfprechung , auf bet Amenten . Die im internellen Bernunftigen beftebt , burch irse nere Erlenchtung, und auf der britten, wo bas innere Benforium ganglich aufgeschloffen wird, und ber innere Denfchau obleftivet Anichauung metanbolifcher realet Babrbeiten gelangt, durch reale Viftonen. "In unferm Blute, - 100 "biefer Lebre erbittet fich ber Berf. Die gange Aufmetffamteit -feiner geliebten Bruber - - in unferm Blute lieat eine zabe. -Braterie (Bluten genannt) verborgen, Die mit ber Anfmaalitat nabere Bermandtichaft, als mit bem Gelfte bat , biefes Bluten ift ber Gunbenftoff, Die Materie ber Ganbe. Diefe-Macerie fann burd finnliche Reize verfchieden mobificitt "werben, und uach bet Art bet Doblfifation biefes Gunbens "ftoffes unterfcheiden fich im Menfchen die bbfen Reigungen Jur Bunbe. In ihrem bochften Ausbehnungezuftanbe bewirft biefe Materie Dodmuth, Stoll, in ihrem bochfen Attraftions, (vermuthlich Contraftions,) Buftanbe, Geis, Belbftflebe, Egoismus, im Repulfionszuftande Buth, Born. "in bet Cicleibewegung Leichtfertigfeit, Beilbeit, in ibret Ercentricitat Brag, Bolleren, in ibrer Concentricitat Reib. Lin ibret Effentialitat Tragbeit. " Und in welchem Buffand befand fich biefe jabe Daterie, bas Gluten, ben bem Berf. als er diefen lappifchen Unfinn niederschrieb? - In biefem pergifteten Rrantheitstuftand, fo bocitt nun ber Berf., ber Das Innerfte ohne Dulle Rebt, weiter, gerieth ber Denfo durch den Genug von der Frucht des Baums, in welchem bas fouraptible, materielle Princip die Oberhand batte, und mun jog fich bas intorruptible Princip, beffen Ausbehnung bie Bollommenbelt Abams ausmachte, ins Innerfte jufame men . und überließ bas Meufferke ber Bebertidung bet Clemente ; eine fterpliche Materie übertielbete bie unfterbliche Wefenheit, und ber Berluft bes Liches, Ignicang, Leibene Schaft, Somerg, Blend und Tob, waren bie natikriichen Bolgen. Bu feiner Beilung in Diefem glenden Buttande bebeif

or ein Mittel, und, um biefes Mittel zu erfennen, einer Of. efec in fenbarung. Um bieft in bewertstelligen, mar nothmenbig. m 🦠 Dag fich bie gottliche Oubstand bes Sohnes Gottes Bumanie Des ber Arte, und feine regenerizende Rraft auf bas menfchliche uberfelben? erug. Er, Dobeprieftet und Opfer augleich, trat ins Innerfte malf i ein, und legte ben Grund ju dem taniglichen Brieftertbum elf & Seiner, Ermablten. Dier fangen die Drieftergebeimniffe der ben ( Ermablten und innern Rirche an. Bernehmet, glaubige Ges auf ir len , eines biefer großen Bebeimniffe. "Die Befahinung zum )ned f mneuen Leben . und Die Auflafung bes. forruptibeln felbit im -Cenere ber Erbefic befindenben Befens, war auf leine am 5 ian Da "Dere Art moglich, als baburch, bag bie gottliche Lebensinis "fang fich in Rieifch und Blut einbullte, um bann bie in fele daı "ben verborgenen Lebenstrafte, auf die ertobtete Matur mieder , -1 Tank Liu übertragen. Die aus seinem vergossenen Blut aus: Afromende tinkturalische Kraft, durchdrang das Inĸġ merfte der Erde, etweike die Codten, zerbrach die luis 1 **#** • Selfen und verursachte die große Cotalfinsternist der Sonne, on fie aus dem Centro der Brde, in wel-24 ches das Licht eindrang; alle Theile der Sinfternie WE Lauf den Umtreif bindrangte, und den Grund jut yle ukknitigen Wiederverklarung der Welt legeern -w Ris bem beuebichen Beariff bes Rleifches und Binees Refe eb # EBrifte ficht die woode und reine Erfenntnift der wefentiichen Megeneration Des Menichen. Das Gebeitunif . mit Christe 捕 witht affein geiftig, fondern auch briblich (vermutblich bermit A Ħ and des burd die Translubstantiation in abetifches Rieild und But vermanbeiten Brobs und Wein ) verbunden in merben. d. ift bas grifte Gebeimnicher innern Rirche. Die Mietel, zu bier Ĺ Jem weletetimen Gorterbefigen gelangen, findiden Zugen ber Belimblien verborgen , und ber Ginfalt und bem Rinberfinet ľ offenbar. Stolle Dhilosophie! benge bich in Stanb vor Born woffen Webelmniffen bes Gottlichen, Die bu nicht tennft. Luns qu beren Durchforfdung beine fcwache Sinnesvernunft Wein Dagf glebt. " Die Biebergebutt, die ber Berf. aus. **Miselte belibreibt**, glebt ibm Beranlassung zu einer überaus weiftreichen allenerifchen Bergleichung talt der Geburt Befu int Graffe: bas Licht ber Belt wird in unferm Dergen Imie in einem gemisetinen Stall, geboren, ber aberall unrein, mit Spinnengeweben ber Gitelfeit umgeben, mit Roth ber Sinne Hotele Bebecht ift; unfer Bille ift ber Bugods ans Soch ber Rebenichaften gelpaunt; unfre Bernunft bet Glei Jiber an bie

12. 3. D. 23. LXXII. 23. 2. St. Ve deft.

Halsftartigfen seiner Meinungen. Vorurthelle und Thorhabe ven hangt; die Einsalt der Seele ist der Hirteftand, der ofte vesten Opser bringt, die endlich die brey Haupstrafte unstern Abnigswürde, unserer Vernunft, unsers Willens und unserer Banigswürde, underer Vernunft, und seiben die Gaben der Wahrbeit; Weisheit und Liebe opsern. — Was endlich wech von den sieben Verstandes, und denseiben Gerzerspossenzen gesagt wird, ist nicht weniger lehrreich und erbanlich, als das disherige. — Dier Cieck! ihr Schlegel! frenet euch, Jakob Bohme ist nicht todt) er ledt; auf! einer seine Arme, und singt ihm frohlodend das Bruderlied ente gegen:

dignus, dignus est entrare in nostro docto corpore.

Mit bem berglichften, reinften Bergnugen zeigen wir au. Saft in Der. 2. ein gang andrer, teinerer und vermunfalgerer Beift lebt und webt, fo bas wir mandmal zweifelten, ab der Kofrath von Eckbartsbausen und Aarl von Eck haresbaufen ein und eben dieselbe Berson fen, und nur ibe annelleinratefte Aufmertfamtolt tann ble Bortebe anggenieus men, an einigen wenigen Otellen, leife Souren ber Webe. lidfilt entbeden. Durchgebends finbet men eine nerftanblie de Sprade, ebles Befühl für Sittlichfeit, reine maralide Brundfabe, gelauterte und warme Religiofitat. rafter und die lebren Jefu etideinen im foonften Lichte. und find ber Berehrung, Befolgung und Dachahmung fagilich und lebhaft, bargeftellt. Ber für Gottesverehrung und Tugent Sinn bat, wird bieg Buch nicht, obne fich erwatunt, belebet und jur Befferung ermuntert ju fiblen, aus ber Sand legen, und es tonn und foll bemfelben feinen Abbruch thun, bag ger rade feine neue Ertlarungen, ober befonders frappante In-Edten worfommen. Bie lieffe fich über einen Begenftand wiel Menes fagen, ber fcon fo oft, und jum Theil fo vortreffich behandelt worden ift! Ungebeuchelt ift unfre Achtung und ame Er Dant gegen ben Berf. für biefe Darftellung bes Charale ters, ber Lebrart und ber Lebren Befu, und gewiffenhaft bas Lob, bas wir biefer, nut wenige Stellen ausgenommen, eine pfehlungsmarbigen Schrift, ertheilen. Wochte ber Benf. bod buf biefem Beg fortfabren, ein treuer Dieper im Reiche ber Religion und ber Sictlichkeit zu fenn, und fic bem elenden

Dienfte ber Schwarmeren und bes Dopflicismus (vielleiche

ď,

医伯迪

À

ģ

Ű

Des heiligen Thomas von Aquino, Predigerordens (Priefters des Pr.) Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Uebersest von Michael Denis, k. k. Hofrath und erstem Eustos der k. k. Hosbibliothek in Wien. Lugern, ben Anich, 1801.

Mer an nichtsbedeutenden Distinktionen, an unpassenden Bergieichungen, an abgeschmickten Erklärungen, an Widerlegung von Keherenen und an unfruchtbaren Nahanmendungen Wobigefallen hat, der mag in diesem Sachlein Belehrung
und Erbauung suchen, er wird sie gewiß sinden. Denis legte
Afese Schrift des englischen Lehrera einen dogmerischen,
polemischen und affetischen Werth bey, und übersetzte sie dess
halb. Irren wir uns nicht: so steht diese Uebersehung in eimer Sammlung von Erbauungsschriften, welche Denis aus
ben Schriften der Affeten des frühen und des mittiern Zeitalters des Ehristenthums ausgewählt hat, folglich diese Ausgabe, nur im Nachdruck vorangeschickt ist, eine im Monchegeist
abgesaßte Biographie des heiligen Manns.

Seiftliches Andenken für Neu-Kommunikanten, befeehend in lehren und Ermahnungen an Kinder,
zur heilsamen Erinnerung an ihre erste Kommumen. Rebst Anreden vor und nach ihrer ersten
Kommunion. Mit Erl. der Obern. Augsburg,
ben Stettesheim, 1802. 59 S. 8.

Die Sauptsache rebet ber Berf. biefer kleinen, ber tatholifden Jugend ju empfehlenben Schrift, feine Ratechumes nen an, "ift, daß ihr durch die Rommunion, und nach der-"felben veiftandiger, weifer, frommer und tugendhafter wer-"bet." Und diefem Grundsabe gemäß, find alle folgende Betrachtungen angestellt, und alle feine Ermahnungen an theilt. Nur Schabe, daß die Tugend mehr von, der Stick der Vortheile, die sie se gewährt, als des ianern Werthes, den sie hat, dargestellt wird! Die Schrift hat solgende Abschnitte: 1) Erinnerung an den wichtigen Zeitpunkt der ersten Kome minion, 2) Ermunterung zur frühzeitigen Gottessurcht, 33 zur vorsichtigen Wahl, des Umgangs, 4) zur Keuscheit; 5) zu einem gefälligen, bescheidenen Betragen, 6) zur frühen Gewöhnung an Einschränkungen und Beschwerden, 7) zum guten Verhalten gegen die Aeltern, 8) und gegen Lehrherrn und Herschaften, 9) zur öftern Erinnerung an den Tod, 10) zur öftern und nühlichen Kommunion. Angehängt sind noch Anreden an die Kinder, vor und nach ihrer ersten Kommunion.

Bourbaloue's achttägige Geistesversammlung für Orbensgeistliche. Aus bem Franzosischen übersest. Mit Ect. d. Obern. Würzburg, bey Nitribites 1801. 390 S. 8.

Der Titel des frangofischen Originals ift: Retraite spirituele le à l'usage des communautés réligieules. Par le pere Bourdaloue, de la compagnie de Jesus, A Lyon, 1758. Es ift mobil teinem ehrlichen, feine Beit bochfchabenden Dann. ber nicht Ordensmann ift, jugumuthen, diefe geiftliche Res traite gang durchjulefen; aber es ift auch, um mit aller Bemiffenhaftigeeit bennoch aber ben Beift, ber borin weht, gin Urtheil zu fällen, nicht nothwendig. Man überzeuge fich balb, daß Demuth, Abrobtung, Unterwerfung, Berachtung beffen mas irbifc, b. b. was nicht mit Monchtbum rimgiert ift, bruten über finnliche Borftellungen von Bott, und aber erprefite religiose Sefuble den Sauptinhalt biefer affetis Voen Betrachtungen ausmachen. Statt einer richtigen Ente wickelung und einer einfachen, bas Berg lebhaft rubrenden Darftellung der driftlichen Glanbens, und Sittenlebre, fibfit man aberall auf Grubeleven, die den Berftand unerleuchtet. -bas Berg talt, und bie Befinnungen ungebeffert laffen. Ueber . Die Richtigfeit der Neberfehung tonnen wir nicht urthellen, ba wir bas frangofifche Original nicht, ben ber Sand baben. · Sie lafte fich, mas bie Schreibart betrifft, gut lefen, und Scheint richtig ju fenn. Gine ausführlichere Beurtheilung findet

Mudet in biefer Biblipthef über ein altes und anslandisches Budenicht Brait.

Betrachtungen über ben Bußgeist ber ersten und heutigen Christen. In Predigten, welche ben Gelegenheit des Jubitaums im Jahre 1795 auf der Minsterkanzel zu Frendung im Breisgau vorgetragen worden, von Bernard Galura, d. Th. D.
Dombenzu Ling, Stadtpfarter und Prasenzeftor am Munster zu Frendung im Br. M. Erl. d. kais.
Eensur, wie auch der hochw. Ordinariate von Augshurg und Konstanz. Augsburg, ben Rieger. 1802.

Sechs an der Zahl. Die Meinung von der Kraft aufers fegter Oufwette und des Ablasses abgerechner, die, man mag the auch eine noch so unschuldig scheinende Bestalt geben wols ien, ponnoch für die Sittlichkeit des großen hauses nachtheis isze Folgen haben muß, sind diese Predigten erträglich. Mehr Gutes läßt sich von ihnen nicht wohl sagen, und um auch wür diese Zeugniß ihnen erthellen zu konnen, muß man auf einige Zeit die Muster eines Spaldings, Schers, Zulitosers, Reinhards, Lissers, Ribbecks u. a. in seinem Gedachtnisse besseite logen.

Das Buch von der Nachfolgung Christi, neu überfest von Jgnag Mertian. Augsburg, bep Wolff.
1802. 314 G. 8.

Man mußte die Seichichte nicht kennen, und undankbar ger gen das Verdienst sein, wenn man den Werth, den dieses Buch einst hatte, und die nühliche Wirkung, die es in einem Golastischen und vom knechtschen Kirchendienst beynahe und terdidten Beitaiter hervordrachte, verkennen wollte. Mander fand darin Nahrung für seinen Beist, die ihm der kalte Dogmatismus nicht gewährte, und Ruhe für sein Derz, die ihm keine Walfahrt und kein, mis dem Kirper verrichtetes ihm keine Walfahrt und kein, mis dem Kirper verrichtetes ihm keine Walfahrt und kein, mis dem Kirper verrichtetes ih

Sottesbienft verschaffte. Freundlich und bolb frachen ben. ber eine Bergens. und nicht blok eine Mund, und Ronfrelie gion fuchte, Die Demuthevollen Grunplate und bie frommen Befühle an, Die ben wesentlichen Inbalt Diefer Schrift ausmachen. Aber eben fo menig follte man vertennen, bag auch Odriften, wie alle menfoliche Dinge, ihre Beit haben, über welche binaus fie teine reife, gefunde grachte mehr weiben Binnen. Dief.gift unftreitig auch von biefer Schrift : Thos mas v. Rempis ober Johann Gersons, Rur das bes fcaulide, mit dem bellen reinen Lichte bes Evangeliums un-Befannte Dondsteben, welches in unfern Beiten wohl feine andre Bertheidiger haben fann, als Donde felbit, und mine difche Ropfe und mondifche Detten, mag fir etwas Erbaulte des baben tifte ben nach Gelft und Berg beffer gebilbeten Christen, enthalt sie unschmachafte, ja widerliche Spesse... Die Uebersetzung felbst ift weber jn wortlich noch ju fren. und läßt fich gut lefen.

Erinnerungen über die Abhandlung: Das Allerwichtigste und einzig Nothwendige, ober: Was ist das
lette Ziel des Menschen? und wie erreicht er es?
vorzüglich Philosophen und Dentern unserer Zeiten
gewidmet. Mit Erl. d. Obern. Augsburg, dep.
Doll. 1801, 143 S. &

Laut ber Borrebe ift ber Derausgeber, nicht Borfaster, dies fes Briefs ein Mitglied jener Besellschaft, "von welcher man "jeht ziemlich allgemein sagt, daß ihre Ausschung anderswo "nicht die besten Früchte getragen habe." Jeht, da er im Beatist ist, einem freundlich einsahnden Ruse sin zenes Land zu folgen, wo diese Grellschast durch ganz besondern Schuh und Bonsicht wunderbar gerettet, und bis auf unfre Lage und Bonsicht, wöchte, er dem Anterlande noch ein Angebenkem gurud lassen. Wie angenehm war ihm deshalb die Entdes dung dieses Briefs, der gegen die Schrift: das Allerwichsetiglie u. f. w. gerichtet ift, sie beren Berf. der Francisca ner und ebemalige Professo der Moraltheologie zu Insbruck, P. Serkulan Oberrauch, ausgegeben werde. Der Hersausgeber betennt, Achtung gegen diesen Pater zu hogen; geskeht aber, daß sie noch größer sen würde, wenn er, wie

## D. G. L. Winflers Ankeitung zur Führung ze. 303

sink Bekelon, Die in felnem Budie: Institutiones justities christianae, f. theologia moralis vom P. Pius VI. Im Sabe 2797 verbammten Brrthumer anerfennen, und bemuthevoll Soidereufen wärde, welches um so nothwendiger wäre, als: Die Lugend daraus Grundfabe faugen tonne, die nicht nur Mr bie Religion, fondern auch für ben Staat febr viel Bes. Cabrildes und Schadliches befürchten laffen. Und welches ift Die gelährliche Lehre biefes verruchten Pater Francistaners? Man kann nichts denken, als Gott, und was Gott. agemacht bati" Diefen San icheint P. Berkulan in den Benden uns befannten Schriften aufzaftellen, und in icholaftie fcher Manier ju entwickeln. Biegegen gieht, nur ber Berf. Der Erinnerungen mit allen Maffen aus bem Zembaule Der Datriftit, ber Scholaftit und bet Rirche gu gelbe. Er. muterfucht zwen Rragen: 1) Rann man etwas, was Gott nicht wirtlich gemacht bat; als moglich ertennen ? 2) Rann man ein Uebel ertennen ? Rachbem er mit Satfe bet philos forbilden Bolomit Diefe Babe zu widerlegen gefinde bat, wene Det er fie auch auf Die Lebridge, von ber Onabe Gottes und von bem beiligen Buffaframent an, und teiets bag fie leicht auf Arrwege führen. Enblich beweilet er, bag theologische Schriften , welche nach blefen ( Janfenismus verrathenben) Grundfaben abgefaßt find , alcht ale Leitfaben in ben theoloeifden Studien genommen merben follen. Der finftre, fdwete fallige und lieblofe Berfeberer darafteriftet fic auf jebent Minete felbit.

Vz.

## Rechtsgelahrheit.

Anleitung zur Führung bes Injurienprozesses, nach Sächsischen Rechten, von D. Gottsteied Ludwig Winkler, Professor ber Rechte 2c. zu Leipzig Leipzig, ben Leupold. 1801. 222 S. 8. 16 SC.

Das Eigenehumliche des Sächflichen Projestes in Injus riensachen besteht darin, daß diese bloß auf bem Wege bei Denunciation ben dem Richter angebracht wetben, der ans acachene Beleibiger barauf jum perfoniiden Ericheinen So Strafe, ber fonft ale quasftanben anzunehmenden Ameian por Gericht geforbert, bann bie Cache in munblichen Were borsterminen, obne Quiaffung ber Abvotaren, unterfucht, unb banachft vom Richter entschieben wirb. Diele Berfabrunase art bat ber Beif., mit gefchichtlicher Anführung bet altern und neuern Gachfilden Laubesgefebe, woburch ber Injuriene prozef nach uno nach feine jebige Rorm erhalten bat. volle fhindig bargeftellt, stad fich die Mane nicht verbriefen faffett. auch das kleinfte Detail des gerichtlichen Dechanisutus bier. mitaunebmen. Angebenden Richtern und Gerichtsbaktern mag allerdings mit einer folden Bollfandigfeit gebient feber ! mas der Reces der aberbaupt von ben Sachfichen Brattferm frine boben Begriffe bat, - Andnabinen verfteben fic von filbit - ift gern bereit. bas Gemeinnatige einer folden recht fufiliden Darftellung maugeben. Bas aber ber Berf. aufet bein eigentlichen Gadfichen Berfahren, und aberhaupt Da. woo ibn bie wortliche Beftimmung ber Lanbestonftitutionen wetlast, nach allgemeinen Begriffen, und gemeinrechtlichen Grundlagen von der Sache vortragt, bat der Rec, meiftens forbefrenden, baf Richter und Movolaten, die fich otwa bles fer Unleitung bebienen möchten. Urlache haben werden, etwas mifitraufich baderten an fenn. Gibftentbeile find bie Sachen nicht vollständig; meistens aber auch mit zu großes Anbanas lichkeit an áltere Borftellungsatten, obne Racfficht auf neuede Berichtigungen berfeiben, angeführt worben. Der Mer, recht net voricolich dabin : Die mangelhafte Borftellung von der sogenaunten revocatio injuriae ad animum. 6. 27. ingleiden mas 5. 63 von der Einrede der Babrheit, besonders 5. 78 von den Fallen, in welchen auf Biberruf, Abbitre ober Chrenerflarung ju ettennen ift, votfommt. Biticht füalic ift auch 6. 80 bie Bemertung; bag bas Urtheil in Iningjenfachen, wenn es den Denunciaten abfolvirt, fogleich von bem Augenblicke bet Eroffnung an für rechestraftig cobeiten werde, mit bem weitern Bortrag befetoft, wo von Rechtsmitteln, welche berde Partepen einwenden tonnen, gerebet wird, ju vereinigen. Und übethaumt icheint bas Erftere nach auf einer Bermnithung beffen, was in Infabung der bffentlichen Strofe Rechtens ift, mit der Private genugebuung, ju beruben. Dad bes Rec. Dafftrhalten. batte fic der Bottrag entweber bloß auf den Sachfichen Dechanismus einschränfen, ober in Auschung ber gemeine

reihrifich Schnofoge, bie Berichtigungen berfelben burch bie meinern Schriften Webers und anverer, über biefe Lehren wiel wolltündiger alle es hier gescheben ift, nachgewirfen werbent muffen, I

Rg.

Weber bos Berbrechen geheim zu senn, und die Strafbarteit vesselben. Ein Bentrag zum Strats und Eriminalizechte. Chewinis, ben Lasche'. 1801. XII und 212 S. 8. 16 M.

Der Berf. spricht von bem gebeim feyn, als verheimlichen eines verübten Berbrechens von Seiten des Thaters, als une terbrücken der Machricht, die Jemand der ausübenden Gawale, non ber Berübung eines Berbrechens sowol, als von seinem Urheber geben kann, und endlich als im geheim sich verbing, den, gur Ausführung eines geheimen Dlanes.

Gin Berbrechen ber Berbeimitdung (wie man fchicffle der und foractrictiaer, als bas Berbrechen gebeim zu fenn, facen Ponner, ) ist nur in so fern dentbar, in wie fern die Berbeimithung an fich betrachtet, als etwas Strafbares anger Men werden kann, ohne daß zugleich schon wirkliche Rechtse werlehungen mir ins Spfel tomment. Der eigentliche Grund der Strofbarteit marbe in einer aus bet Berbeimlichung an befürchtenben Gefahr befteben. Dief bat auch ber Berf. febr wohl gefühlt, wenn er S. 25:- 27 von einer im gebeim verabsen widerrechtlichen Sandlung behauptet, bag nicht bie belmliche Berabung, sondern die Widerrechtlichkeis an fich. in Betrachtung tommen muffe. Allein ber Berf, ift bies ber Behamptung, wie Die gegebene Inhaltsanzeige lebrt, nicht eren geblieben. Wenn ein Wiffethater fein Berbrochen vere beimlicht, wer tann ibn um biefer Berbeimlichung willen frafe bar finben? Menn temand bas Berbrechen eines andern nicht angeigt: fo wird er Theilnehmer ober Begunftiger des Beta brechens, und ber genommene Antheil an dem Verbrechen Mes, ber ibn ftrafbar macht, die Perheimlichung ift nur Bende Falle geboren alfe de form der Ebeilnabme. sicht als Gegenstände ber Untersuchung bierber. breden ber Berbeimlichung tann mur folgenbe Danblungen faffen: faffen : 1) Betbefmlichung einer Danblung, von bet bie Ctaat : verlangen tann, baß fie bffentlich gefchebe, weil bie beitralis de Bollbringung berfeiben, nachtheilige Rolgen baben tommte. 1. B. Berbeimlichung ber Schwangerichaft, und beimifche Diedertunft, fofern fich bie Dutter baburd aufer Stamb febt, Die gur gludlichen Diebertunft notbige Bulfe gu baben :-2) eine beimilde Berbindung mehrerer Denfchen . Int Betfolgung eines gemiffen 3medes, ber nicht Berlebung bes Reche bes ift benn fonft ift die Berbindung Attentat. Bon beimt erften Falle bat ber Berf. gar nicht gefprochen, von bem amenten fpricht er gwar; er bentt fich aber bie Berbindung ju ele nen unerlaubten Amede. Geine gange Demonftration. lauft mitben nur auf die Grundiabe eines, burd gemeinichafte liche Rrafte geschebenen Attentats binaus, wie et auch C. 182 felbft geftebt', und die Berbinbung felbft, if nichts ans bers, als eine Conspiration, ein Complott, veral. 6. 176 and 181'fa. - Rerner vermißt man burchaus eine gute Achtvolle Ordnung. Die Untersuchung des Berf. geht balb, duf bie rechtlichen, bato auf bie politifchen Seiten, bie bas Berbrechen ber Berbeimlichung bat; fle bat im 5. Rap. Das Deteride Erfenning jum Begenftanbe, und bestimmt erft in der folge im 6. und 9. San. bie Otrafbarteit. Ent. was bem Berf. beliebt bat, trage er vor, pane nur im mindeften. Die Regeln ber Logif ju berachichtigen. Rec. Meinung nach. batte ber Berf, querft bie rechtlichen Grundfabe von den politischen genau sonbern follen. In Rudficht: jener batten folgende Bragen begntwortet werden muffen; welche Berbeime. lichung tann als ftraibar betrachtet merben ? was gebort ju bem Befen der Berbeimlichung? mas fur eine Mrt von Berg brechen enthalt fle? wie ftrafbar ift fie, u. f. w. fet Dinficht batte gefragt werben muffen : wenn tonnen Betbindungen jur gebeimen Aussubrung eines Planes gestattet werben? (1. B. wenn ber Staatsgewalt von ihrem Dafenn und von ihrer Unicablichfeit Radricht, gegeben worden ift. welches ber Berf. S. 86 wahl berührt, aber weber am schicke lichen Orte, noch grandlich genug barftellt.) welche Mittel bat ber Staat ju mablen, bamit bie Berbinbung nicht in bet Bolge ichaolich werbe? wie muß bie Berbindung gefchen? Die barf j. B. nicht nothwendig machen, bie Burgerpflicht. ber Befellichaftspflicht aufzuopfern ober nachzufehen, u. bergl. mehr, wovon der Berf. faft gar nichts fagt, ober menn ja ein Ordante barüber vorfommt, biefer boch nicht fo geftellt

il. bas er Licht genug batte, um aufmerklem zu machen auf-Ginen Gehalt, und ben Resultaten Dachdruck und Sinterelle m geben.

Red muß baber nach blefem allem erflaren, bag bie vore flegende Sitift nur Deretialien liefere, ju einer volltothe menen Darftellung ber Brunbfabe, aber ben bier gemablten Begenftand, bif alfo immer noch eine miffenschaftliche Beatbeitung' cefferben; für die Butunfe notbig bleibe', well biet wieber bir Rorm aut, noch bie Matetie vollftanbig und gein gegeben ift. Bas ber Berf. uber bie Datur bes Gebelmen im erften Rapitel fagt, ift ibm am beften gelungen, und 4 th der Chie fefendwerth.

Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gelrenden penilichen Rechts, vom Professor Feuerbach. Giessen, bey Heyer. 1801. XXII und 527 5. 22 8. c. 1 MR. 18 M.

Das Bublitum bat mit bem vorliegenben Werke einen ichabe Saren Beptrag jut Literatur bes Eriminalrechts erhalten : abnerachtenes, insbefondre ale Lehrhuch betrachtet, noch vies Ler Beibellerumnen fabla ift. Die altern Lebrbucher von Alein. Grofman und Tittmann wird es daber nicht vere dránaen.

Bey der fostematischen Anordnung bat ber Berf., wie feine Borganger mehreren Marerien eine neue Ansicht gege Ben; boch nicht immer mit gludlichem Erfolge. Der allger meine Theil enthalt querft eine Angabe ber fogenannten obere ften Principien bes Eriminairechte, und liefert bann in brey Liteln die Matur ber Berbrechen, Die Ratur bes Strafges festes und bie Matur ber Strafe. Die Entwickelung ber Das fut ber Berbrechen im erften Eitel, bat Rec. fcwerfallig ger funden; benn es find bier Daterien eingemifcht, bie jur Ere Kenntnig jener Lehre unmittelbar nichts beptragen . 1. 9. S. 50 f. Die Materie von den Urbebern und Theilnehmern. Uteberbem ist die Hauptansicht dieser Lebre von den Arten ein Strafgesetz zu übertreten genommen, und dennoch wird Die Matur des Strafgefetes erft in ben folgenden Titel ente

midelt. And hat bie angegebene Orbnung bas Rachtbellige, buf bie Lebre von ber Burechnung, viel ju febr im Bunteln fteben muß. Die findet fic unter ber Rubrit: von den Bea dingungen und der Art der Anwendung der Strafe gefette. Freplid bangt bie Anweitbung bes Strafgefetes pon der Zuredmung abs allein baraus folgt noch nicht, baß die Lebre von der Zurechnung felder, ein Theil der Lebre von dem Strafgefohe fen. Benn dief behauptet werben tonnte: io batten auch bie Regein von ber Anwendung Der Strafen, Die etft im britten Eirel aufgeftellt find, in ben Litel, ber von ber Burechnung banbeit, gehört. Allein abgefeben biervon. ift biele Beruckfichrigung bes Strafgelebes, bem leichtern-Unfe faffen ber Grundfage, von ber Burednung, bem Unfanger febr binderlich. Denn bier bat er nicht biof bas Befen bee Burechnung an fich, fonbern auch bas jugleich mit ju fernen, wie das Strafgefel nach Beidaffenbeit der Burednung anges wender werden mulfe. Einfacher finder Rec. die Anordnung bes fpeciellen Theiles. Er beffeht aus vier Sauptabtheilun. den : Die erfte, ftellt Die betetminieten gemeinen Berbrechen auf, und grar guerft bie bffentlichen, bann bie Privatvete brechen; bie groepte enthalt bie vagen gemeinen Berbrechen, Die dritte die gemeinen Dollzoppergeben, Die vierte die befone bern Berbrechen, als: Berbretben ber Stuatebeamten und ber Soldaren. Diese Ordnung ift bemmad inebr ber von Citimann, als ber von Alein und Brotman befolgten abulid. Rec, wurde aber bennoch lieber ble Dollzenvergeben in der vierten Saupteintheilung, nach ben besonderen Bere brechen aufgestellt baben. Much fieht er ben Rugen nicht ein, ben bie Sonberung ber beterminirten Berbrechen von ben vagen bat. Benn gleich bie Birtung ber vagen Berbrechen nicht fest ift, b. b. nicht bestimmt die Berlehung eines gewiffen Rechtes jur goige bat; fo tann boch bas Berbrechen nach ber Sauptwirkung klassificiet werben, wo bann bie Trene nung biefer verschiedenen Arten von Berbrechen nicht notbig ift. Biber bie foftematische Darftellung bes praftischen Theiles, ben ber Berf. mit Recht ben pragmatifchen neunt, laft fich weniger einwenden. Er zerfällt in eine Ginleitung. pon bem Rechte bie Strafgefege jur Anwendung ju bringen, ( mo die Lebren von ber Criminaliurisbiftion, von bem Strafe gerichte u f. w. ibren Dlas erbaften baben;) und in bie Date ftellung des Criminalprozesses felbft. Buerft werden die Theile des Criminalprozeffes überhaupt befdrieben, und bierber liebe ber

ber Betf. thelis die Lebren von ben Mitteln ben Angeldule Diaten bem Sericht ju unterwerfen, und ben rechtlichen Ere Lenntniforunden ; theils von dem eigentlichen Danbitmaen bes Criminajprojeffes ; als : Unterfachung .. Bemeidführung, Des fenfion, Gentens und Dubifction der Sentens. fem allem folgt die Befdreibung bes Eriminaiprozeffes. in fo fern er Inquisition . und Antlageprozeß ift.

Die Theorie bes Berf. felbft ift insbesondre fcon aus seiner Revision des veinlichen Rechts bekannt. wird Mandes widerrufen ; Doch betrifft dieß nicht Die Grund. lage der Theorie: Das Auszelchnenbe bet Theorie Des Berf. beftebe barin, bag fie ber reine Abbrutt' ber gefehlichen Bore feriften fenn', und Meinungen verbrangen foll, die biefen nicht angemeffen finds wenn fle gleich mit den allgemeinen Rechtsarundlagen in befter Barmonie fteben follten. ftimmt bem Berf, bierinne vollig ben; benn ber Michter barf keine Einariffe in das Beschäfft Des Gesehnebers thun. Aftein ber Berf. gebt offenbar in feinem Bemuben, ben Beift) bet Chefebe tein au neben, eben fo au weit, wie undere au weit geben, die ben Rechtsgelebrten und Richter jum Gefebaeber Bieles mas die Befehe verotonen, ift allgemein als ungultig und unpaffend für unfer Zeitalter anerkannt, eben befregen auch ichon in ben theiften Staaten Dentichlands abgeschafft worden; bieß batte der Berf. auch unangeführt taff fin follen, benn wenn j. B. Die Befete gleich bem Chemanne und bem Bater einer ebebrecherischen Tochter bas Recht einb taumen, ben Chebrecher ju tobten : fo wird bieß in unfern Ca gen schlechterblings nicht angenomment wazu also eine so sklae bifche Abbanglichkeit an bie Befege, wie ber Berf. im 422 \$. burch Aufftellung jener gefehlichen Berordnung beweift? Much ber ber Angabe ber Strafen nimmt ber Berf. ju wenig auf unfre Zeiten Ruffficht. Go wie j. B. die Strafe bes Boche petraths &. 203. 204. ber Mangverfalldung S. 214. 215. bes Menfchenraubes G. 291. und bet Entfubrung 6.298, ane gegeben ift, findet fie folechterbings nicht mebr Statt. -Eine folde Methode muß wieder gu ber alten Barbaren fuße ten, für welche fich Miemand erflaten fann.

Bep einer awerten Auflage wird ber Berf. wohl thum: wenn er fein Buch mehr ins Rurge fieht 3. benn in iber That får ein Bebrbuch enthalt es viel: zu viel ; um Borlefungen bam ther au hairen, miebe mabe als Balbiabrefolk exforbert were Den. ven, Auch ift ber Berf. bfters fehr bitter ben ber Wibete legung ber ihm gemachten Ginvoendungen, (die er übere haupt nicht geen ju haben fcheint,) und es ift nicht gut, wenn ber Schüler, noch the er in ber Biffenfchaft ju utrefiellen im Stande ift, mit ben gelehrten gehben feines befannt wird.

Đŧ

Responsorum ad quaestiones ex jure vario, ciuili inprinus, seudali et judiciario dubias, Vol. I. quod generalia ad processum judiciarium et ad statum Familiae pertinentia continet, D. Henr. Gottsredi Baueri, Eccl. Cathedral. Merseburg. Capitular, Sereniss. Sax. Elector. a Consil. Provocatt. Supr. Cur. Prou. Assessor, Facult. Juridicae Ordinarii etc. Lipsiae, apud Goethe. 1801. LXIV et 200 S. 8.

Ginen großen Theil blefes Buches (ble erften fleben Bogen) mehmen zwey Disputationen des Berf. ein. Die erfte bane belt de matrimonio conscientize, de amente, de marito fundi dotalis domino. Rec. tann ben Abbruck biefer Dife putationen für nichts anders, als für eine Bingnzoperation bes Berlegers halten, wenn gleich ber Berf. in ber Deute Schen Borrebe ju diesem lateinischen Buche, die Schuld won ihm baburd abjumenden fucht, bag er bas Dublifunt verfichert, bepbe Disputationen maren gunftig aufgenommen worden, eben besiwegen auch bald vergriffen gewesen. --Co lange Rec. benten fann, tann er fich feiner Beweife einer gunftigen Aufnahme erinnern, und jest wird biefe comerlich jenen Schriften ju Theil werben. In ber erften Disputation werden (und dies zur Entwickelung ber effentia matrimonii) bie trivieliften Dinge über bie Radichelle eines unregelmäßigen Geschlechtsgenuffes für ben Staat ges fagt, und die effentia felbst gum Theil aus Grundsaben ber Bibel beftimmt. Erft nach 26 giernlich mingen, mit den angegebenen iconen Sachen angefüllten Burgeranben. mit ber Beariff von matrimogium confeienties aneth

Burd eine bren Borgeranben fange Befdreibung ber Bebene Jung bes Bortes conscientia, bann burch folgende Borte bes Rimmt : Vvillud scilices dicerem maris et soeminae convenrionem, utrumqe ad copiam fui corporis, in omnem vi-\_tam, alteri foli, procreandae fobolis caula faciendam. obligantem, clam et absque folennibus nuptialibus. spraescriptis a principe seculari (?) contractam, adeq-Love, fela mutua conjugua fide fustinendam !! Sana in bemfelben Beifte ift Die amente Difbutation gefdrieben. fie ift auch poch unangenehm weitschweifig. Die dos wirb 6. 3 befinitt als pecunia, data marito, quo facilius et 4commodina sustineret onera matrimonii: " bamit ja nodi bie Erflarung bes Wortes pecuiria jur Ausfallung eines Darnaraphen Gelegenheit gebei' Bey blefen Gigenichaften wird Riemand aber Diefen neuen Abbruct ber Difpntatiomen eine Krende baben, und ber Berf. batte immer aulafe fen tonnen, bak fie fich verariffen batten i fie betten bann beth vielleicht ihrer Seltenheit wegen, einen Berth er bolten. ...

Dit bem Abbrucke ber Sutachten felbit, bie fcon als Difputationen und Programme in bas Publifum ges bracht mosben find, bat man ebenfalls etwas Schabbares nicht erhalten. Die Darfiellung ift nichts weniger als ans genehm, ber Sent ichwerfallig, objeur, bieweilen auch fo wenig romild bag man ben Ginn nur mit Dobe entbes den tann. Ein Benfpiel biervon flefett gleith Nr. I. mo D. 5 ble Definition von actus merae facultatis fo gefuft if: Hilque adeo conficitor, ques agendi veniam vel jua naturas in ciuitate non coarctatum, vel jus ciuile Line restrictione ad tempus definitum largitur, solosi Leos recte appellari actus merae facultatis naturalis. Der Entscheidungen find fieben und vierzig an ber Sabl. Unter ibnen berricht wenig Auswahl, dabet zeichnen fich bie wenigften burch Bichtigteit und allgemeines Sintereffe aus. Die meiften tonnen nur bem fachfichen Rechtsges korten intereffant fepn, und fur biefen muß oft bie Gele genheit bes berührten Ralles einen Grund ber Bichtian leit abgeben. Entwickelung und Einkleidung bat wente Antereffe gegeben; benn ber Berf. ift felten ausführlich, am wenigften eindringend. Meiftentheils führt er nur bie Brunde fur feine Deinung an, auf bie Grunde ber ente degens.

gegenfleftenben Meinung nimmt er wenig aber ant feine Rad ficht. In ber Literatur ift er ju mager, und wenn er Schrifte Reller anführt: fo flub es nur alte, wie Caruson, Borlich, Menten, Wernber und Berger. Ben diefem allen nut einige Benfpiele. Das zwente Butachten, welches de discretionis inter civile dispendium et poenam interdum nou dubige necessitate bandelt, bebt mit bem Beweise; an. daß es amar lablich feb, wenn ein Regent ben Rrieben, abet Die Geburt eines Erbpringen, mit Rlang und Sang:tibettes daß es aber noch loblicher fen, bas zu folden Renrelichtelten beffimmte Weld ben Armen ju fconfen; auch wird auch negen Die Cintheilung der Befehe in praeceptiuss, permifficas und prohibitius geeifett, alles Dinge, bie nicht aut Cade au horen. Den Unterfchied woischen civile difvendrem und potena muß man mit ber großten Anftrengma vachen. Das Dritte und vierte Sutachten baudelt von ber Regel, baf im Criminalfachen bie gelindere Deinung ben Borang babe: und 200 sie eine Ausnahme leide. Bepde enthalten ganz unber beutenbe Bemerkungen, Die man icon jur Onige in Bobt mer, Berger u. f. w. gelefen bat, mas nach ben neneren Suffernen biervon gefagt werben muß, lenint ser Beef, nicht. Demerkungen wie S. 30. "Vt pro perfonamm rerumgne avarietate, ne axor et liberi fame pressi ad mendicitatera redigantur, fibique et simul rei Publicae onesi sint. he -pe justius adulter virgis caedi, quem carcère vel ergastus Lo includi videatur. Si non omnino hujus delicti vine dicta, quam laefus non postulat, summo rerum modera-\_tori, diui Apostoli suasu ad Ebr. C. XIII. v. v. relingueni \_da eft; " fo triviell fie auch find, fommen aller Orten voe. und die Berufungen auf die Bibel, zu benem ber Beef, nicht felten feine Buflucht nimmt, find in ber That in einem furie Rischen Buche luftig ju lefen. Bur Probe, wie ber! Bork befintrt, mag bier bie Definition von Vniuerlitas im fechften Sutachten p. 41 bienen, es beift ba: "eft triumivel plurium personarum coalitie, certi cujusdam finis obtimendi \_caula facta, eaque fingulari appellatione infignita. 3 Mag muß bierben noch wiffen, daß der Berf. in biefem Burachten den Unterschied amischen vnimerlitze und ben in conforcio Ad befindenden Personen bezeichnen will. Ueberhamt ift des Berf. da am wenigsten guidlich, wo es auf allgemeine Grunda fabe ankömmt. Im vierzehnen Sutachten ift das Thema i debitor cambialis debitum confessus, nisi reddito cambie foluere

toluene nop gepotun. Der einer einfachen Schuld, fagt bet Berf. muß ber Schuloner, wenn ble Betfdreibung verloren gegangen if, gegen Ginbanbigung eines Mortifitationsidels Mes jablen. Ab hac verb debitoris celli quum diverla lit cambialis indoffati conditio, encoue exceptione, quae aindollanti obliat a comma indollatarium non elle addienadum 6. 15. Append. O. P. S. R. constituat, hunc ordimario procella conventum, etiamfi debitum confiteatur. axceptione cambii nondum redditi omnino fecurum effe) plane perlasium habeo. Quam ne replica quidem exntincti per praefriptionem rigoria cambialia, elidere vas Jer. Quae videlicet praekriptio, quanquam contra arresum personale debitorem in cambio expressim tueror. abligationes, quae praeteres exnatura cambil confequene sur, non perimit, Vt widelicet, fi, praekripto perlonali parrello, indollatarità tanquam ex documento quarentiexceptione. quam indoffana aquolcere debuillet, le liberare non valest, nec ejusmodi defentio magis, heredem debitoris cambialis tuestur, cui rigor cambialis nunquam metuen-Jus eft." Dies follen Brunde, Liep foll eine Ansfuhrung m!!! Diermit will ber Berf, überzeugen! und Beofpiele er Art kommen mehrere vor, man vergt, Nr. VII. XXIV. XVIII, und XXXVI. Dieß wird hoffentlich genna fepth am ben Seift (ober eigentlich nur ben Juhalt) biefes Buches m ertennen, und eingufeben, daß die Fortlebung beffelben Walld unterbleiben konnte; fie wird wenigstene, fo oft fie auch ficheben mag, mit allen gulammen nicht bas leiften, mas lind's Questiones forentes in einem Theile leiften. dem Urcheleftple tann nichts anders gefagt werden, als bay er nicht um einem Grad beffer ift, als man ihn im 17. Jahre bunderte batte. Man follte boch bedenfen , daß die Ameifelse : und Entscheibungsgefinde eigentlich ben Parteren jum Brommen gegeben wegben, Die Diefes Deutsch fo wenig, wie Arae bifch verfteben tongun: , In den Urtheilen der Juriftenfafule gat ju Bottingen, Salle, Belmftadt, Jena und Witt genberg, und des Oberappellationgerichts ju Celle und mi Dresdan, bemeret man foon feit mehreren Sahren eine fut ceffive Werbefferung bes Stoles, die Machabinung verbient.

Fψ.

## Arznevgelabrheit.

Chirurgische Bemerkungen, von Christian Kluin, Med. et Chir. D. Hosmedikus etc. zu Stuttgart etc. Stuttgart, bey Loeslund., 1301. 276 S. 8.

Mem die Bervollommnung ber Buhburgnedfunft Berundgen macht, und ber Partengeift nicht binberlich ift, fle ju finden, wo und wie fle ju baben ift', moch worniger fonft' ein Bornerbeil im Bege Rebt, fie anguerfehnen', ber wird es bem Berf. berglich banten, baf er ibm, wie bem gangen Die biffum, feine Bemerfungen-mitgethefft bat. Geine Bemein kungen über den Blasenschnitt muffen bleg Urtheil flice rechtfertigen. Denn ba bie größten Lebrer ber Chirurgie biefe Operation als eine bet ichwierigften und größten, mit großes Menafilichteit voriftellen, woju ein gibfter Apparat eigen bie bu erfundenet Inftrumente erfordert wirdt fo macht fie bee Berf, burch feine Betfahrungsare, bie er Ydon vielmals in Musubung gebracht bat, ju einer ber feichteften, gewiffeften, wozu nichts mebr als eine Dobifonde, ein bauchiges Ctalpoll und bie Steinjange nothig ift. Die Bifdreibung bavos Aefert er gang vollständig, und begleitet fie mir Erzählung von nebabter Ralle, welche, wenn tein organischer Rebiet bet Darnwege, obmaltete, febr gludlich fich enblgten, und ichne Beilung geftatteten, unter welchen ber lette am wichtigften Ift. ba mit bem beften Ausgange ble febr gewagte Operation petront murbe, worfiber ein a6. forbiger und brietbalb solliger Stein mit ber großten Anftrengung beransgezogen werben inußte. Die Bemerkungen über Kopfverletzungen betre fen mehr die Diagnofin und Drognofin als die Bebandlung. Der Berf, machte fie jum Theile als Infchaner, und thefft Die Geschlate ber Bunben, bas Berbatten ber Umftanbe bis jum Tobe, und ble Leicheneroffnung fler mit, jum Theft als Berlatat, wo er bunn bie Beilungsart mittbeilt. Gleben Geschichten geboren bierzu, und vie achte, von eineth Schuffe durch ben Magen, als eine physiologische Mirth wurdigfeit ift Bugabe. Affe Umftanbe fofenen einen guten Ausgang ju versprechen. Das bingufemmende Lagarerbfieber tobtete aber am 43ften Lage. In ber Leiche fand man bie Magenwanden burch bunne fefte Darben mit biden Santen gebeilt,

gehöllt, und Megends mit dem Bandfille vernächten.
Anigo Geschichten über Wunden der Luftroehre, mit Bemerkungen. Sie betreffen die Operation des Luftroehre, mit Konitts, das Auszleben eines im Hohlfopfe stecken gebliedink Anochen, und eine Winde der Luft mit Berlift an Substant, vollche sehr bald bellte. — Linige Bruchoperationen: Es verden davon zwar unt dreit, über lebereiche Alle erzählt. — Bemerkungen über den Krebs, eigentlich aben den Arebs. fignitt, welther den Berf. niemals odhe nachtbillige Folgen belangen ist, und er der Meinung daber beprettt, ben Socie han der den Arfente nüblich gesunden. Sinige merkanische und er den Arfente nüblich gesunden. Sinige merkanische Balle von Operacionen werden bevordricht zur Kripfisch Weinubung.

Karlsbab und die umliegende Gegend gum Unterricht und Bergnügen für Fremde und Kurgafter bele fcieleben: non Aubert von Harrer Praker ben Darth. 180 i. 14 Bogen, 81 1 Af.

Seft: faben foon mande Befdretbungen von biefem Berabind fen Babe, manche bie Beni Arar bloß angeben, andere welche Mebr für bie Billette beitfenmt ju febn fdelben, an biefe leate fchiteft fic ble bor mis liegende Schrift an, die mir blogrife fem Inhalt nach bier angeigen tonnen, da fe theile nicht Menes enthalt, (ble Befdreibungen einiger Befunbqueffen ift Ratisbub ausgenammen, welche ben Bechern fehlen) andrem Wirlis aber and ibres unterhaltenben Giple wegen ; gewill Bon Ritigaften gelefen, und baber ibten 3wed erreichen wied Er liefett in verfchiebenen Leberfchriften 1) Chronit bes Rael Fabre 3: 4 44 4: 12). Befchreibung des Ditfchipennges & 1) Des Sprudels G. 30 - 46. Schlofbrunnens &. 47 - 51. (S. 52. 53 findet fich ein Bebicht auf Carlowitz.) 5) Beidreibung des Thereftens beinnens 3.34 - 813 6) Des Neue nat. Bernatosbruff nens 6,62 - 66, pan 6, 67 - 7x bandelt er von bet Dahlbanquelle, von S. 72 - 75 von Eilfenbrunnen, pon

. C. 76. 77 hanbelt,er vom bellen Dimeralkrummen. bahip bet G. 78 ber Rellerbrunnen, G. 80 ber Canerling, we 6. 84 - 92 betrachtet er bie benachbarten Rurquellen, was bin vorzäglich ber Egerbrumen gebatt. Bon 6. 93 - 97 wirft er unter ber Auffchrift Phanomen folgende Fragen auf: 1) Bober es fommt, bag bas Baffer bes Optubels, bes Themeffen, und Menbenunens fich in periobifc abgelebren Stoffen bundarbritte, bavon man funftig in einer Dilmut Ablt ? 2) Det Rollerbungen ift in einen fleinen Raum non Colofbunnen . Thereffenbrunnen . Meubrunnen , Det gedebrunnen, Dabibon und Relenbrunnen umringt, Mi Bertath bod nicht bie fleinfte Spur einer einfringenben Bars me? Bon & 08 - 105 banbelt ge, von Gintichtungen im Ratisbad, Bon D. 106 - 112 pon Ansgaben und Deter nomie, beschreibt &. 113 - 116 bie Rirche &. 117 - 118 das Theater, liefert eine Schilderung ber Spaziergange, als von Riein. Berfailles S. 119. 120, vom Drenfreuzberg 6. 121 - 124, von der Biese und der Allee 6. 125 -129. bet Dorothemsaue S. 130. 131, ber Boftbof S. 135 - 137, ben Gis ber Freundschaft, G. 138 - 142, bet Papiermuble 6. 143 - 148, Dem Dorfe Sammer S. 146. 147; Dann von Spatilerfarthen, babin gehort bas Dorf Bifchern und die Gid. G. 148 - 1 50 Ellenbagemund Schlage genwalde O. Ist - 156, bas Engelbauf O., 15% - 161, Schladenwerth und Soachimethal S. 162 - 166, Rlofter Copi S. 167 -169, Der englifche Dart in Schanbaf G. 170 - 180. Bon &, 181 - 185 handelt er unfgr bein Artitel Mifcellaneen von mehtern Luftbartelten im Ratife dad, und dem vielen Bujammenfluß; fo maren 1800 in Raci Sab 1660 Perforen. Dann folgen S. 188 mehrere fich im Kariebade befindende Bufdriften . beutfche, lateinifche, frans willche, ein Poftbericht und die Entfernung wefentliche Dtabte vom Ratichab. "Bepgefügt find ein Rupfer, welches eine Anftit von Raelsbad giebt, und gut gestachen ift, und eine tabellarifche Meberficht ber Beftanbtheile ber beißen und Salten Mineralquellen in Ratisbad, nach Bether, Clape Zoth.

Bemerkungen über die Schrift bes herrn Dr. Frame tenau, Pyrmont betreffend, jur Motig für Mergie,

Brunnendrzte und Babegaffe, bom D. Plepens bring . jugleich ein Wort über die eben mi leipne erschienenen Pormonts Merkwürdigkriten. Belle, ben Schulze. 1801. 6 Bog. 8.

Detr Dotter Piepenbring fucht in biefer fleinen Schrift; ben Beren grantenau, aber mande in feiner Schrift Dors mont, und deffen langft tubmlichft befannten Dinerglouellen. memachten Unichulbigungen, frenlich mandmat auf eine etwas berbe Art mrecht zu weisen, ba manche biefer Bormurfe Dyrmonts gutein Rufe, wenigstens bey Auslandern nachtbele Mig werben konnten. Mehr konnen wir von biefer fleinen Schrift, Die natürlich jeder felbft lefen, und mit ber von Frankenau vergieichen muß, nicht fagen.

M. H. F. Gutfelds der Heilkunde De. Abhandlung über den Typhus der tropischen Regionen oder das gelbe Fieber, welcher von der medizinischen Fakultät zu Göttingen am vierten Juny 1800 ein Accessit zuerkannt wurde. Aus dem Lateinischen übersetzt von dem Verkesser. Göttingen, bey Schröder. 1801. 144 G. 8. 12 92.

Der Inhalt biefer Schelft begreift einen fut jeden Arge wichtigen Gegenftand in fich. Biele Schriftikeller, die ber Derr Berf. im Anhange genanne, und ben feiner Arbeit Benutt hat, rebent davon; aber gewiß verbient ber Bert "Werf, des vorliegenden Wertes das gerechte Lob, daß et Das Bekannte nicht nur gut geordnet, fonbern auch mit treffenden Bemerfungen und reifilch burchbachten Urtheilen begleitet hat. Seine Grundfabe find richtig, und werden in ber Anmenbung beffer gelingen, als bie praktischen Barfcbriften mancher Mergte, bie, mabrent bes fogenannten gelben Siebers, in ben Tropenlanbern gelebt und geweht Saben. Die Schrift umfaßt folgenbe Begenftanbe: 1) Gien fchichte bes Tophus der Leopenlander. Es ift mehl Egis nem Iweifel unterworfen, daß blefe Kranthele von jeber in det beiffen Bone, aber untet andern Romen befannt ger welen ift. Daß fie jest mehr als ebenfale um fich greift, Babtt von bein immer alldemeiner werbenben Sanbeitvet tebe milden berden Zoner, von dem traurigen Auftande bet Geile tunde in ben genannten Lanbern, und von ber Lebensary Der Europaer, Ber ihrem Gineriet in biefe Lander ber. 2) Ueber Die Befenhelt begrenopischen Trobus. Rec. filmint mit Jim Berru Berf, gang überein, baf er die bren folgenden Sauf Den alten ober gefchmachtert formen dieses Uebels festicut. Menfchen entftebet gleich vom Anfange ein beberer Grab von Epphus: ben neuangefommenen jungen, farten und wollgenabrten Leuten, gleicht die Rrantheit einer Synocha, mab de einen bald ausbrechenden Epphus verbirgt; und bisweilen geht bieles Uebel, befonbers bep Gingebornen, mehr fchi denben Schrittes einber. Berade fo verhielt ficht 1796 mit ber Rinbviebpeft in Deutschland. 3m zwepten Rapitel IR von der Geschichte bes Berlaufs ber Rrantbeit, von bem Enphus ober von bem, mas im Betlaufe des Uebels in einer gewiffen Ordnung ju folgen pflegt, von der Prognofe, und von ben Brofachtungen ber ber Berglieberung ber Leichen Die Res be. Drittes Rapitel. Heber bie Urfache und ben Charafter bes Epphus ber Tropenlander. Grandlich wird bemettt, dag biefe Rrantheit fimmer ein afthenisches Fleber, und mut unter gewiffen, febr feltenen Bebingungen, eine wirtifche aber . furz vorübergebende Porerin fev. Die gaftrischen Brichen ftogen Diefe Bebauptung gicht um. Die Grande bes. Beren Berf., daß wirklich wahrgenommene Entiundungezustände. in diesem Rieber afthenischer Matur find, muffen jedem eine leuchtend fepn. Die Absonderung einer ungeheuern Menge von Galle, wird aus ber Schwäche ber Berbauungswerften ge erflatt. Biertes Ropitel. Bon ben gut Erzengung bet Urfache bes tropifchen Epphus wirtenben ichablichen Botene Jen. Gie find : Lebensatt ber Eropenbemobner. Bolleten. m . Sparfame Rabrung, beftige torperlice Arbeit, Ausschweisung. gen in der Bolluft; Leibenfchaften, Delmweb, gurcht und Schreden ben ben erften Spuren ber brobenben Seuche; Ein fluß ber Sonnenhibe; Bechfel ber Sibe und Ratte; gende tigfeit und gewiffe Bestandebeile ber Sumpfinft; Die Bet Schaffenbeit bes Regenwaffers in Diefen Landern ; Difchungs. veränderungen in der Armosphäre; Einfluß der Windez und Nachtheil ber ausgehauenen Balber. Fünftes Kapitel. Birb ben bem tropifcen Typhus ein eigener Anftechnuseftaff erzeigt.

na Laun dewielben allein die Entitebung ber Enibemie quaer brieben werden? Aus. Bielen Grunden wird bewiefen, bag er tropische Typhus eine nicht ursprüngliche ansteckende trantbeit fen. Sechstes Rapitel. - Ueber den vermeinten jefentlichen Unterfchied amifchen ben Gaenannten remittiren. en Rlebern der beifen Elimate .. und bem Epphus berkiben. Biebentes Rapitel. Saben wir von ber Kortuffanjung bie & Tophus auch in Europa etwas ju fürchten? Birb aus em Botbergebenden mit Recht verneint. 3) Bon der Bes andlung bes tropifchen Tophus. Erftes Rapitel. Allgemeine Demertungen über ben Deilplan. 3meptes Rapitel. Bon em antifibenifchen Bellplane - Moerlaffen , Brech . und lusfahrungemitteln. Betr &. fpricht über biefe Dinge als im rationeller Utat. Drittes Rapitel. Bon ber Rhemifden luratt. Biertes Rapitel. Bon bem Gebrauche bes Quede Ithers. Alles mabr und richtig, was der Berr Berf. von siesem Mittel. dem Salbabitte der empfrischen Aerrie, saat. Ben blafer Gelegenheit werben auch einige gegrundete Bemere ungen gegen Beren Reich's Fiebertheorie und Riebermittel nitgetheilt. Bum Befcluffe noch einige Borte aber die Epbusepidemie in Spanien, welche man mit benen awiichen en Wendetreifen größtentheils vom Lotale abbangigen nicht rennechfelm barf.

23r

schiffe und Rath für alle, welche in der Liebe ausgeschweift haben, und an den (dem) venerischen Tripper, oder andere dahin einschlagende Krankheiten leiden. Für Hulfsbedurftige, die sich ohne Urzt mit wenig Rosten wieder stärken, und von den venerischen Zufällen gänzlich befreyen wollen. Berlin, den Joachim. 1801. 8. 8 22.

Ein Berflein, das aichts weiten enthält, als bekannte, hundermal gesagte, zum Theil schlef ausgedrückte, und durch eine seitige Anwendung schölliche Borschriften — zum Besten Eilige Anwendung schöllichen in allen Ständen, derem Lage und Verhältnisse es oft ganz und gar, oft aber nur zu gewissen beiten verbieren, sich im Sall einer

Anficekung Jemand zu entdecken, wenn fie nicht Ehre und Glück auf das Spiel ftellen wollen. Wie weit schweifig! Und wozu diese Entschuldgung? Es giebt solche Tröfter für die leidenden Benustitter genug, warum besordern also die schreibenden Aerzte das Pfuscherwesen und Verpfuschen? Doch wohl, um ihren hungtigen Wagen zu stillen, und der Anshängeschild ist: zum Besten der Hülfsbedürftigen! Leider, sehr wahr, und beimoch die ganze Kömpilation übersstiftig:

XŁ.

Lexicon nosologicum polyglotton omnium morborum symptomatum vitiorumque naturae et affactionum propria nomina decem diuersis linguis
explicata continens auct. Philippo Andrea Nomsich J. U. L. Hamburg. ex offic. Mülleri. 1804.
Fol. 37 Bog. (Hamburg. ap. auct. Lipsiae, ap.
Boehme. London, ap. White. Paris et Arg., ap.
Levreault. Hafn., ap. Schubothe. Amsterd., ap.
Brave.) 5 Rg. 12 38.

Werke biefer Art haber eine doppelte Ansicht. antweder zur Verbreitung und Beferberung der allgemeinen Sprachfennenif, ober gur Ueberficht ber Runftmbreer einzele ner Wiffenichaften, die ben ben verschiebenen Rationen ver-Schieden, und boch ber ber großen Ueberfehungelucht ber Dente Schen wiffenswerth find. Denn nicht jeder Uebetfetier von Handwerf verfteht die Terminologie der Schriften, die at fas brifmaßia, nach Elle und Gewicht, in Umlauf zu bringen fucht. Diefem tann bie vorliegende Schrift bes Betf. ber icon mehrere abniiche, benfallewerthe Berte neftefert bat, ein gutes Repertorlum jum Machicologen werben; bem achten Sprachforider fann fie jum Leitfaben bienen, ben Charaftet und die Sigenthumlichkeiten jeder Sprache, die Ableitung und Bermandeschaft unter einander; Die Umanderung der Korm. mit mehr ober weniger bestebenber Aebnilchteit bes Burjelworts, ju finden, und die Bergleichung anfustellen. Mofologen tann fie ein Behitel jur allgemeinen Ueberficht. Sem Worterbuchfahrifanten ein beguernes Mittel werben, feine Artiel aus allen Sprachen aufzuftuben, und fich die Milens fines großen Sprachtengers ju geben.

Was die inner Einrichtung diese machfemen Werts anberisst. so stehen das Lexicon nosologicum latino — geimanicum voran; dann folgt das Lexicon mosologicum latino — geimanico-latinum; hierauf in der Ordnung das Lexicon mesologicum gesamanico-latinum; hierauf in der Ordnung das Lexicon mesologicum geimanico-latinum; hierauf in der Ordnung das Lexicon mesologico-latinum; Lustramico-latinum; hispanico-latinum, Lustramico-latinum, h. h. in jeder Sprachendrift stehet das Hauptwort voran, und das gleichlautende Wort gegen über, im Latsinischen das angenommene Rundliwott oden ab, und deunter die ahnlichen Worte aus verschie denen Sprachen; boy den übrigen Kächern siehet das Nationalwort voran, und das lateinische Synonym glebt den allegemeinen Schlässel sie latsinische Sprache die Universalsprache der Sextellenten bleibt.

Um bem murbigen Berf. unfere Achtung, und jugleid Me Animertfamfeit zu bezeugen, mit welcher wir bas gel. Bert burchgegangen haben, wollen wir einige Bemertungen bepfügen, ble bem Berf. als Dichtargt, nicht gang unwille elbmmen Con burften. 3m laceinlichen Theile icheinen faft alle, alte, obgleich phielete, Runftworter der Araber und Ara-Biften gu fehlen, (daju ift der Clavis jum Theil an den Ausigaben, jum Theil in ben Borterbuchern bes Simon Januenin Matth. Sylvatici, Gouberti ad Guidon, de Cauliaco Chigurgiam, u. a. gu finden .) unter ben neuern feblen eie nige, die mae nicht allgemein gangbar; aber boch von ben Spftematitern, mit mehr ober weniger Sprachfenntufg und Dialettifder Genaulgkeit, in bas medizinische Spftem angeführt find. Dabin geboren, als Quellen, außer ben foges mannten Lericle und Onomatologien, Boiffier de Sauvas ges, Linne', Oggel, Cullen, Sagan, Macbride, Das niel, Ploucquet. Diefe neuen, mitunter ju febr gefunftele ten Danien, ließen fich bequem an bem Sauptworte, als Opmonymen, bepfügen.

Aerste ben bet Beleure alteren beutiden Schriften bier und ba anftoffen muffen. Go fommen j. B. ben Dlater vot, Arebslin, cancer, Durchfäule, herpes exedens, Carfuntel, eryfipelas, Kaltwebe, Febr. intermittens, Sauptwebe, Manbhauptwebe . Febr. contin. putride . Tittermaal. Herpes miliatis. Wurm, Herpes estiomenus, Lemmy, Dolos: venereus, Obrenmungele, Parotis, wofur unfer Berf. Obrenminel bat. Bruffgeschmar, Pleurites verg. Berbroten, Scabies fera, Mager, Scabies foeds, Ent fen, Bluteyffen, Tuberculum, (ber Berf. bat Biff, nicue, ) Runegien, Ungnium dolor, Schweinsucht, Atrophia particularis, Garen, chirones, pediculi in manibus, and hydrone Gerstenang, clauns, Merren, hordeolum in pulpebris, Schrättelinzopff, pili intricali, Pfinnen, Porsorum lepra, Carnoffel, Sarcocole, Ben anbern ders ion bes 16. und 17. Jahrbunderte tonnmen noch allerhand Benerdge vor. 1. B. Biden, tremor, Schweimel, versigo, Grauen, horror, Sterbet, peltis i, e. epidemig. Schunder, Flug des Haupts, catarrhus, Undepen, 4114 Undauen, mala concoctio, Unwill, anorexia, Seschen, fingultur, Bubel, bubo, Seuerblatter, Junnblatter, carbunculus, Unfinnigkeit, Delirium, Abkraft, Obile Praft, debilitas, Cifenflecken, Petechine, u. f. w.

Stein fo laffen fich bey ben übrigen Theilen manderich Bembeter benten, bie fich in ben gewöhnlichen Botterbat dern nicht finden, und baber ben gewöhnlichen Urberfegen bie Gelegenheit geben, ihren Lefern ein unverständliches quid pro quo hingu ftellen. Doch genud von unferm guten Bile len, bas gemeinnubige Bert fo vollftandig, als möglich, gu machen! Wit gaben ein Schriftein, fo gut wir konnten.

H.

Recept Laschenbuch, für angehende Thierarzte und kandwirthe, in alphabetischer Ordnung bearbeitet von D. Joh. David Busch. Mit den Kupfextaseln. Marburg, in der akademischen Buchhandlung. 1801. XII und 538 S. 8. 1 M. 8 R.

der Berf.. ein sendthaver Schriftsteller im Rache ber Thier, litunde, batte ben Abfaffung biefes Berfes die Abficht, junin Thieraraten und Landwirthen von der gebildeten Rlaffe fien Leitsaben in die Sande ju geben, beffen fie fich zur bes ren Renntnig und Rur ber Rrantheiten der Dausthiere belenen konnten. Wenn man biefe Forberung ftreng an bei Berf. thut, fo begreift fle viel in fich, und fle mochte in ble m Tafchenbuch nicht gang erfallt worden fenn. Denn ber trantbelten tennt, und ju furiren verftebt, dem wird ein ilcher Bubrer felten genugens und wer diefes nicht verftebt, sirb durch einen folden Leitfaben nicht immer belehrt werden. Ranche Rrantbeiten find bier nicht genau genug, ober gar icht gezeichnet, mande ibentifche Rrantbeiten find getrennt, ndere nicht geborig unterschieden, nicht immer find ble bes fen Semabremanner gewählt, und oft fleben Deilmethoben iter, welche Eleblingsmittel des Berf., und wirflich unnat ind , poer bas als Gewißheit verfprechen, mas nach febr proilematild ift. Wenn man aber bier ein Sandbuch erwartet, n dem man fich über die Beschaffenbeit einer Krantbeit in der Befdwindigteit Rathe erholen will, ans welchem man bie etideinenden Bufalle vergleichen, und ein ober mehtere Bellmittel fogleich angeben tann : fo finbet man ben unferem Berf. ieine Rednung. Lafdenbucher, faft in allen Rachern, gebaren einmal zu ber Ordnung bes Lages, man will burch fie bas Studium erleichtern, indem man es von der andern Beite mehr einschränft, ba manche, in bem Befig eines folden Tafdenbuches, bas non phus ultra affer Beisheit als baben mabnen.

Unser Vers. bat, indem er das ganze Sebiet der Thierbeilkunde, Junde, Wild und Gestügel mit eingeschlossen, in
einem mößigen Oktauband zusammenfaßte, das geleiftet, was
etwa ein Mann mit gutem Willen zu leisten im Stande ift.
Auch-manche Operationen, z. B. Ballachen, Saarseilen,
sind ditgegeben. Da unser Verk eine zwecknäßige Kürze beobachter und da et selbst vielzährige Ersabrungen gesammelt hat: so verdient sein Buch vor den ähnlichen Arbeiten von Frenzal und Spohr den Borzug. Benn man verlängen wollte, daß ben einem Buche dieser Art alle Artikel gleich vollsommen beatbeiter, daß es über Ladel im Einzelnen erhaben sepn solltes so wäre dieses eine unbillige Borderung. Rec. halt es indassen sie seine Pflicht, sein angegebenes Urztbeil.

theil, nicht gang obne Belege ju laffen. Stechten und Rane De find nicht geborig angegeben und unterfcbicben : wir baben bierabet von Chabert eine vottreffliche Abhandlung. Karfunkelkrankbeit, Die Adami und Gilbert melfterhaft Beidrieben baben , ift gang übergangen. Etwas findet man unter bem Art. Peliblatter. Die Anotenkrankheit wird Bon bet Lungenfendte batte ber Solimesne quaeichrieben. ermas nad Wolffein, von bem Lungenbrand, nad Zauft. gefant werden tonnen, von bem rothen Bauchweb. nach Willburg. Denn ber Urt. Rubr ift ju febr nach bem Den ichen kopire. Man findet bier nichts von dem Koppen, bet Courbey und ber Seivel ber Pferde, von Magenentzune dung bes Rindviebs, von Pocken der Schweine und Stime De. vom Rott ber Schaafe, von ber Sattenfeuche. Mant de Operationen find weggelaffen, wie Moerlaffen; banenen fteben anbere mit Unrecht bier, wie bas Wallachen, wels des nie in thetapentifder Sinficht unternommen wird; bas Augenfell ober Baut : Arregieben; Die Anelliche Operation Benn Gebärmuttervorfall M das Der Thranenfiftel. awectofe Einbringen einer Blafe, welches alle Ochtiftfteller nach Willburg angeben, wiederholt. Beffer ift ein eundes blegfames Mutterfrangden. Beb ben Blufgallen int ein Schnepper angegeben und abgebilbet, ber ein gutes Affones gang entbehrlich macht. G. 205 wird Ganfetoth als Aranen empfoblen. Man liefet auch von einer gallichten Augenents gundung. Der Art. Wunden ift unverbalenismäßig weite lauftig. Lieblingemittel bes Berf. find Aberlaffen, nach Sind und Berffing, Tabaferauchlipstire, Kinogummi, den bie Mlaun oft entbehrlich macht, Salpeter, Salmiat und Beine feinrabm. Auf den bren Rupfertafeln find die nothwendige ften dieurgifden Inftrumente abgebilbet. Den Beiding macht eine fostematische Ueberficht ber Krantbeiten.

Mt.

D. Jokph Banzani's praktisch. Arztes zu Pirans in Istrien, Beschreibung ber Krankheiten, welche im Jahre 1786 in Istrien geherrscht haben. Aus dem Malienischen von D. Fechner, praktischem Arzte . 3. Pangani's Bajdpreibung ber Krantheiten. 325

Arger in Mieneraubben, Bep. Erhftein, 2801, 294

It was not the fil Ite Beef. lebritio der fleinen Stabt Pitano, in Afrika ner Butbinfet imo Chrintifthen Meere, Deren Solbe genettiben bitter and 46' ber Breite, und 540' 36' ber Lange Ut: mie Dudeonu Richten und Goludien Beffen, Babi en, Deiben, verfeben iwn einer Gebirgfrete, Die wont weben nach Caben ftreicht, umgeben, größtentheils unbee murt, sund wente berbifert, rinem fleten Wechfel vonn Bendie m wird Grodenen ausgeseht, woven gewöhnlich jebe Bittee mall Rabe Daniest. (Alfo gany, wie Sippoteates die bentalfeben Rrantbeiten in Gelechenland, Die Englander in Babbien deldieleben i 3 Der berrichende Bind ift Sabult treber: Bothoft, im Commer veranderlich, bier nie ein Erbi iben, tein endemisches Liebel, nur zufäfige Krantheime aus pisemifden Quellen haben fatt, die chronifden find bink bigen von biefen, wobe von indtolbuellen Geberthen eigenet' Larver Larreitutionen. Es tann also diese tietne Schrift dies en, ben reinen Gana ber epidemfichen Krantheiten geborig a flubisen . und bestimmt anzugeben, welche in einem Lanbe f. Ginleit. B. s.) unter gegebenen atmefpharifthen Bebins jedile die geriggering bie de deur neberen dendiffend eligent bwiffe Rrantbolten bervormbringen vermögen? Dift Recht rd. S. 61) fdeine ber Berf. ju behaupten . "bie bleffnent Riantbriten and Rrantbeiten det Barur , aus biefen faffem Ad Raturneleke über ben Gana ber Raturfrantheiten ale delatu."

Die herrschinden Krantheiten werden hier eingetheils ich dem Winter. Frühlings Sommer Berbstwiertela for und in jedem find die Witterung, und die vorzikgliche fin Krantheiten, nach korm, Entstehung und Deilart, bes hrieben. Der Winter war ansangs regnetisch, nachber maßelig falt, das Fleber ein gemischtes Produkt aus der Einwicz kung der Derbst und Wintertonstitution, mehr nachlessend, (mehr afthenisch) verdunden mit Rothlauf und Ohrendrüsenz geschwulf. Dazwischen herrschte ein anstertender Reichhustenz im Jenner waren die eigentlichen Wintertrantheiten, Wasgen-Darm und Lungenentzündung, theumatische und arzihrische Krantheiten, woder der Verf. immer eine gure Diagnose voranschielt, und die einsachste Deilmethode aus ichließte

fiblieft, ofer bie angeblichen Guter unbiblief fu Bilife m nehmen. Chen fo wird ber Brubling babanbele. Die Trib lingstrantbeiten trugen mehr ober weniger bas entunblich Glenelae ber vorgangigen Bintertonftitution. es bereiten Dalentranbungen, mit vorgangigen, Rutarrhalaufallen, mit Chalanfluffen und Bluthuften, auch Mafern aus Deutid land ber. in brev unterfcbiebenen Reitraumen. Die eine obeti Machliche rofenerciae Entienbung in ben Schleimpragnen bile ben .. und auch innere Dafern. (Daber bie Bermuthung. als fepen bie erften Dafeen unter einem beifen Rlima, von einem theumatifchen Rieber entstanden.) Debenben neine Ed Berichlimmetung ber dranifden Bruftibet. Der Gome mer was unregelmaßig und fencht, mehr bem Rrabling aleicht der Bind Baboft, Bub und Babwet : in Junte erfdiet bie mabre Brechtube, mit uneetwildern Dagentraufheiten? Mheumatismen , Epilepfien, Softerfen, im Sal, tomen folte Bleber, im Enguft Rubren. Die Berchrube ift bier bie bote sielle, gefährlichfte und farjefte allen biffigen Rrantbelsen. ift gewähnlich in den Snudstagen; beilbar burch Erinten bat Balten Baffers, om Enby durch Dulum. Der Aurbet man unregelmäßle, Ju frube falt, fpaterbin ragnerift . baten bie berrichenbe Krantheit, Bechfaffeber, untermille mit made laffenben Biebern, Bluthuften, Dothlauf, banfacu Stad Much bier find bie Beebfroechie Milen, und Ochlagehiffen. Sieben beständiger und beftimmter, als bie Rhablingefieber) aber auch langbeurend bis in den Erfiblien und Gemeiner blitte ain, immer epidemifd, aber nicht ankedend, und bennich mit tebem Unfalle immet befriget, bie eintagigen find werte nadig, bie ber Rorper unter einem anbern Simmel, aber bem Befferm Bettet mehr ju Kraften tommt. Die breptagigen And finmer gefabrlich, in ben folgenben Unfallen follmmet, bie fratern machen baufig Rudfalle, und beranbern ben Topus find von einem Ommpfmiasma abhängig, pur burd Bord Baunng beilbar, burd Ermarmung, nicht burd Bredmite tel, furt bor bem Anfalle, eber burch gelinde Abführungen mud China. Die eintägigen Rieber find feine mabren Becha letfleber, wahricheinlich fpmptomatifche, hettifche Bieber, bas ber bloß bren und vierrägige anzunehmen. (Sier liegt wohl bie falfche Folgerung, post hoc, ergo propter hoc, jum Stunde. ) Det eintretende Schlagfluß, ber bier gang gut beschrieben ift, entfteht vom Drude aufs Bebirn, burch die abetfaften Benen, bas einzige und ficherfte Mittel ift Aberlattena

435

affen , rebft gelinden Affibrungen, bie Dachubet weiren

Die Theorie des Bert, ift igräftentheile nach Rofa go format, ber biagnoftische Thell der Schrift sehr bestimmt, bie Rar im Ganzen zwecknäßig, die Behandlung des Caufft musterhaft, und das Bertchen, mit Discertion galeien, idr teressant für das Studium der epidentischen Reantheiten, im wiefern sie vom Mittenungseinstaffe abhängen.

Fk. ∽

Ueber die Ursachen, frühen Zeichen und Werhütung ... ber tungensucht. Bur Belehrung für Beltern und Erzieher, von Thomas Bedboes. Aus bem Englischen. Palberstadt, ben Größ, 1892. 312 Seiten. 8. 1 M.

Eine biatetliche Leferen aus England, über bie, bort in fre quente Lungenschie, plan und faßlich vorzeitagen, und mit ginigen Eigenheiten bis auf die Marichult ale paradores Beie wahrungsmittel, aber auch jugielch ein Beweis, wie wenig der Englander fich seibst und feinen nachsten Nachdar fernit, wu Rudfiche auf abnische und unabhilden Romebetten! Die Berift fann also fet ein Pablifum procenafite beifer, und für gewisse Familien und einzelne Derfenen, welche die Indiage zu diesem fürchertichen Lebel haben, zur Beitheung und Marnung hienen. Die Uebersehung ift fliefent.

€ŵ.

Gesundheitskatechismus, oder Unterredungen mit veie feren Kindern, über die Mirtel gesund, ftark und schön zu werden, und ein hohes Affer zu erreichen. Zum Gebrauche diffentlicher Borlesungen. Bon einem redlichen Kinderfreunde. Mannheim, in Werlag des katholischen Surgerspitals. 1801. 8. Mit einem neuen Litelblatte. Mannheim, bep loeffier. 1802. 108 Gr. 8.

Im gegenethigten Wortericht wennt-fic bet Berf. 218ai, als Rinbetlehret. b. b. er will den Kindeen aller Confessionen is feiner Geburtoftabt diese Ainverdidtet erfläten, und die erflät dans Ansfürsting, am Enderdes Unterrichte, den besten Kinsberg einige Pramien, austheilen loffen. Der Mame des Werk Sargt für die Aichtigfeit und Brauchbardete der aufgestelltem Lebens und Sitzeniehren: Frage und Antworf fir zwecknaft in, anngehrächt, der Bouten sastieb, und baben das Brüche lein den besorgten Zesten und Lehrern, die Webensen, zum abnischen Gebrand zu empfehlen.

H.

Betfuch einer neuen Zeugungstheorie, von Benehitt Doich, Argte gu Maals ben Aachen. Lemgo. 1801.

Die zwen erftern Abschnitte biefes Berinds, ließ ber Bort. Detells 1799 Len feiner Promotion in Duisduig latelnisch bruden, und liefert nun, feinem Berfprechen genich, bak Bange, nachbem er es noch einmal durchgesehen, und bertick siget bat, in benticher Sprache.

Jebe Aufeldrung in dem duntlen Beschäffla ber Erzeitdung, fie mag auch noch so geringe fipmis als fierwill, mus Joden Phyliologen milltomman fepm. Wir mollen febn, ob den Berf. mehr Alchtein diefem Berfuch verhietet fat.

S. in bet Citieltung, Ihni fcheint ble Erzeitung bes Menfchen nichts anders, als ein hemischer Prozes, eine wahre Erpftallisation zu senn. Ein mineralisch Salz und der Mensch, find in diesem Puntte eine, fie find hepde das Produkt eines demilicht Photosies, but mie bein Unterschies, daß the der Erzeitung des Menschen die Derration compliques, zu seyn sehen giegen febeint, als beb einem einfachen Solze.

1. Unn ber Antenviraft S. s bis namite lest Bieles gegen file Eriftenz eines immatriellen Befenn in bem Mensigen vorgebrecht; das wir aber, weil es mehr für den Phistosphen und Metaphysiter gehört, übergeben mulien. S. as bis zu. Alle gefehmäßige Beränderungen in der Marur, der senders aber in den arganischen Reinen, hingen von einer Lober

leaft ab, the eas wall fich thee Wiefung blot auf eine smedle idffige Berbindung . A. & Angiebung ber Stuffoffe ber Raterie beidrantt, anziehende Arafe, ober beffer, ba et e bod immer in Berbindung mit ber Daterie, als mite end betrachtet. Attraftign nennt. Die angehenbe Rrafer nd bie mrucfitofende Rraft. ift eine und bie namliche Rraft. ur in amer vericbiebenen Radficten betrachtet. Wirb ebe thruer von einem andern angezogen: fo neunt exe Unite. uma. Betrachtet ere aber mus bem Geftibtspunfte. baf at. u aleicher Beit mabrent ber Angiebnng van einem anbern ntfernt wird: fo ifts Burackofung. Da bie Burucffogung mmer eine Rolge ber Angiebung ift: fo wird die Ericheinung letrattion genannt. 6. 44 und 45 gegen, Zofchlaub feauptet et, daß in jedem Rorper eine Rraft, ein Grund ber Brittlichkeit au frgend einer Danblang namlich bie Attrale lonstraft liegt. Det Grund ber Berfchiebenheit der Rrafte idlierungen in ben verfchiebenen Roppern, liege aber in ber burch bie Berichiebenheit ber Grundftoffe und bas Berbalte sif ihrer Berbindung bemirtten geng eigenen Dobififation and Richtung der Attraction. Er braucht baber aus biefem Brunde das Wort Lebensfraft, und nicht, wie Rofchland vill, das Bort Lebensvermogen, Unter Lebengkraft vera tobt er weber ein eigenes, vom Rorder verichiebenes immare. ielles Befen, noch einen eigenen materfeffen Stoff; fondern ilek die durch eine organistree Materie modifieirte Ate traktion, die daber nach der Berschiedenbeit der Organisas tion nicht unr in verfchiebenen Rorpern , fonbern auch in verdiebenen Ebellen des namifchen Rowers perfchieben ift : Das jer ble gang von einander verschledenen Erscheinungen ber im gangen Korper verbreiteten Mustelfraft. Derpenfraft und Bellgewebefraft.

AI. S. 33 Widerlegung der bisberigen Zaupemetnungen über die Teugung. S. 57 Blumenbachs Bildenngstried ist nichts weniger als eine Zeugungsiheories.
Die unschieden Bahl des Namens abgereihnet, die schon von andern gerügt worden, ist darin gar nicht bestimmt, word aus der Saamen bestehe? wa, wie und wann die Empfangniß geschehen? S. 59 Die ganze Blumenbachische Borstellung über die Fortschritte der Zeugung ist ganz unrichtig. Es ist i) ganz unrichtig, daß gleich nach einem seuchsbaren Bepschlase sich beyde Saamen sugleich in die Et. A. D. B. LXXII, B. a. St. Vo zest.

Bebarenutterboble evgleften Blach ber Deinung bis Berf. verbalt fich bie Sache auf folgende Art. Dach einem fruchtbaren Benichlaf wird ber mannlice Saame nach bem Eperftort bingeführt, wo et gewöhnlich nur ein Graafich s Mideden befruchtet. Die Bilbung nicht pur bes Roeins, ( melder ein Probutt benber Saamen ift ); fondern auch b 6 : Ondens (welches aus bem Schaaf Leberhauten beftebt. un) Seine Griftens bem Eperfied ju banten bat ). fangt jest gleich Diefes Epchen fcwifft barauf an, vorzuglich wird es iburch bie Reuchtlatelt milichen bem Leber und Schaalbaurchen and won bem Schaafmaffer ausgedichnt. Die Duttertrom. imete biefer Beite wird burd Mitfeldenbeit fteif, und legt fic an ble anneldwoffene Stelle bes Everftode. Dad viete Jachn Zagen platt bet Everftedt, Die Duttererompete niermt lehr bas Enden mit bem fleinen Roetus auf, und fabrt es in Die Gebarmutter. Daber Die ploBliche Ericheinung Des Bleinen Embroo in der Gebarmutterboble, baber vor der brite ten Bode feine Sour von ibm ? berfetten. 2) Ilnrichtia ift es feiner. daß das Bychen nebft dem foetus auf eine mal ploulich in der dritten Woche entstebe, und dann erif der Bildungstrieb rege merde. Wann diefet nun aber nicht eber rege wird, burd welche Rraft ift benn ber Meine Roctus so weit ausgebildet worden, wenn es nicht bie bilbenbe mar ? Bas ber Berf. gegen ben Biloungstrieb von Dinmenbach felbft noch weiter vorbringt, und woraus er · folleft , bas berfelbe unvolltommen fen, und gar micht als Reugungstheorie aufgestellt werben tonne, mollen wir ber Rarge megen übergebene

III. Von dem Saamen. Bon allen vernünftigen Physiologen ift angenommen, daß beyde, sowohl Mann als Weib, einen Saamen jur Zeugung bergeben. Die chemiste Uncersuchung bes Saamens ift die rechte Weise nicht, die Natur des Saamens ju ersorschen, und da es auf den bisherigen Wegen nicht möglich ist, in die Natur des Saar mens einzudringen: so mußte er einen andern Weg einschlagen; der frenlich nicht zur mathematischen Gewischelt sahr ten wird; das ist den Weg der Murthmankungen; die sich indessen unbefangenen Natursorscher, der über diese Materie ernstbalt nachdentt, von selbst aufdringen. Er nennt die in ihrem gehörigen Berhaltniß gemische Grundstoffe von jedan eine

inselnen Theile Beime, und glaubt, daß sowohl der weibs de als mannliche Saame aus Keimen aller im Korper entsaltenen Theilen hestunde. Nachdem er hierauf IV. von er Empfangnis. V. Von der eigentlichen Theorie er Feugung gehandele: so stellt er VI. in der Retapitus wion und Schus die Habersicht von der Reugungsperie, um dadurch die Uebersicht derselben zu erleichtern, i ihrer natürlichen Ordnung gedrängt zusammen.

"Durch ben Bepfchlaf gelangt wie befannt, ber manne liche Saame in die Mutterschelbe: Diefer bestehr a) aus Reimen aller im Abrer einfaltenen Theile, beren jeder eine eigene bilbenbe Kraft, d. 6. eine burde bie ihm gang eigene Form und Mildung specifisch modificirte Attraction besithe; und b) aus bem mainischen Saamendust (aura Seminalia) einem Produtte der Pode."

"Diefer Saamenduft reigt in ber Mutterscheibe alle ab. Sondernde und einsaugende Gefife gur Thatiafeit; erftere. um burd bie abgefonderte Reuchtigfeit ben gaben Saamen burd Berbunnung som Ginfaugen gefchickter ju machen. und lettern, um ben jum Ginfaugen geschickten Saanten Togleich weggufangen. Die Kalte bet Mutterfcheibe und bie Bromphen halten ben Saamen gurud', bamit er nicht wies ber ausflieften und befto langer ben baufigen Saugabern ans igeboten werbe. Sest wird ber manniche Saamenbuft, ba er bier feinen Dienft geleiftet bat, als die felnfte Bluffigteit juerft eingefogen, verurfact bie-bey Beibern im Anfange ber Somangericaft gewöhnliche Symptomen, und wird burch die Cirfulation den Eperftoden jugeführt, wo er für die bald folgenden mannlichen Reime gleichsam Quartier bes ftellt; nun tommt auch der mahre mannliche Saame, Die Reime namlid ben Eperfischen (worin ber weibliche Saame einhalten ift. ber ebenfalls a) aus Reimen aller im Rorver enthalzenen Thelle, beren jeder eine eigene bilbende Kraft befiet; and b) aus einem ber aura Seminalis abuilchen Stoffe, bem welblichen Sadmenbuft beftebt ), nach und nach entgegen gelchwommen, wo jest ble Empfangnis bie eigentitche Beugung auf folgende Art gefchiebe. Durch bie Bermittelung bes mannilden und weibliden Saamendufts Cals Aneignungemittel amifchen ben Reimen benber Sad. men) feber bie gleichartigen Reime bes maunlichen und bes

weiblichen Caamens, und zwar nur die von einerlap Theinlen, die in ihnen gebunden liegende, und ledem Reime gang eigene bildende Araft in Thatigkeit, vernige welcher inder zustöhmenden Lymphe die gehörige Bildung gegeben welch. Die belebten gleichartigen männlichen und weiblichen Reime, bringen keine zwey Produkte hervor; sondern wirneten vereint zu einem Zweide, haben unterdesten doch besche auf das künftige Produkt großen Einflust. Je nachdenn die Keime des Mannes oder Weibes mehr oder weniger, oder gleiche bildende Araft haben, gleicht das künftige Produkt what mehr dem Bater, bald mehr der Annten, dato gleicht mes keinem von Bepten; sondern es entsteht ein Mittelding, whas von Bepten Etwas hat.

"Die ungleichartigen Reime werden ausschlieslich eifte wieder vom mannlichen, aber vom weiblichen Saamendufte betebt. Ift pamlich der mannliche Saamendujte mehr beselebt. Ift pamlich der mannliche Saamendujte mehr beselebt. Is belebt er ausschließlich die mannlichen ungleichatetigen zu einem Körper grjorderlichen Keime, und ertheilt auch durch feint Einwirkung auf die gleichartigen Keime, die "Ach durch die Aneignung des mannlichen und weiblichen "Saamendufts einandet selbst baben, dem ganzen genistigen Körper den unverkennbar mannlichen Charakter, und das künftige Produkt ist ganz inannlichen Geschlechts. "Dieß gilt umgekehrt eben so, wenn der weibliche Saamens dust mehr besebendlift, wo dann das künftige Produkt ganz weiblichen Geschlechts ist."

"Im weibliden Epden find nur fo viele Reime enthals "ten, als jur Bibung eines Menfchen nathig find; ba bins gegen ben jeber Begattung mehr mannliche Reime in bie "Murterscheibe gelangen, als jur Bilbung von vier Menafchen erforderlich finb."

"Gewöhnlich wird durch ben mannlichen Saamen nur aufn Graafiches Blaschen befruchtet; werden beren mehrere "befruchtet: so entstohen nach ihrer Anjahl Bwillinge, Drile "Ange, Vierlinge, u. f. w."

"Durch irgend einen Refiler in ber Korm und Mifchung "ber Kelme, nimmt die in ihnen enthaltene bilbende Kraft afaliche Richtung an 3 wirtt aber immer in der nämlichen Richtung, die sie von Anfang bekommen hat, zur Ers 1. Dofch Berfuch gie, neuen Bengungetheorie. 322

folitige bes Individuums bis fum Lobe anunterfreichen

-Den ber Empfangnif im Everfacte nimmt bafelbit ildet nur ble Bilbung bes Foetus; fonbern and bes Endens namlich der Schaaf und Lederhautcheng, die ibre Eriftent jem Eperftode verbanten) feinen Apfang, Diefes befeuche tete Epchen fdmillt nun an. nub bebnt vorzuglich burch bie intoadfende Teudtigfeiten, in bemfelben nach und nach. ben Enerftott an ber Steffe fo febr aus, baff er quiest bere, Barend Diefer allmaligen Ausbehnung wird burch bie Reigung, die baburch im Eperflocke verurfacht wird. sie Bebarmucter wit in Confenfas gezogen, fie gerath in. inen entiunblichen Buftanb, ibre innere Aberfiche fowige ine gerinnbace Lymphe que, woraus hunters witige Saut kebitbet wird. Bu gleicher Zeit wird ebenfalls per confenfum bie Muttertrompete bet Geite, morin ber befruchtete, Eperfied liegt, mit ihren Brangen fielf, und legt fich an bie gefcowollene Stelle Des Eperficces feft an, um beym Dlaten beffelben; welches benm Denfchen erft im Anfange ber brieten Bode gefchiebt, bas befruchtete Enden aufaunehmen, und es durch eine forttreibenbe Bewegung in Die Bebarmutter ju bringen, wo nun bie im Everftoche anges. fangene Bilbung, fowohl' bes Schaaf und Leberhautchens, . als auch bes Poetus felbft, fortgefest wirb. Die Entwicker tung gefchiebt bafelbft nach und nach, und zwar befto gefominder, je tigber ber Foetus feinem Urfprunge ift, bis jum Ende des neunten Connenmonats, wo er bann burd . Die Bulammengiebung ber Gebarmniter ouegeirfeben wird."

Diefes fe nich bes Berf: neus Zengungseheorie; bie aben is der fichte ber Fraging, und so wenig, wo die pfafifche Kraft der Alten, die Theorie von Buffon, wolfs welenstiche Kraft, und Stemenbachs Bildungseries, einen fichen und glücklichen Ausgang geigt. Obsileich Hopporheson und Ruthmaagungen nicht zu verwerfen ind; sondern wenigstens das Berbienst haben, daß sie und infenen, die Bahrheit immer mehr auszusnähen: so entscheiden fie doch nicht, in sofern sie nicht auf Thatsachen, ichern, und oft wiederhalten Ersahrungen und Bersuchen ges grundet sind. Bielleicht ist es unserer spätern Nachsommenschaft vordeshalten, diese schwierige Waterie auszusätzen.

Fragment welnflier von Bire, woles eine bie Mabyaben von Junius und Stierubieim forgfältig verglichen, und bie wichtigften Barjanten derfelben unten augezeigt find, nebft einer grammatifch genauen trenen Ueberfehung jedes einzelnen Wortes unter bemfelben und einer lateinifchen Berfion jur Seite.

- 4. Eine Mologothiiche Grammatif nach Bengel und Ihre verbeffert und berichtigt , und
- 5. Gir miglichly genapes und vollffanbiges Barterbuch.

Wenn nur alle Bibliotheten in Deutschland, Die einie gen Fond haben, und alle Schrift : und Sprachforicher, für welche bas Werf doch einen entschiebenen Werth hat, unterzeichnen, wie fie hilligerweise thun follten: so hoffe ich, mich nicht umfonst biesem Werke unterzogen, noch das Fulbaische Manustript zu meinem großen Schaben angetauft zu haben.

Pas mich ben diefer Unternehmung nicht Eigennut, sondern nur Liebe jur guten Sache selbst, befeelt, wird mir jeder Kenner schon an sich, und vielleicht dann um so mehr gtauben, wenn ich hier bffentlich sage, daß ich beym Antauf des Manustripts, der Wittwe des seligen Bulda versprochen dabe, ihr von dem, was nach Abzug meines Verlags an Bruck, und andern Rosten, wenn die Subscription reichlich ansfallen würde, an Sewinne etwa übrig seyn sollte, so viel wie möglich sie, gewissenhaft zuzuwenden. Was der Herr Walt Meinwald in Meiningen, und der Herr Prof. Zuha in Tubliagen, der würdige Sohn des großen Vaters, bierbev so volumitsig gethan haben, gehört nicht in diese Anzeigez fandern in die Worrede des Wertes seibst, worauf ich zum voraus verweise.

Deir seibst bleibt ber der Berausgabe bes Wertes fast keine Arbeit weiter abrig, als die Sorge für den forretten Drud. Und da ich dosselbe ben Herrn Severin in Weisensels druden sallen, und die Druckberichtigung seibst übernehmen werde; so verspreche ich hiervon Alles was meinen Kröften zu thun inbalich ist, und verfichere, daß mit Liebe diese Arbeit erleiche bern wird, woben alle erforderliche kritische Hullsmittef in meinen Handen sind.

Das Weekwite erwa zwen Applater fart, und in 4." auf gures Schreibepepier gebruckt werden. Den Subscriptionsts peels besieben kann ich jeht noch nicht gennu bestimmen gicht werde ihn aber gewissenhaft so billig als möglich machen, und ver wird um so niedriger septi, je miehr Subscribenten sich sing ben. Wer ein Eremplar auf Hollandiche ober geglätzer Bei linpapier verlangt, wird dieß ben der Gubscription ausbrückelich bestimmen, und sich den verhaltnismasig erhöhten Preist gestellen laffen.

Db ich nun gleich, auffer ben ichen gehabten Rollen. aud nod die Drudtoften großtentheils werbe verlegen mula fin: fo verlange ich boch feine Borausbezahlung, um nicht. wenn etwa bas Wett gar nicht ju Granbe tame, Die einger gangenen Dranmmerationsgelber wieberum gurad foiden at maffen, Doch biete ich Beben, bem biefe Angeige gu Gefiche te tomint, fie gutigft befount ju machen, und wenn er fubr. feribiren will . Ad fobald als meglich in einem frantieten Driefe ben mir au methen, bamit' je eber je lieber mibitem Drude angefangen werden fann. Die Mamen ber Berren Oubforibenten follen als Freunde und Beforberer Der auten Cache, und jur Mebergengung ber Bittme bes feligen Rulba. Dein Berte vorgebruckt werben, weetvegen ich um leferliche Sanbichrift ben Delbung ber Subscription beideibentich biti" te. Damit mir aber jeber frantiete Brief nicht noch & Gr. 6 DE Botheniphin bon Beiffenfels nach Delle tofte; fo bitte ich auffer bet untenftebenben Abbreffe an mich, noch auf ben Subscription .... Prief ju feben :

> Beebiger in Delis an ber Saale bep Beiffenfoles in Sachfen,

Beforberungen und Beranberungen bes Aufenthalis.

Der bieberige garftbildof von Conftanz und Coabinton win Mains, A. C. A. M. Grevberg von Dalberg, nicht war ale Freund und Wefbrberer ber Gelebesomfeit und ber Wilfenschaften, sondern auch ale Schriftstellen berühmt, und Po

In Jena ben alftan Angust ber Geniar ber Afghemie und ber medicinischen Cakultat, Berr Dr. Ernst Angon. Pricolat, Königl. Preuß, und Deringl. Sacht. Lofrath, Prof. ber Propis und Chemie, im unften Jahre seines Alg vers, Berfaffer vieler Schriften.

# Chronit beutscher Univerfitaten,

#### J. c. n a.: 1802.

Am 3 iften Jul. erhielt herr W. J. Schwabe, nachdem er feine Juaugurahiffertation de combustionis noxis, pertheibigt hatte, bie medicinische Dottormurbe. Das dazu vom herrn Geh. H. R. Gwunen als Defan geschriebene Programm, enthält; Zulymi de Zythorum confestione, Fragment. I.

## Gelehrte Gefellschaften und Preisaufgaben.

Von der Berzogl, lateinischen Sefelschaft zu Jena, find, feit dem August 1801 zu Sprenmitgliedern aufgenommen worden; herr C. G. Anton, Professor aufgenommen worden; herr C. G. Anton, Dy, der Brischen zu Bittenberg; herr C. G. Anton, Dy, der Philosophie daselbst; herr C. G. Bardili, hoftath, und Prosessor au Stuttgard; herr C. G. Brendel, Rettor der Schule zu Eisenberg; herr D. Camer, Dr. der Medigeist zu Paris; herr I. C. Senrick, Professor der Berede samleit zu Wittenberg; herr T. G. C. Repaner, Passor zu Medigeiningen; herr T. Hon, Rettor am Lycenin zu Meiningen; herr J. Hon, Dr. der Reche zu Bruttgard; herr J. C. Schaubach, Inspector des Lyceums zu Meiningen; herr C. G. Sonntag, dernastur zu Migningen; herr C. G. Sonntag, dernastur zu Migningen; Derr C. G. Sonntag, dernastur zu Migningesper Wit, Territus, Prosessor Primarius am Archigomagassum zu, der Mit Territus, Prosessor Primarius Gere U. G. Eilessun, Dr. der Wedickin und Philosophis zu Leipzig; herr J. W. se Wosener Bedickin und Philosophis zu Leipzig; herr J. W. se Wosener Leer

tenbad, Profesior und Biblipthetar ju Bern.

Alluer biefen iGelehezen haben Seir Opfrath Bardifi durch Zufendung einer geschriednen lateinischen Abhaublungs den Archyta Tarenning, Serr Dr. Roth durch die Lieberfendung eines Gedichts auf die Säkularseper, und die Liebergen größtentheils durch audre literarische Beschrift sich um die Besellschaft verdient gemacht.

itnter den ordentlichen Mitalledern haben feit der Erneuerung der Societat herr J. Aff aus Gotha, eine Societat Derr J. Aff aus Gotha, eine Societat Derr L. Purgolo aus Gotha, Oblorvat. critic. in Sophoclem, Euripidern, Anthol, graetun ve Ciceronem, und Derr L. Waled aus Jeha, eine deutliche Bearbeitung von wan Ommerens Borlefungen über ben Doral gellefert.

# Anzeige fleiner Schriften.

Blumen aufs Grab Sr. A. S. des Prinzen Friedr. Zeinr Audwig von Preufen, vom alten Gleim, Zalberstädt, im August 1802. 8 S. 8.

Diese tleine Sammlung von Ranten, bie ber ehrmurs bige Darbe am Grabe Beinrichs bes helben und Menschen freundes sang, blent jum neuen Beweise, bag die Musery, bem parrioffichen Greife, auch im höchsten After treu bletben. Wir schreben, jat Probe eine biefer kleinen Gedichte ab. 6. 7

Entschlafen sollen wir wie Er, Und so wie Er, ermachen, Mit bem Gebanten: um uns ben Die Monichen frob ju machen.

Worte sies Friedens. An die Deutschen, dieffeits und jenseits des Rheins. Zwey Reden gehalten bey der Friedensseyes in Bacharach am Rhein. Herausgegeben pon ihr gemorderen Kinder in einem ber Jano gewolheren Saine bestartete. Endlich jeigt er, an mehrern aus bem Theorit, Bion und Obib febr zwedmässig gewählten Bepe spielen, bas Gotter und Gottinnen tobten Körpern gelieblos fet und fie umarmt haben.

Am Schluffe giebt er von ber Auffindung eines Frage iments ber Clytemneften, eines Trauerlpfele bes Sophobles, Machicht, beffen Entbeckung wir bem herrn Professer 1842- rabai verbanten.

# Bermischte Nachrichten und Bemerkungen.

Das in der Oftermesse 1802 in Frantsurt am Main erschiemen Gedicht: Athenov, in sechepeln Gesängen, hat den befannten Erzesulten, Geheimen Rath und Prosessor der Dichtkunst herrn Anton von Alein in Mannheim, zum Berfaller.

Die gleichfalls in der Offermesse 1802 herausgetomme, ne Charakteristik der wichtigsten Kreignist des siedens jährigen Arieges, wird von einigen dem Herrn von Bärenborst, jehigen Hosmarschaft in Destau, (ebemaligen Königs. Preuß. Major und Adjutanten des verstorbenen Peinzen Heinrich, Bersassen der Betracheungen über die Kriegekunst), von aubern dem Herrn von Zerzow, der in dem gedachten Kriege Adjutant seines Baters, des Generals von Zerzow war, jugeschrieben.

# Rene Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Biven und fiebengigften Banbes Biventes Stud.

Sed Res Beft

# Schone Wiffenschaften und Gedichte.

der Lasten und Schnitten im poetischen Gewande. Der Lastenbech für Freunde des Scherzes und ber laune. Hergusgegeben von Jahlan Spahpolicel. Zwepte und dritte Sammlung. Breslau. Des Gehr und Comp. 1800 und 1801. II. 1841. II. 170 S. 20. Ohne die Worreben und Inhalmed Anzeigen. Mit einem (unbedeutznden) Kupfere fliche.

Aus was für Dichtern die Auswahl in der eiften Samitiiung getroffen, und daß es hier nicht fowohl auf feiten, als auf derden Spaß abgesehen war, ift der Anzeige berselben im 21. Dande der A. A. Dibl. gemeihet worden. Mit ben bepden volliegenden Desichen hat es so ziemilch die namile de Dewandeniß und da der Gerausgeber ausdrücklich versichert nicht nur Benfoll gingearnatet zu haben, sondern auch zuf Bortlehung der Schmurreniese sich aufgesorbert zu seben i fa bleibt nur nach die Bemertung anzubeingen, daß Erschützeung des Zwerchsells, gleichviel wo fie herkomme, ein noch deingenderes Bedünfniß sein muß, als hurch beilfatern Reite, vertreib für Beist und herz wohlthätig zu sergen.

Bur 3toeyten, aus ga Mummern bestehenben Samm, fang, haben Barger, Langbein und Blumaner Die langften 12. N.D. B. LXXII, D. a. St. Vis Soft. 2 Stude

Stude bergegeben. Gip paar Ungenannte, die nicht turgere gelfefert, thaten fibr moft, ibre Ramen ju verfcomeigen ; benn niemals galt ee fur Defchichlichfeit , einen etregalichen Einfall bis jum Ungeschmad ju durdmaffern. Alles Uebrige find fleine Bebichtden, die meift wie Epigramme aussebn. es aber nur felten find; weil bod ber Unterfdied febr arof Strift; einen mibigen Bebanten jut miediaft foggfen Epite au fcbleifen, ober bloß etwas ju fagen, mas anders enbigt. als es anbob. Proben von ben bier geforimelten Ginfallen au neben, mare Dapierverfdmenbung. Entweder find folde langf befannt; oder fie verdienen auf feine Beife diefes ger In bet 3meyten Sammlung noch batte ber Der ausarber, Sinngebichte, gabeln, Ergablungen, baare Dof fen und profeifche Babemefumegefdidudene, alles . min cimem Borte, bunt unter einander gemifcht; in der dritten aber befinnt er fich eines beffern, und ftellt die Baare unter aller Danbeubriten bat: bie namifch ber Babeln unt Ernfal.) Bermifchter Gebichte, ber Enigramme, und Aneforten, Ind perfpricht er, bag, ba ibm enblich Belegenhelt murbe, bie beffen Quellen ju benuben, er nunmeht in feiner Babl Arenger ja Bert geben wolle; eine fürmabr fchlechte Enmiebe fant det fraberen Sefte! Unter den nonannten Autorent mile fen bennoch Burger, Dfiffel; Rretfdmany , Langbein, Blus maner. Ratichto, u. f. w. immer wieder berhalten ; aber auch ein paat Lichtwet'iche gabeln, bie burch Sinn, Corrette beit und Bobiflang wirtlich fich auszeichnen tommen aus mabren Erquidung bes Lefers bier an die Reibe. Bon Raft fiel tein eingiges Sinngebicht, und bon Shug, ein Daat aut : bie Berren inaffen bem Derausgeber alfe boch gar ju feld atfdienen faben ? Bas biefer unfer vermifchien Gebichten Ach bachte, Mi fchiver in errathen; bein bie meiften baudn laffen gam füglich in die erfte ober britte Rlaffe fich werfen. Die fogenannten Anekbaten find abermals nichts anders als ein Dupent unfcimactbafter Diffbrchen . beren febres aus Enbe fdaar bochft fcmubig ansfallt. Bold barte Rec, ber Umftand vergeffen ; baf ble beitte Cammfung Beo minberes Seitengabl boch 133 Bummern entbalt ? mithin burch wed Afger lange, wenn auch felten geiftreichere Oplife Dem Lefen bie Beit turgen bilft.

Mill on Santian Com.

Rhapsobieen, von Ludwig Theobul Kofegarten. Dritter Band. Mit bem Portrait des Verfasfers von Lips. Leipzig, ben Graff. 2801: 386 S. gr. 8, 198. 1238.

Das lefende Bubittum tennt bie Danfer Des Berf. Bereite ing feinen bothernebenben Schriften, und ben Recenfionen erfelben. Bir burfen alfo bier nur ben Inbalt bes atams bartigen Banbes anzeigen. Die Dauptabtheilungen beffde en find : Lob det Contunff, nemild Dryden's Alegans effeft, Congrepe's Somne an ble Sarmonie, Popes Dee inf ble Lonfunft, Smart's muftalifche Doe auf ben Es iet. Bett. Cacilla. Dierauf folgen nach einer entzen Beiched. ung von Bray's Soldfalen und Charafter, einige feinte wezüglichften Gedichte." Lob des Eisens in bret Gebic. th, petf Remond de Carbonnieres Beldireihung, Sieros nymus Dolfs Denkwurdiateiten feines Lebens, von ihm elbft besorieben. Die Merkfanische Weisflagung nach Scott, nebft brev Reben. Gedichte, größtentheils aus bem Englifchen. Die Ueberfebungen laffenific noch fo glemlich efen, einige Borcer ausgenommen, welche ben Sprachges iraud wider fic haben, 3. B. etfcwoll. Auch muß man jeftebn, bag bie bier gesammleten Bebichte und profaifden Auffage bes Lefena werther find, ale eigene Cebriften bes Orn. R. fo, bag blefer Autot um fein Dublitum fich blet verbiene er machen murbe. burd eine gute Camminung frember, als igener mittelmäßiger Auffage. Enblich ift auch burd bie Barichlebenhelt ver Bettete und ihnet Ginflelbung bafitr ges bogt, baf jeder Lefer feine Rechnung baben finde, Demobre undbet bleibt bas Bubleuft eines guten Commilers und Hes erfehers doch iminenwell unter bem Berbienfte eines guten Antere. Man wundert fich über Die vielen Bande, welche de eifte, oft batt hefielt mid efrander in Ble Welt farbert, ind wenn man Be Ber Setracter, wie fie guffirmmenge facine vurden : fo mundert'man fic wieber. bag ihrer! nicht ithabi paren.

Gebichte, von J. D. v. ABehenberg. Erstes Rand den. Burich , ben Drell. 1801. 141 Bogens gr. 8: 1 Mg.

Diefen Gebichten fehlt nicht weniger als Mes, was fonen : einen bebentenben Rang unter ber großen Babl ihrer Bruber ermerben und aulidern tannte. Gie baben weber innern Ges Salt , noch tonenben Bobliaut; fie betratben eben fo menia eine biabenbe Phantafie, als tiefes Gefühl und einen gebilden gen Gefdmad. Heberbieß find fie bochft unrichtig gereimt; Subem man nicht leicht eine Gelte finbet, in welcher niche Reime, wie folgende: Satten, und Gybariten, Wele und befeelt, Unendlichen und web'n, Winter und nei Linder, Winter und Bertunder, Afforden und Bors Den . u. f. m. fu Denge angutreffen find.

Aur Rechtserrigung unfere obigen, vielleicht bart ichele menben Urtheils, wollen wir, abne lange ju mablen. Den Anfain des erften Bebichtes biefer Sammlung berfeben :

: aMas nuf dielem Erbenrunde »Arobet bet Berganglichfeit? -Bas erhellt der ferne Stunde.

-Schauervolle Duntelheit?

Diefes Out fep meines Streband Diefes fcweißbenegten Lebeis, werftes, lettes, großes Biel!a'

Bie alltäglich, baroct und eftettegend, ift bier bes ferectigte Berbabl, und bas fomeilbenebte Reben ! Dentend hat es' bem Dichter fo febr gefallen ; bug'er biefe elenbe Born abe 6. 13. 3. 17 nochmale wortlich wieberfalt! ---

Bochft gefdmactioe, und gang gegen ben 3med bee Dide tere, bevnate poftierlich ift folgende Anzebe und Bitte an Me Ezenus I

> »Sen mir Brebiger, Exempel "Altar, - Tempel, . -Und - Professor der Theologie ! -

Die Epifteln unfere Dichters enthalten viele balbwafte, r bod fibielend ausgebruckte Webanten; auch fehlt es ihe nen ganglich an Bobllout und Leichtigfeit. Auch ber geubter fen Junge burfte es fcwer fallen, Berfe, wie folgende find, abne Unftof gu lefen : Silte 165

+3m Ernfte ? - Freund ! mein Brief batt' ben Bebi

ogn Dir erregt, ber jungfen Beitgeschichte, obran'uvoller Strom entreiß auch mich mit wilber Machtsur großen Bunft, die zwar noch erft die Nacht, Beflucht, doch jeht gleich withend flucht dem Connennichte. a

Wir wurden ungerecht fepn, wann mir nicht einrammen bollten, bas fich unter ben Gebichten ves Berf, auch einige, nicht gant mislungene befinden. Wir rechnen babin befond berg bas Lieb an die Erinnerung S. 46. aus welchem wie bie beben lehten Strophen, die uns vorzäglich gefallen has ben, ausbeben wollen. S. 42.

»Manbl' ich blind auf ungepruften Straßen, »Steh' ich unbewußt am graufen Schlund, "Will die Sydver Bosheit, mich schon fasser, »Lockt mich der Berführung süber Mund, »Sieh! da rust du mix: »betrager Knabe! »Miße! Gift ists, was die Hirus beut! « »Und entbeck mit weißem Stabe, »Mir das Eis mit Hlumen überstreut! «

-Alfo bleibe ferne noch, Du Sode,
-Schungeift mir und Arbstering,
Albo vom Frihroth, bis jum Abendsolbe,
-Seile ferner mir dem trüben Siden bell ihn mit dem ausgeühren Guten -Cinft, benn lesten Sonnengutergebn, Vind dann las mich, an des Lebens Linthen, Bune beste Julunit jeb'n!

## Romant

Meuer framdisch einelenisch englischer Robinson, ober Geschichte eines Abentheuers burch Zufalle und Schieffale. Erster Theil 230 G. 310016.

Mem eine Busammenftellung ber unwahricheinlichten, unwarderlichten Begebenheiten Unterhaftung gemabren fareit wer faß auf jeder Seite von einem neuen, bato laderlichen und abgelchmadten, baib gräßlichen Mahrchen hören will, und ju feinem Genufie anch felbft nicht burch die Form, nicht burch die Darftellungsart, fep biefe auch die elenbeite, gestort word ben fannt: der trete herzu, und genieße; der wird hier wolls auf finden,

Pf.

Allerneueste Reisen ins Innere von Afrika. Herause gegeben von Momus. Zwepter Band. Deutsche aland. 1801. 244 S. 8- 20 R.

Dieß ift die Fortsehung einer satyrischen Schrift, Die miem nicht etwa für eine Beschreibung einer Reise nach Aftika halt den muß. Rec, beruft sich auf das, was er bey der Anzeige des ersten Handes darüber gesagt hat. In diesem Sande find die Ansidle gegen den Abel und die Seistlichen besonders häusig und flort, wie auch der Berf. selbst, in der wisig senn sollenden Junter Suesanungeschrift, an den Pommerschen Junter Siegfried von Lindenberg andeutet. Der Verf. will durcha aus wihig senn, davon findet man saft auf jeder Seite Bewweise; nothwendig muß dieß zuleht ermüben; wenigstens tann Nec. nicht rühmen, viel Unterhaltung beym Lesen dies Suchs gefunden zu haben; er glaubt auch nicht, das das Dublitum der Fortsehung dieses Werts, die wahrscheinlich zu hoffen ist, mit großer Schnsucht entgegen sehen wird.

200

Das galante Preußen, ober Reise sines jungen Franzosen nach Berlin. Aus dem Französischen. Coblenz (nicht zu Coblenz, sondern zu Leipzig, ben Rein-156 S. 8. 1 Me.

In Jahr 1782 lain eine Shartele berads unter bem Ant. Briefa ührr die Galantevien von Berlin, auf einer Zeife

kife defammelt behreinem bødersichkligen Cofficies. ver Berf, aber mar nichts weniger ale ein ofterreichticher Acker, fondern eln gewiffer, nunmehr vorftordner Johann riedel, welcher fich frenich lange in Bien aufgehalteit und alfe alaubte lible Maste eines Defterreichers all en que konnen ; aber bernad an vielen Orten in Deutftifall mumfchweifte, und auch in Berkin wart aber fich fint in m folechteffen / Befellichaften herumtrieb. Er ackellet fic achber ju berumglebenden Schaufpielergefellichaften: @ im er nach und nach bis jur Schlaneberichen Gefellichafes elde bamals in Deftreich und Ungarn berummog, und farb iblich in, ober boch naht ben Bien. Wie elend bas eben igeführte Buch ift, konn man in ber alten A. D. Bibf. n 59, B. S. 233 ff. finden, Dafetof heifit es: "Diefe Briefe enthalten wirklich fo wentq die Gofanterleen von Berlin , als bie Golanterfeen von Mommotava. melftens table Erzählungen, benen Schlüpfefateit eine Batjoneben foll; von Geschichten, beren feine einzige in Beriffe. wirklich geschesen ift. Sie find frentich so trivial, daß fielit feber aroften Stabs gar woht batten gefcheben tonnen ? wer nichts ift batan, bas fie befonders als Berlinifch Davamirifires. fis - Cin Carifefteller mas es in der Une berschamtheit sehr weit gebracht haben, wenn er solden Lees ern ju gefallen, beren ftumpfe Sinnen uur burch ichlupfrie je Befdreibungen aufgewedt werben tonnen, Schilberungen von groben Ausichweifungen macht, und fie fur Schile berungen ber Galanterjeen einet großen Stabt ausgeben lann.

Diese eiende Rhapfable, welche var zwanzig Jahren, ba beraustam, tein techtlicher Mann einiger Aufmerkfamteit ürdigte, war turzlich in die Sande eines Buchmachers in varis gefallen welcher die schwuhigsten und schüpfrigsten zahlungen darai ins Französische überlette, die Brieffem anderte, und anstatt, daß Friedet erdichtete, ein Beschreichischer und anstatt, daß Friedet erdichtete, ein Beschreichischer einen erdichteten Franzolen seine Reife nach ierfin erzählen, gub feinem Buche den Ramen in Prusse granzen, und fehre ein fletenfose Aupfer dazu, welches eine bem vorstellt, wie in Reiedels Briefen G. 209, und in worhabenden beurschen Elebersehung dieses deutschen Buch 3, 104 flehe.

**€**ellte

Bollte man fich were notificities, ball bie französische 1 epfehung eines var zwanzig Jahren gefchiebenen ichlechern dentiden Buche, irbt wieder ins Deutide überfeht wird; mas MCCo ein Berleger findet, welcher fich nicht iconnt, eine be Schrift voller Boten in Berlag gu nehmen, und foges unch den lieberüchen Rupferftich nachstreben zu laffen? Ha 19ch ist es gescheben, wie der oben angefichtte Eltef asian Es verbient bief, affentlich gerugt ju werben; benn berfenig e, welcher folde fittenlofe Schriften verbreitet, ift eben fo traffar, als Die fittenfalen Urbeber folder Odriften. oiner siemild glaubwurdigen Nachricht, foll ber Ueberfeger ela Mann son, der fich schon durch gewisse Papiers aus dem Afchip der Liebe, und durch ähnliche Schriften voll Bofen, Schande gemacht bat. Er but fo gewiß geglaubt eine Kanzelfiches Original vor fic ju haben, bag er 6. 40 in tie wer Bote fagt: Es ift eine mertwardige Unwiffenbeis "des französischen Schriftstellers, in Berlin von einem Rlaftet gu teben, ba bort gar feine finb." Aber Griebel. als ein Ratholit, redet überbaupt manches von Ribstein und dergleichen, ob er fcon mabricheinlichen Weffe in biefer Stell ger nicht einmal von einem Rlofter in Berlin rebet. Die fu ber elenden Schrift genauer nachzuseben, ift mabriich mid sinmal der Mühe werch.

Wk

Anna Winterfeld, ober unfere Tochter, eingemiefen, in ihre gefrankten Rechte. Gine Geschichte in Briefen, von D. Meister. Gotha, ben Perthes. 1801, 1 Alph. 19 Bog. 8.

Menu iegend ein Buch eine kenntliche Phyflognomie trogt, fo.ift, es bas vor une liegende. Der paradore Sas, ju defe fen Rechtfertigung und Vertheidigung es geschrieden ift, —, die Rater sollen kunftig ihre Tochter den bewertheluftigen. Mannern antragen: das nennt der Verf. die Tochter in ihre gektanten Rechte einsehen, — die flete Lintnischung des Predigerstandes, und hinsicht auf Alreie und Angel, die französischen Unterhaltungen und die loteinischen Sprückele, den, das Schautragen mußtallicher Kenntnisse, die Bandoln

abulat, in ales and in his sinfulliten Berbaltuiffe die rbens etwas ju legen, was ben Lefer eben fo febr fpanne. ritte und grangt, ale bie banbeinben Derfonen, Die bam a in Spiblindigfeit ansartende Dialettit, die nicht unbarutenda Umabl men gepengter Barter, bet getfcmittene, burch inversionen unterbrochene, und, wir mochten fagen, vers anftelte Stol - alles verrath ben Berf, von Sophiens Rein n', und ber erbichtete Dame S. Meiffer, ber jurecht ger udt, J. C. Sermes giebt, erhebt die Bermuthung jub Bemilbeit. Bamit ift aber auch ber gange Muman recenfirt, Der Mann von Talent, Ders und Beobacheungsgeift ift auch a biefem Bette unverfennbar. Man freut fich mehr benn mmal feiner mabren Bemiertungen, brudt ibm breere freunde haftlich die Dand, und fagt mi fich felbft: Das bot er ge roffen. Aber man bebanert es eben fo oft, bag er nie lange uf bem guten Bege einberfcreitet; fondern unaufborlich in finc folimme Maniet, Die allen reinen Benuf, alle danerto e Theilnahme verbittert, auruckfällt. Rolgende Stelle icheint ine ein treffendes Bild feiner Schreibart ju feyn. Do fie bebt, branchen wir ihm, bem in ben Rieffebern Belefenen, and nachumellen. Karesyndov, id est, mala affectation priorume dicendi genus peccat. Nam et abundantia, et accellita et excultantia sub idem nomen cadunt. Deniquit wordsyles vocator, quidquid est ultra virturem, quoties nganium judicio caset, et specie boni fallitur: omnium n eloquantia vitiotum pellimum. Nam caetera opm vit pacur, hoc petitur.

Bb.

Braf Zerner jund seine Famille, Eine Goschickte pom Verfasser bes Brockenmädchens. Chemnitz ben Jakobaer, 8. Erster Thell. 480 S. 1891; 1. N.C. 12 ge. Zwepter Thell. 313 S. 1890;

Daible Bast ber Romane, wie fie non Deffe ju Meffe eer ichenen, num einemt Legion ift, und fust alles, was Odens bat, Romane ju febreiben, ober ju lefen, sich dazu bernsen fuble a jo ift es aft schon viel, wenn man von einem Suche diefer Arn

Met fibe fager tann't 'es fchabet nicht von wehl verftinden', 'h fern man den Berluft der Teit, in beroman erwas Brahtberes hatte thun konnen, nicht als Schaven berechnet! Und diefer muß auch wohl eigentlich nicht als Schaben zu berechnett fepn, da viele Menfchen so viele Beit zu verlieren haben!

Staf derner, und seine Zamilie, und die Leute , be fonk noch so mit vortommen, und deren nicht wenige find, find gute Leute; sie lieben und lassen sich lieben, wie es bim Leben tagtaglich jugehe. Und wenn das gutmutbige Pas blifum, wie der Berf. in der Borrede jum zwepten Theile sagt, die Fortsehung gewünscht hat, (woran wir ober zweis sein mochten, I so kann man ben heißhungrigen Romanenles sein die tröftende Bersicherung geben; daß es dem Bers. gas wohl möglich seyn werde, seine Lese vor der hand nach mit sinigen und sunfig Banden solder Beschicken zu begiücken, Denn, auf jeder Quadratmeile geben dergleichen Begebens beiten gewiß zu Duhenden vor, pur daß man sie dieber nicht alle beschrieb.

Cin auter, bieberer Ramillonvater, wie alle febn fol teut (ift er ein Eraf - also ein wornehmer Munn - befte Intereffanter!) eine frangbfirenbe; etwas verritelte, practes Arbende Dutter- wie alle nicht fenn follten; eine fanftig actliche " utwas weimerliche Tochtet, wie viele find; unb, des Bellebten Contraftes wegen, eine muntre, etwas mutbwilliat. unbefaugene: Schweftet , wie id fie tieber babe t ehr bon Durchbrüchen und Ausbrüchen des Reformations colites etwas geplagter, geniealifcher Gobn. D! weld überreicher Groff alltäglicher Dinge für einen rüftigen Schriftfteller ! An alten Dheimen, welche wider die fruben Berliebungen und ungleie den Beprathen ewig etwas einzuwenden baben, febit es aud der nicht. Mit biefen Benten fommen notfieller anbre wiebes in mancherlen Berbaltuiffe, nun bie Geftichte aller biefer Leute wieber erjablt, n. kf.! Dat ein foreibfeliger Daffige ganger nun noch bbenbrein, wie unfet Berfaffer, bie Gabe, Miles, was bide Denfden gebacht, gethan und gefühlt bas ben, auch wohl, mas fle noch hatten benten, thun and flife lan konnen, baarklein zu wissen, und den Leser sebr weite. Mimelfig ju befibrelben : D! bann freue bich Refemelt . bie bis ber mittelmäßigen Büchern nicht einschläff, ber zu hoffenben teiden Zernbte.

pthagams und seine Zeitgenossen. Gir bromatie schres Gemalde ver grauen Borwelt. Erffer Theil: Chemnis, ben Laschee', 1801, XVI und 512 S. 8. 2 M. 12 M.

mur bebielt die Manier, worln Bartbelemy's Anachara t defdrieben ift, immer etwas Rleinliches, und bas feine uftvifchen Rugen nur in oft verrieth; bas Sante inbeft mam it einer Sachtennenig und hiftorifchen Treue aufammengen ift. Die feine weniger gelehrten Dachahmer und Bachaffer obl unerreicht laffen mußten. Much verfließ feine Darftels na nirgend gegen guten Befchmad ober Sittlichfeit; und r ben Menichentenner und Runftfreund wird bie Leferen nach nue anziehend bieiben ; alles Gigenschaften , die noch feinen r jablreiden Madbilbner bes Anacharfis in biefem Manfe reinigt bat, ale bie, um ihre Dachwerte ju beben, nach. im tlaglichen Dalfemittel ber Unfittlichtelt und comanbaften birngefpinnfte ju greifen, fich genothigt faben. Gine Lifte lefte miffgludten Berluche gebore nicht bierber; eber ber Ihme and, bag vor ein paar Jahren auch in Franfreich an bem ythagoras die Reihe fam, ben ein Ungenannter funf bide bande bindurch die abentheuerlichften Rollen fpielen lief. Daß fogleich Berbeutichungen bavon, und bief von mehmen brien ber , angefundigt murben, verfteht ben unfcer Dofmere berwuth fich unerinnert; ob jeboch wirtlich eine gum Bora. bein gefommen, und wie es damie beichaffen ift. weiß Rech icht anzugeben. Senug, in Paris felbfte ale welches, wie or ber Revolution noch immet über bas Schicfal eines Due bes enticheibet, war diefer bidmanftige D. binnen Sabr und-Lag rein vergeffen. Dicht fange barauf erfcienen unter bemp Litel : Fêtes et Courtifannes de la Grèce, pier andre, eben b forpulente Banbe, wo ben jebem Anlag nicht nur pem Berth bes fo verkaunten D. aufs ftartite berausgeftrichen ; fone iern auch ein guter Theil bes Buche whrtlich wieder abgen briteben ward. Ber biefer warme Lobredner und Sofpitator lemefen? Riemand anders , als der Berf. bes Pythagoraselbft; alfo der ergrevolutionnaire Occibier Spivain . Mare dal & ben man nur ju nennen braucht, um von Geift und Sendenn Uner Arbeiten einen Begriff gut gehen. Da bie Ferge me Courtifamies, Eros affes Stetenverberbene, Doch eben fo mes nig Bepfall fanden, bat &. M. fic awar von den Autorschaft

beschiten losgesagt; ben Erweis aber, bes Kindes Bater nickt zu fenn, ift er schilbig gebileben. — Golf der gute Pythau gotas zum Franzosen umgeformt weiben: so war ihm zu wünschen gewosen, das Alter Florian in seinem Numa Porngolium fich des Shrenmannes erinnert hatte! Dier ließ solcher ohne zu argen Anachropism schilch sich einschieben, und mitte den der Nymphe Egeria ganz artig signriet haben. Bier fieht da auf Nechnung der Nymphe, was ungleich schille ficher einem so wunderreichen Phildsphen sich ausburden. Rese

Dag mit bem Pythagoras aus C. M. Rabrif gar nichts anjufangen, und ein formiider Umguf nothig fen, begriff Der Unternehmer vorllegenber Bearbeltung auf ber Stelles and shaleich Rec. das Original nicht mehr jur Danb bat. Meint bas, was unfer Landsmann bavon etwa bepbebielt. and bepbebalten tonnte, nur ein Sochftweniges ju fenn. D Kannelich hat Alles, was umn vom wahren P. mit einfect Babricheinlichkeit weiß , auf einem Oftavblattchen Ranne und der beutiche Bearbeiter baber eben fo wie fein Borgange me Rabel binauf, ober, wenn man will, binabiteigen . um eine Wenge Ramen und gatta in fein hiftorifches Drama gieben muffen bie in bas Beitalter bes P. gar wicht gehoren. Dit was für Birtung biefes gefcheben, mag unterfuchen wes Zuft bat ; weil auf fubjefrives Defubl bier bas Deifte tod enfommt. Der Saupriwed bes benefchen P. ift tein anbreit. ale einen gutartigen Jungling, ber bie babin ichon vernaufe rig erzogen worden, jum großen Manne telfen zu laffen. und burd lebtteiche Reifen ibm jur Menichentenntnig a verhelfen. Beise Leute also, wie Oberetobes, Thales, Bias. Thofbilbes, u. f. w. merben auf biefer gelebeten Banberfchaft. angefprochen, und find eben fo willig ihre Renntniffe mittue Weilen, als ber junge P. batnach begierig ift. In berühmte Jonifche Stabte und Infeln, and nach Sibon, Eprus und Babpion tommt man bep biefet Gelegenheit, und ju ihret Gefdichte in nuce oben brein. Am lettern Orn macht P. por der Sand ein wenig Salt, und verfpricht im vierten Dut de mebrbavon zu erzählen : wo benn zu boffen ift, bag bie bas Agen Archive micht so durstig wie die ju Tyrus sich finden lieffen. els in denen der wisbegierige Jungling wenig Troft angetrofe

Auf Lutannen und Schrichtiele, auf Betraget und etrogne, besonders mas Regierung und Gotteebienft amngt, fleg ber Reifende in folder Denge, bag bein Lofer int wohl ums Der; wird, bann und wann auch Befichtern begegnen, die ber weltburgerlichen Stimmung bes jungen. icht fangninisch proieftirenben Beobachteps etwas beffes etwaden. Gebr oft Anfichten und Ronntriffe eingefchae n in baben, die nur bas Wert viel fparer geteifter Erfahma feun tannten, geftebt ber Bearbeiter feibft. Bas alfe ille Rritif bier? In Buchern biefer Art bigerert ber Beis ne nicht mehr, und ber noch Unbelefene glaubt treubergis fles. - Auch für Liebhaber von Liebelen und Empfindeleb t geforgt worden. Erft feine Braut mus D, verlieren, ab im Eraft fich duf ben Weg macht. Den Berfuch bes gars igen Polyfrat ju Samos auf Die babiche Figur Des P. baren an Daber immer befeitigen tonnen! Befeimnifframern wird ine Aufnahme in den Orden der Beiligen vom Berge armel befto millemmener fenn, Bon boben Sebutgent. pet P. hier einen Blick ine Land ber Bebriter, und erhalt ber die Gefchichte biefes Bolts Auffigrungen, Die fur turios enug gelten tonnen; gelehr auch, baf bie liebe Waghrheit aben ein wenig ins Gebrange fame. Alle Diefe Berrichtele m werben burch einen Bortrag gewärzt; ber binreichens nethut, daß ber Melfebeschreiber blet nicht gunt eiften Dat in Dublitum unterhalt. Rury und gut, folecht gefdeleben ft bas Buch teinesweges; nicht aber lebhaft genug, unt ierdurch allein ben Lefer festanbalten, und won Seite bes 3m alts wieder nicht lebrreich und befonttett genug, um für ben Rangel einer warmeen und anglebenden Barfteffung ju ens babigen. Auf teinen gall ift bas bepgelegte Erratenblatt 34

fürstinnen ungkicklich durch Liebe. Vom Verfalfer des Rinaldo Rinaldini. Erster Theil, mit 1.
Kupfer. Leipzig, bey Fleischer, 1891. 168 6.
8. 16 22.

Unter ben fogenannten großen Schrifteffern bes Lages, bie bit Dife aufwachfen und von allen Ladenburfchen und

Rodfinnen gelefen werben, befindet fich puch bet gelftlate "Berfaffer bes weiftlofen Rauberromans Minalbo Minathing Er bat bier unter biefer Riema Die Liebesgeschichte ber In Bia von Roburg, iber Sophia Dorbthea von Sannyvet. Ger Matia Don Dortugall und ber Roniginn Clifabeth von Emaland erzählt. Sein Stul ift ber gewöhnliche, bas beifft Wine Diffoung von Plattheit und Bombaft, feine Danie Bie aite, das beißt die abgefchmacttefte bie fich erfinnete faßt, fein Dialog noch folechter ale im Minalov, was viel hefagt ift. Saufig fangt et nunmehr and un ju Jeah Danliften, was überhaupt ben Schleichteffen Schilfeffes letit febr leicht zu werben fcheint. 3. 3. G. 16. Sang gut bers wat Anna geffimmtt. Ste fcbien die Freude ju th. bem Bleblinde beffimmt ju baben, und warf fit ber Tram tigfeit in bie Arme. 6. 33. Morgen, wenn die Lerchen The himmlisches Morgenlied wirbein, u. f. w. 8. 74. Seb ne vortrefflichen Eigenichaften vermatten fich mit feinet manulichen Schönfelt, und fein Dath bielt feinen andere Betbienften bollig Die Bange G. 78. Diefer Ebranen Beine bie Gie vergieffen, fft ber Ummurbige werth', bet fe Ihnen erprefen tonnte, u. f. w.

Menn Jean Paul Richter fich folde Inkorrektheiten und folde Verstoße gegen ben guten Seschmad und ben gefung ben Menschwerstund erlaubt: so verzeiße, man fie ibm, wof man seine Schriften, wie Lichtenberg sagte, doch ime mer als Bouillons, eines tunftigen guten Schristebers am seben kann; aber wenn die Vulpius, die Schilling's g. f. w. bergleichen Albernbeiten nachahmen wollen?!

Ban

Rarl der Große. Ein romantisches Gemälde des Mittefalters. Erster Band. Berlin, ben Bost 1801. 1 Alph. 3 Bog. 8. mit einer Titelvignette und einem Aupfer von Jury. 1 Me. 16 R.

Mec. war eine Beitlang in 3weifel, unter welche Slafe bon Schriften et bie vorliegende vedinen solle. Der Eite Kindigt einen Roman, und gwar von bet Gartung an, welche

Ade man die biffprifche nennt. Dach ber Botrebe fchellie er der Worf. felbit nicht trebt gewußt ju baben, was er alle nem Stoff bilben folle, ober ungewiß gewefen ju fepas is er einentlich bervotgebracht babe. - Balb fricht es n einem comantischen, dann wieder von einem biffos ichen Gemalde; von einem einformigen Bang den egebenheiten, den er - dem Genius der achtele eschichte gemäß - treubistorisch verfolgt bebes n bifforischer Braft, bereit et fich zwar nicht bemacha tt, bie er aber boch gefucht ju faben glaubt. Er will nitht demagt beben feinen Barl demaltfam gir pera idern. Dad G: 7: bat aber doch bet Berf. feinen Bele n modificiet - in so fern als es nothia war. im ibn nicht als eine Antike der Porzeit: sondern ils einen Mann darzustellen, der mit Ehren uns et unferen Seitgenoffen aufreten kann und den ie nicht von sich zurückschreckt. Ob es aus wohl ntifen ber neuen Beit gfebt? und ob Rati und anbera mas Manner der Borgeit- wittlich des Doblitofrens, Trad firens ober Dobernifirens burd eins unferer beutfaen rafteenies erft bedurfen, am mit Chren vor ibrer Rade ele aufwereten?) Dagegen icheine er wieber nach S. 2. Beines Beffeten besinnen zu wollen: "Ticht der Belde leibff, der der Porwelt angehört, sondern die Kal ming des Banzen muß das Gepeage unserer Jeis rragen." - Bas ift aber bann mun endlich aus Rark nter ben bilbenben Banben bes Betf. geworden? Diefer aq Telbft barauf antworten: "Batl, wie et Bier ers ideine, foll weder eine trockene Biographie fas tine Schuldibliothet, noch ein lediglich aus den Ruellen sorafaltia deschopftes; und obne irdendi einen obildfopbischen Busat bekaustketebenes Soul imen eruditionit, noch endlich ein Aitterroman fie der gangbaren Maniet feyn, " fondernt ein psychos mifches Bemalde. - Damit Ift mun freplich noch icht alle Ungewißbelt gehoben, ob in bem Bert feibft bie prifiche Babrbeit ober Dichtung, ber große Rarl, wie er ar, pher wie fon bie Ginbilbungefraft bes Runftlere buf, ju finden fen. Best bebt indeffen bet Berf. feinen druck an: "Schwer und dunkel schwebt eine Gen witternacht berab. Doll banger Abnung barrens die Geschönste. Dadurch briche ein milder Grern-... fa \_mit

nie leinem reiden Glanze die absete Macht. and nach versiehen sich die drobenden Molten. Der Simmel wird flar, Ein Chor von Sternen tritt neben jenem bervot, der zweift durch das Duntel stralte. Die Begend verklart sich im schomen Sternenlichte, und alles was lebt, athmet innge Kräfte! und schöpft die ergulckendsten Soffe nangen. - Ein abnliches Schausviel, wie dieles in der physischen Welt gewährt uns die moralie Sche. Der Aberglanbe, Die Porurtbeile, Die Uns wissenheit und das Sittenverderben verdunteln den Schönen Reim der erwachenden Sittlichkeit!! 1c. -Da traten die einzelnen großen Manner, als Rete ser ibror Bruder auf. Sie erglanzen, wie ein mensufgegangener Stern et. - So mar auch Barl der Broffe. Die dichte Duntelbeit des Mies melaliers burchstralte seinen Geist und durchbrac den feine Chaten, tc. Und nun wied man frenich ichon verfucht, Diefem Rarl feine Stelle neben Bobenftrins Arminint angumeifen. Sort man ibn vollende über mabre und Meinliche Dolltit, über Erpberungen und beren Smeit. aber Auftet und Berbreitung ber Biffenfchaften . won ele beiebenben Brincip, bas von bem buten Billen bil Beberefibers auf feine Bollor ühergebt, von mabret Deli n. f. w. reben : fa werben balb alle Zweifel , welche 4 Bereibe erregte, verfcwinden.

Bon einer Drufung bes bistorifchen Bereis bider Barift, toun biernach also auch teine Arage fevor wool aber bavon', für men eigentlich fie gefdrieben fey? Bicht file Biftorilet im ftrengen Ginn bes Borte. Diefe wird iden die Vorrede und das allumoderne Gewand, womit ber Berf. ben großen Rati behangen bat; abidorden, -Ede Dilettanten im Geschichtelache wohl auch nicht. Res. bauft fich wenigstens barpnere folde Lefer, benen es nicht um Bergnugen und Zeitvertreib allein, nicht bieg um eine done Darftellung, sondern auch um Wahrielt in shup if. Diese worden aber bep jeder in der vorliegenden Schrift. enthältenen Erzählung in Breifel bleiben, mas Babrbelt fen, und ob iffnen bet Berf. nach feinem Ausbrud "Die Dergangenheit im Spiegel der Gegenwart" sber : Die Gegenmart im Spiegel bar Pergangenbeit" babe Jobile

Achildern (Agraffen) wollen. — Alfo fin Romanenles er. Go welt Rec. indellen biefen Theil ber Lefewelt fennet, o. wird de: eine fomerlich Gebuld genug baben, fich durch ein jemlich weitläufriges Buch durchzuarbeiten, welches von Lieseszeschichten wenig oder gar nichts, dagegen eine Menge Beitenlanger philosophisch politischer Gespräche und Licaden nethalt. —

Ob Sprachfehler, als: "eine Anmaagung von die et "fich — frep fühlt, in frührer Jahre verfeht, oder auf ipas etr Betom ausbrücklicht und fünkteinschlieben Abrugten er Borge, als: Erhalung, gatt Befruge, bem Artifcher vielleicht nur dem Seber anzurechnen find, will Rec. ifcht eurscholden... "Auch überläfte zu bem Perf. sowwe hm und vermuthlich allen Lefern, gant nunreltändliche ind nie teinem Nachlahuselsebene Stelle, S. a. der Vorrede zu ntrathfeln: "es" ( ber Verf.) "bat das Bewuhrsen, daß er das Berall immer im Geifte des Lanzen bearbeitet Tobe. "Dahin verhart? er besonders, daß, wo det bistorische Stoff ihm weniger die hande band, " B. die universalbistorischen Schild ungen; das philosophische Ralsonnement, der Lagentateristist des ganzen Geistes des Africelaiters, seiner Stenten und Gebrauche."

Doll Rec. jum Safaß noch fein Glanbenebetenanall ber hiftorifde Romane aberbaupt' bebiligen: fo gebt es baifn, daß Befolder an fid, wenn fle nur mit biftbeifdet Lunft bearbeitet, und mit Gefchmad, von einem feiner Eveas he machtigen Schriftfteller vorgetragen wird, auch far Lefer. beldte nicht gur eigentlichen gelehrten Rlaffe gebbren, tigene Reige genng babe, und ber erborgten, ber Dichtungen, aans no gar nicht bebitte. - Co modite band und ber ibin blig unbetannte Berf. bes angezeigten Romans, ber nach er Botrebe auch ichen bie Geschichte bearbeitet baben will. nd bem biftorifche Renreniffe, nicht abzulprechen find, etwas Rublicheres geliefert haben, wenn er mit biftorifcher Ereue, n einer weniger gegierren und ichmulftigen Sprache, ben roßen Rarl, mie er mar, bargeftellt gatte. Stoff ju Minem aten Bemalbe war fier genug vorhanden. Aus einem Rari ift fic, abne die Runft des Bidirets ju Dulfe ju nehmen, emig etwas mehr, ale eine trodene Blographie, ober ein ngenteffertes specimen traditionis uniben.

M. N. D. B. LXXII. B. a. Gr. Vie Seit. Na

Rec. fat übelgens leftien Brund hefunden beit Bore fangen bes Borf gemäß, die Erfcholnung bes zweiren Biffig. abzuwarten. Barum follen manche Lefeir der Bibliotbief in Betfuchung gerathen, ben erften Theil eines gleinlich theuten Buchs zu englen, im welchem fie gang etwas anders funtig, als fie niebliefe effectien?

Julius von Uffom. Erfite Tochi Wraunfdweig, bep Schrober, 1801. 278 S. 8. 2 M2. 8 2.

eun man einige Blatter von bem Aufange Diefes Romai aeleien bat: fo fountit es einem vor, ale wenn ber Berf. Den Webanten ausbilden wolle, wie ein reicher Mann einen Sime mel um fich ber fchaffen tann, wenn er tichtfchaffen und gat ift, und anbre Menfchen um-fich ber an beglatten fuer. man weiter: bann glaube man ben Erfahrungsfas bamit wir-Bunben zu feben, bag tein Sind gang volltommen ift, mu Baf felbft eine fonft vortteffice Fran burch einen einzigen Rebler - darch Bigotterte, Die Urfache vieler Roth werben Lieft man aber noch tweitet : bann wirb man Imme. dag das Bange wichts ift, als ein folüpfriger Reman, w es foon taufende giebt, bet zwar aant leiblich gelchrieben ift: - An aber auch nicht befondere auszeichnet. Sauptfachlich aber muß man fich mundern, ben gaben ber Ergablung, buich eine lange Detlamation aber Schriftfelleren und Romanene . Schreiber unterbrochen ju feben. , Liebrigens wird ber geneinte Lefer gebeton, in febr vielen Stellen bieles Buch wach Soufe Ratt 30 Sanfe Bielega. - Den zweyten Theil mirb man en nicht besierig erwarten.

Da.

Der Farospieler Chuardo Conte du Passiro: Erfer und zwepter Shell. 181 Biog. Mit zwep Mum. R. Dalle, bep Bendel. 1802, 8, 1 ML.

Der erfte Theil zeichner fich von ben gewöhnlichen Doobulten blefer Art burch nichts, als Leichtigfelt ber Sarftellung, ns. Der zwepte, ber von einer unbern Sand zu fenn scheint, nb auch unter bem Litel: einzelne Blatter aus der Briefe afchte eines Spielers, vertauft wied; hat ungleich mehr eben und bas Berdienft der Menschentunde. Die Feder des Berf, zeigt Semandheit, firen Beichnungen fehle es nicht an Bis, und ob fie gleich bier und da allzu üppig gerathen find; im Schluffe des Buchleins wird nich eine Kortsehung verden.

9)f,

Karl Biebermanns leben und Schlesale, von & 3. 3. Exfres Bandchen. Mit einem Kupf. Leipzig, ben Schiegg. 1801. 352 S. 8.

Fine Geschichte, des welcher muthmassich Mabrheit jum beunderliegt; menigirns icheint dem Benf., wie er auch G. 1.7 felbst dast, daran gelegen zu fepn, Charatberzeichnungen ist liefern; und Borfalle von der Art, wie fie bier erzählt verden, Ago auch im menlediden Leben nichts Ungembnita hell. Nederigens findet man sich, der Lefung dieses Ruchs, Moremerte so gesesseit, das man ungern abbricht. Aber eben beswegen sollte und ein solches Buch gleich auf einmal gewircht werden bamit ber Leber, der den ersten Theil geleich hat, nicht durch das lange Warten auf den zwepten, entweden ber hen Busammenhang verliert, ober den ersten noch einmal lefen muß. Doch wer fich für Letrite dieser Art zu interessis ven Best und Last hat, dem kommt es auch darauf nicht an,

Sa

Die Winterabende am Kamin, von Franke. Erstes Bandchen. Sifenach, bep Wittefind, 1801. 208 Seiten 8. 12 2.

Diefes find Ergählungen aus bem banntiden und gefalfdifte lichen Leben, die bei langen Winterabenden von Frennern bes Berf. mit angehöre worden fenn follen. Aber wie viele folder

Weldichten, (bonn bie mehrfen And fifn fars) nell Darin, um nut einen einzigen Minterabend ju unterhalten. Die erfte Erjablung, Die Sochseit auf dem Lande, Acht aus bren Semaiden mie er fie nenut, wovon bas zwem in einem Briefe enthalten ift, und macht anfammen eine E ne Liebetgeldichte aus, wie man icon taufende bat. - R Eranmegeyen, ble gtoepte und langfte Ergablung, ift fe unterhaltend. Die belobnie Tugend, und die Bochie wie wenige gefeyert werben, find gute moralifie den. Der Abend tonnte richtiger überfchrieben feon ! gen bes übermäßigen Tangens; boch vielleicht bat ber Wer nicht burd allin viel moralifde Ueberfdriften eine gemit Liaffe von Lefern verfcheuchen mellen. Die unerwarte Arende IR nichts befonders. Intereffanter iff bie tinced tung: Die Schramme im Beficht und an den ganden. und bas Dinreifentite ift: ber Geburmtaa.

Sier und da kleine Machissisteiten im Styl, und auf ber andern Seite, einige zu gekünsteite Stellen ausgenommelt, gewährt vieses Buch eine gute Unterhaltung, und hat auch vorzäglich dem Werth, daß die Tugend nicht daben errothen barf.

Da biefe Minterabende fortgesetht werden sollen; so wied und der Berf. noch eine Bemerkung erlauben. Menn sin Ausbruck ober ein Gebanke zu ose varkommt; so verliert ge non seiner Schindelt, wenn er auch an sich noch so passend wäre. So ist 3. B. der Ansang ver ersten Unterhaltung recht unt: Der Soiger schlug von dem alten bemoosten Thurme vier Uhr, als Aurora geschwind das Bette von ließ; aber S. 26. 144. 139 und nach in einenzeher in Ange Stellen hört man die Gloden schon wieder, das ist. ju ofte der Tan der Erzählung wird dadurch zu einsormig.

Uebrigens werben Lefer, welche Unterhaltungen Diefer Art lieben, ber Fortfebung mit Bergnigen entgegen feben,

Da.

Quile ober die neue Befoife. Briefe zweper Bebonden, aus einer fleinen Stadt am Jufe ber Alpen, Derausgegeben von J. J. Rouffeau. Ueberfest von 3. P. le Pique Erfter Theil. Frantfurt, ben Derrmann: 1861. 22 Bog. 12. na meme , mit wielein Rleift verfetebate, und baber Auferf aue, aber eimas, ftelfe und andenside Lieberfenngs bes aunten Roußequichen Meifterwertes. Bum Bemelfe ber intratele biefes terthells mogen folgende Stellen bienen. 872 gift ein Schweigen ber Art etwas andere all bad likel, bumpf herumwandelnde Geruchte zu beglaubie en ?" Betudte wandeln nicht, und tonnen eben fo men beglaubige werben. St. 273. Witte für alles, was aus m Brimme eines alten, auf Die Chre feines Saufes effeiften Kriegers — fich ergabe" ein geffeifter Reiegen. nang undeutich, und bem Benfus ber Gprache jamiber! --268. "gleb mit wieber biefe berftenden Seufer. " Bar moglich ble soupirs entrecoupés des Originals elender und ilbubenmäßiger ju aberfeben? -

# Nonyelle Haloise T. I. Lettre IX.

Ne pouveno plus déguiles mes deutritus , je telebré leucites la gandodité des adtres per necessaur plus à fous qu'a mui , personaux en intéressant verso hamain à desense, mismunager dit missiones, dans je may notos dépuissements.

J'ai reconnus que je me l'ampois; je n'ens par arté, que je me trouvois loulagée. Vous n'eutes par épondu, que je me lentir four à fait calme; et deux nois d'expérience m'ont appris, que mon coeut troit andu à bésoin d'amour; mais que mes lens n'ont sucuncisoin d'amant. Jugés, Vous, qui simés la vertu, avec quelle joye je fis cette heureuse découverte. Sortie de ette prolonge ignomiffie, bu des terreurs m'élois (El dongsé, le gaute le plaille délicieux, d'aimer purennent,

#### Crameriche Heberfetzung, S. 49.

"Da ich meine Empfindungen nicht mehr verschlevern. fonnte, suchte ich Ihre Großmuth rege zu machen; ich troute "Ihnen mehr, als mir felbst, wollte Ihre Ehre zu meinem Bortheil ziehen, und mir Auswege bahnen, die ich aus eige wen Kraften finden zu kinnen, verzweiseite.

"Ich habe eingesehm, bag ich ierre; kanm hatte bei ges vebet, als ich mich erleichtert stiller; kaum hatten Sie geante worter, als ich mich vollig beruhitet fand, und zweb Monat, "Cesahrung haben mich gelehrt, daß mein assu jartsiches. Derz Bedürsniß nach Liebe stühlt, ohne daß meine Sinna babep im Spiele sind. Sie lieben die Lugend; schlieben, "Sie benn, mit welcher Freude ich diese glückliche Entdersing, machte. Ich bin der elejen Schmach entronnen, die meine Schrecken sich varbilbere, und genieße, aller Wonne eines veinen Liebe.

## Uebersetzung von le Pique. S. 49.

"Alinestwogend, mein Bofahl zu borgen. frebt' ich nut? "Ihren Seelmuch zu worden; und wall bobenn Bertryume "auf Sie, als auf mich, wollt' ich, Mr. Abrgefibl luc. "Bohl ziehend, mir Repunganitret; broeienn fo mir "weis "do plaubte, abgiengen.

"Ich habe eingelehn, daß ich feer baran wat. Ich haten "Et kaum geender, all ich mich erfeichtere fahrer Die hatten "Eraum gegendere, als ich wollige Muha fuhre, und eine "Erfahrung von zwei Woonden hat mich gelehne, das ein alle "Am jartes iher, wicht dar Glebe, abm meine Singer leines "Liebhabers bedürfen. Urthellen Sie, wim der Lugent tief "fif, wit welcher Frende ich biefe glüdliche Antochung machte. "Geworgegangen aus der tiefen Entirftstäligung, porin Melge "Schreifnisse mich verlenkt hatten, genieß ich der holden Luftsteile zu Neben.

Die Regenten von Fpubl. Ein Traum befferer Zeiten. Segenfluck zu Hallo's giucklichem Abenb: Mapn Many und hamburg, ben Bollmett 28001 Erfier Theil. 284. Broepter Theil. 193 Seiten. 8. 1 Mg. 16 86.

### fot Ind aunter bem Bittfret if ""

utben und Drafchan ober ber Bund-für Burgergliefe Zweyfer und britter Band.

fant genng geht es bier auf Da glebt es einen gehelmeten und, ber wirte i man welf nicht test was? Da fft ein's rteefflicher Batt, ber fein Land gindlich regiert, bem co d an einem Thronerben nicht fehlt; aber er feat bie Regies i ng nieber; erflate fein Land fremmillig für blue frepe Diepus ?, und fich für nichte, man weiß nicht erche, marum ? a glebt es benachbarte Sarften, ble wollen bas nicht leiben ; t glebn beran mit Rriegesichaar und Reifigengerofe, wir deger finge; man ficht nicht, bas fie etwas baber gewine B. Und biefes Alles gefdicht, man weiß nicht vette, wo ?" nd bir Affbebertichering Liebe treibe bier madtig ibr. Ben 1. . Da verliebt, fich eine Gebpringeffinn in einen Grafena id ihr Brudet, Der Rronpeins, in die Schmefter Des Gene Daraber ift benn ber hartheraige Bater Des fungen ringenbolts gewoltig boje , und will feine Einwilligung, ju ungleicher Berbindung, nicht geben; brob gramt man fich rulld - if emeend ju lefen. - Im Enbe wiffen bie ngen Lenge es benn, boch fo ju tretben, bag ihre Baniche fallt werben, und bas werben viele Lefer febr "fcarmant" iben -

Die Alten histen den Barermord für so unnatfriich, is sie in ihren Gefeben seiner lieber nicht erwähnten. Möchs n doch unfer Bompanmistriber, die Massachteigung nicht inder unnatfrisch finden is würden fie biche Scenen des teis, des Abscheies, die das Setlicha Gestihl und ben guten lestimad so bagisch rumpigan, aus nicht, so alt vormaten, ber da ift keine Barmbertigteit i Auch dier kommt eine salie der Beine Mich ihren Bitbigkeiten vor. Aber eine geseine Beine Mothadbergung war unserem Beef, nicht gemig. Er ist frisch weg einen Baron die Gemalinn seines Landsafüren norhindetigen, die denn billigerwell ben Iod derson bet

din sende Ramifolik (3d angel) Ames wegen lefen grußt, mirfigweihr filnen Robin nehmen, mo (beblaufig gelagt) wenn man aud wieber Recenfenten gebrauchen follte, Recenfent gat i bat, es wieber ju werbert iffelden Dent bat et bier feine trantige Bettichung ? Etwa ben Dane bes Berf.? wo er dun fagt: uerbeitebile mach foline Berine wie Grette und verberbe ben Geldmatt einestrateften Eseile bergftefe Blicht boch! Der Verf. glaubt vielmehr, wenn unfte Barbi und Grafen micht bie Gemalimmen, unfer Laubesfünften na anderigen : fo fen biff aue bie Birfang feines wertraffile Buche: wenn er dem Plast. jage: Ein Schriftfeller mus 14. ju bem elenben und verberbeen Befchmack eines graff Tarles der Lefen himmwirdigen , diefe wielmehr zu fich binauf. Du lieben und ju perprin hichen? Dauft der Berf. ihm est. wardafür Boier Dicht age ! Er und fein Barleger miffen m bolton, was am morefren assouft with to

Die Bei 688 Bublitam! Gin griffer Beft beffelben fieft feille! In das Dublitam! Gin griffer Beft beffelben fieft feille! Recenfionen; hat das Duch langt fodtmeit gefanden fieft feille! Debry gelacht und geweint; bat eine Beiterie großt ich aber gelaubeit; baten Debry gelacht und geweint; bat eine ficharmant, gefaubeit! baten fich des armen verliedten Dringen und der eben fo verliebten! Dringeffinn wider den hartbergigen Bater treutlich angeneille men; hat Alles in den nachsten brip Bagen wieber vergeffin, und das Alles recht gerne; denn, bis jut känften Dreff genoch Bortath, und die nachste Dreff bringt ja rechtlich auste lusbeute von diefem Schlage.

- v. Der Redliemis, der Grundflie ju einer durcht aus draftlichen Philosophie, von Ingeb Rifter. Leipzig, ben Geschen. 1861, 170 8. 8.
- 3. Winke über eine burdaus profiffe Philasophie als Worlaufer berfelben. Berausgegeben band

telviss, den Dichen. 1801. 37 S. 8. 14.92.

ter & rea no destruction edication in all established increase no medican reason lie benban Werf. Der zwen wer feberifen, ihr der aftenntfichen Daltanter abereinftimmenten Betrben foben muthie badt ewand der Aintifchafficheiftlemifthille fachte win fich mhei freift: abet es ift ihnen ein garftiger Lappen bavon hans at Giblioben; dat timet das neutr whilefouldithe Riald ! bas l'angelege halten "beimerflicht, und foleber bin garten diener ig verperbe: Diefer Anppern ift bie: ganglichei henbembunde Ingibes Chaorotifehen, in Bengfridung wit dem Past ben. Das Thantelfife ift ihnen unichtig, ber Boutti ne det Denteno . Douttellena med Millena senfenfant werden. Der Meuld withe bem wahres bedetifild Wermögens. Ein finst blot in die Barnellenbeie eines vert mufilgen Natac, with with mus cuffiblefem Meac thatm Mids. (Ct aso). Der Menfc fann nich einmat weind tion, di b. Leater Wolfe einen nur pinoxetischen Gabantu Bourftinem Bermoden maden. (B. 17.) Dogberbeitimeh wille im Bebiere dest Theoretischen abes Willendlass Stinnens, (C. 1802) Die MEashenraile feliste tikenen e theoretifche Miffenifchaft. und bernfte jent Conschange felte won) : des giett für einem auf feineiebillinund gestichgertruja und ber Einfielt bes lehteren fich Gemaften Miffefaladeni) siediele Linux volet baier pales volet in much der der der der mattit, rale male: Wiffenfchafu. Gern billes giltrande vo ver Obysik, so fera ha ha antiene idealistichan Beis wien flist. : Welber Biffonfchaften fiobt pichte anberetig wern nifette underfreibe Deiloloph nen in benin bie Bern au fich , bas Juege , jum Brund eithoben wird. 1814 wobi) Die Anfgabeiber: Philosophie ift derechaus paalichi Niber Learney mair tann nuranf ptakti (dom nellage galifu werben. (& w.) 2ffes reale : Biffen baruht lebietich a prentifichen Drincipierr, unb alle Febler und Gerebamen , des Menschen find praktischer Art. Ich bin tein bestier, bisches, sonbem ein praktisches Wifen: ich verlangereiner Begel bes Thurs; das Wiffen fabende ich der Schmlack (Gried. 17.) il. fe to. " Bon folden Dachtfprachen a bien n eines undedingten und bochft undernäufrigen: Erbas

bung bet Praktischen, auf Kopen we Theoretischen bestehen, sipt die bezoen angezeigten Schristen, besonders die Aftifertsche, vollz denn herr Austerr ist eigeneilch, wie wit aus der Vorrede zur zwerten Schisse eistsum, der Men sinder dieste neuen, duvchaus praktisch sen sollenden Phis. Innerbaltung mit Herrn Kückere, von der Aichtung nach: dem Praktischen ebytissen worden. (D. 4.)

20 Mittere Colle werberichm Amolfel Sanfrein feput au willen. words dans bieter weue Realismus besteht. Allein Rec. ift berit: mide-im Gennber, ihre Biffingierbe Ju befriedigen... no wene Soften dreife fich um die Begriffe von Freybeis and Cothmorn igheit; unb die graft Aufente ber Philoso befelft nich Bir: das Scepe mit: dem Methwendigen . in hadmonie zur befriche , ober dem Breven eine prate. chille Ridering there i das LZorbmendige zu geben. Dus mirb fotoerlich für imfere Exfee bentlid feyn : will woll. ten elimen alfo former mit Deren Mident (B. 43.) fagens. "Auf ber Denich ein Reues Thun , und Gphate bis Beteit . Me and in fofeter, aufferbalb der Subare beis Dlathwendie. w eriffice : bas 'et ober als Subace des Riegen, Cries. Minglinkt hat, nichtiff; und überhaupt alt France feinleitist. den midbie iff. 4: Realfelt befammt et erft burd feine Riche. tuned angen das Wosbendiger - Alfo bet Menich, als. ein fredes Melen; iftifchlechthin nichtel Das ficht freus, lid where ble Annelfiche Sichnische Philosophie, in welcher Die Breybeit wiet if anemaltig ab. Aben bereichen Dir. menen net, net eidenfelle Willebrene ind net menen. and includen find utfee Ungewohnlides. -- : Bas febanu. bast Tochmendige steriffe: fo ift es bone floc, wicht geland. and, fiel butch bas, was best Ruckent barron faat, einen. bentlichen und Seftimutten Begeiff baren, abemachen. . Zwat., il dad & 44. bas Rothwendige j. mit bein bas. Frene abfor. Mar flermonicen faffig nimes anders als mas wir Gott weite. mma - Affeln dammer ber Worf. troch got nichts von Gott ger. funt bat, und wir alle nicht wilfen, was er nuter biefem Boute werftoft: fo bleibt bie, worige Dynkelbait im feinem Suften. auftet, fo einen guten Ginn auch ber Musbenit: mie Bott. Salemoniven, in einem andern Guffenn baben nege, Bie? mean Dorkobubeit Des Verstandes und Des Willens duch jum Mosbunendigen gebarte? wie würde es be mit eit i

pp Philosofie Augen, ist mie eine Alchung mach dem. Toebwendigen gestere? Der Werf, mis um allaers noch leigen, das der vollkommenste Berfand und Wille mit was Wesen des Tothwendigen verkeligt ist wenn jenn pualtische Bichening gegen das Tothwendige, und nicht lere führen solls Vier sieht aber nicht ein wie er siehes durch ein meues Opsen zu ahn im Grande sein wie er siehes durch

the distriction of the 3 ar .38 . 27 t .1 Menn ber Berf. ber awenten Schrift &. 77. fast: "Die spiebre Dellefonble tutn aus mit einer mattifiden Richtung antheben , melite ber Philosoph geneummen beben muß , wiel er philosophirt, und welche barin befielt, daß er aufe das Wabre und Gute ausgebe, midn am et in feine Mirmbe theoretifd an ettennen : fonbette ihm fich mad it Ju demielben durch Erenbeit unablaffig ju billien 34 fo mod Bea, fon fragen , wie es doun moglich ift, eine Bicheung. auf das Wahre, und Chuce ju nehmen, abne en vorh bod auch einigermagten theoretifch ruffinert an baben. Streden nad dem Mabrett und Buten ginbre bat. tham: bo batt Wahren und Guten irgent einen Benriff bat, ift in's blindes Sereben, wodung man auf bie gebieen Bertran un und Abwege grethen fann, follte bad Etreben auch ti profesifch feun. Dan mitt hoffentlich der Merfe wate penn er nicht, wie bie Moffler; ein inneves Achenten dennt, woben man Verfand und Dorntlicht fentlich lone. Sreplic fibeint er febengung von dem mannend blafid 1877 Perismus appeflecke in fape, der festene felbe i feben Biebeifeben Ochriften beurfche. Als Praben von einem folden Reftletenne führt Rec. proch folgende Webliew und D Menfch und all fein Thinrebuben aus badd Redlieft . wet Die Im Beennothwendigen Thun, feines idlichte fur Ad aber auch augleich des ewigen feffen Emnites Dem er nube stabendig bewirft wird. b. b. mentel "nidre für fic fich fem mill. weil er in der Ebet nichts fü afich iff; und bieß banbeinbe Bemustfenn ift felbft gegle sole hechfte Regel der Wabubnie und elles frince Then (6, 109.) - Der Wenich fchattelt ben lebent Onten mit. "Scoffen und Schiven, is ouch oft ichen ber beniebenten Aufe malinna ibrer Beführle in feiner Struft, inft feiner Billtfile. "Beit und Raum abfolut von fich ab! er ficonut lich ibrenz mals tieinitiber, unachter Beagftabe feines Lgalpmas, minfe alle weit von fich weg, and ist ewig von feinen un

"mile Angenerme fein Grund, auf den fe fic Finfilher!
"Sait und Mann find mitcht boble; Kanschende Jormenpes Egolünis; der Shullderie!" (S. 106.) Man seht,
es geht im den Anticentschen Philiphible, der Similiadbeit (heienders der Annissausschen) nicht bester des in den
milsten Vennunse; besde merden weggeworsen, und milsen der pnatnischanskildenny nach beite Arobusaus!
digen, Ewigen, Unendlichen u. s. weichen, —

punicos: abantele a ibeftene . Sette . Bad date : beni-! Pichile-Aleion, granafcandentaline Josafiamite fit folgeneigt if edibod al dautiet : file Schrift enthalte ben wahren. Mit ben Richtlichen Dbilbioible)"ilab Alder babe bie Bubritett fünter Gattere mo nichter etfanne, boch dentre met. "Leble . Ritte ." verfee et G. do. and, .. verseitet. Biller, ou felbft bift ein anderen Ych-pale bae, welches Juis beine Leifer geint. In beinem Lieben find Chuis fens hien and vergrenn es belie Rranbe; und ich beriebrias Journe Philosophia auer basch bilbit Mid face es fait ? Joein wabrer, woller Geff ift ber Jubalt Bieles Schrift Lident. Denn wer Alles fürt Wahrfielt, opfert, wite bu ber abne fir, toute er fieranch mirtite nicht., Geter Abillion unter fier ben ber Bichtiften Belloppie, wie Alber von Der Mantfichan, und Rant von' Den Coffee Mid ber alienyi belanters artediffen Philosophen, i Dor Edunblich Selfwapuern: Kame ; baff: bit aften : Whitefopben oft file mide stelle magten, was wer Gints Wert Ant brilde and dan abin amigopulopilife and bent. mas de factest fonders mich bent, foar fie fagen wolften, etitieten mille: "Cont fe urreiten Sichte und feine Anbans. ant iaan bee! Mintelfichen Dettoforbie. "Rach ihnen imag. Ber Golff: Diefer Milibiovale foreffelter unit. bem Birdoffia. Bonnauterfdieden werben; unb. Diefet Beift fit fein anben der ale ber Redtifche Tranftenbentale Bedfemurt. Mache mien aber Mant auestellich erfffer für, baf man feine Molaubie nach bein Widtiffaben verfteben und etflaren muffe : fo tragen nam' ble' Sichtianes fein Bebenten, ju Dibauten, bag Blant 'gleich' bet Pyrbfichen Delefferinne Beatel ausgeforothen Sabe, Die er felbft nicht verftand, unb. afe beft gebottet welben muffen, wenn man feiner Philofobble nicht ben geoffren Unffinn Odnib geben wolle. -Ein giethen wiebelffiste num Setein Sichten's auch et 5 h . frant

unt, mach herrn Racert, ben wahren Geist seiner genen Philosophie nicht; er ist ein anderes Ich; als basse ge, bas er in seinen Schristen aufgestellt hat; er hat die teinenkelt nur geabnet, und herrn Rudert war es vor halen, ihn durch sich selbst zu berichtigen. Nec kann cht umbin, die von herrn Rudert, als Basis der Philosophie guigestellte pratrische Richtung nach dem Morth endigen gleichfalls sur ein bloses Abnen zu halten, von r sehr zu munschen ware, daß er in seinem kunftigen Spome druissich ertläten möchte, was er damit bat sagen sollen.

hebuch ber logit, nebst einer Einfeltung jur Philofopbie überhaupt, und besordern zu der hieberigen Metapfyfit, von Christian Weiß, dugerordent lidem Professor der Philosophie iff Leipzig. Leipzig, ben Golchen. 1801. 103 S. gr. 8. 18 gr.

and the file of the

In der Worrede fagt bar Berf., daß feine philosophifche Denk t feft kurten eine unerwartete Manbung genamment elebes die Urjache fen, bag sin Lebebuch, bas eigentlich bie inte dermalige Philosophie umfaffen foffte, fich jest and ngit und Ginteitung ju bem Hebrigen beforente. Dem ler. ift die neue Bendung, Die bie philosoptifche Denfant te Berf. , und zwar , wie wir gleichfalls que feiner Borrebe sergl, mit B. 203.) erfabren, durch Beren Ruckerte Schrift ber ben Realismus genommen bat, nicht unerwadet ; denn ine philosophische Denfart fcheint fich nach ber febes wield en Philosophie in Dentschland ju richten ; was aber bente bilosophie in Deutschland ift, tann et gar teiter mobilen icht mehr fenn, fo bag, menn ber Bett. auf feinem Borben in bebarrt, in feinem Lehrhucht Die dermalice Duilplouble rantragen, Rec. beforgt, bag er bamit nie ju Clanbe tont en werbe.

Es scheint überhaupt, daß im Boff in der Philosuphie, ich nicht recht orientirt ift. "Die Philosophie, fage er in der Borrede, ift durch einen Kant: zewiß waiter zedrach, vorden, als manche selbst von seinen anfrichtigen Freinden standen; allein am Ende sind wir nach nicht. Wir

gind in ein Reich metaphyificher Spattungen gefahrt \_worden, in welchen tein Beift der Wabrbeit wohners und es fit baturd ein Wiffen Zonia Des Cages gewert ben, welthes ben Schatten Des Reglen jum gochften mache, und wo kein Seil zu finden ift far unvec Derbie Menfchbeit. In Kants Shelften fleit aber bas 3d bet etfte Denfchenfinn (?) aber bas emporte Suftem. bem er nicht Greige that, fchreit immer mod laut genen ibn; und bicher Menfchenfinn conn bas spernicetve Biffen woll vertvetfen, aber feinen Ungrind fin nicht aufbeden. -"Dell dem beffern, bas da tommen foll, und molar wir arbeiten werden von beute an. " Wan febt-mobl . Der Benf. machte gern ble Schulb. daß wir in ein Reich metanbyfis icher Spaktangen gefährt worden find, in welchem Lein Geift der Wabebeit wohnet, auf die Kichtische Apfliosophie fchieben. Allein aus welcher Philosophie ift Deun bie Richtische entflanden? und bebannten nicht Sichte und feine Anbanger mit vielem Scheine, ihre Philosophie fep ber wabre Beiff der Kantischen? — Sichte glaubte wie ber Rerf., daft bie Philosophie zwar burd Ranzen weiter gebracht morben; aber das Rant auf halbem Wege Refien gestieben. und wir also noch nicht am Ende seven. Er naben Kinnes Deincipien an, und baute darauf feinen transfrendentalen Abtalismus. Wie bas Softem bes Berf. beidaffin fein merbe. Kunen wir wor noth nicht vollig urrheilens indellen Pletes uns schon seine Cintrieung in die Bollosophie und Metanboff Stoff genug basu bar.

Das vorliegende Werk enthalt vier Theile: i) eine allgemeine Kinleitung in die Philosophie; 2) psychologische Portenntnisse; 3) die eigentliche Logik, und 4)
gins Kinleitung in die Wetaphysik. Also vornen und
hinten sind dem Werke, dessen hauptgegenstand, nach dem Litel, die Logik septen. Sauptgegenstand, nach dem Litel, die Logik septen. Setr Kant macht den Logikern den
Norwurf, daß sie der Logik so vieles derseiben Fremdartiges
hemischen; allein er selffisse wehr als ein anderer in diesen
Behier versallen, indem inne, von Deren Jäsche herausges
gebene Logik eine Kinleitung hat, die gehört ift als die Logik selbst \*); und betr Weiß begeht eben diesen Kebiet, wenn

<sup>\*)</sup> Man febr die Rec. der Mantischen Logik in der 17. A. B., Bibl, 28. Bb. a. St. G. 288.

Leiner ift. Deine Logie ift in biefer Sinficht von ber Redes fechen menin velichieben. Go wie Berr geder feiner Logie men Porbericht von der Philosophie und den philoenbeichen Wiffen fchaften pramittirt; fo lafte ber Derf. er feinigen eine allgemeine Ginfeitung in die Philos brobie vorangeben ; und ber Abichnitt in ber Sederifchen Loift von ber Greienlebre überbaupt, forrespondirt ben Sychologischen Vortenntniffen bes Berf. Es ift mabr. im Seber macht Die Seelenlehre einen Theil ber Louif aus : ien bem Berf. ift fie bavon abgefondert, und wird berfelben rorangeldbickt. Allein bas lauft im Grunde auf Gins bine me. - Blec, bat diefe Wementung für nothig gehalten, ba nen heutintene le viel vom Zeinigen und Reformiten ber logit fpeicher und gleichmobi blefer Milfenschaft mehr Aremde eriges benmifcht oben vovanstbicht, als feleft Wolff und feie w Conle aaban bat: benn 1. D. in bom Baumgartone chem Compendium der lagit finden lich feine psychologische Dortenneniss: sondern aut lurge Prolegomene der Phil efopble. The state of the continue to the test of

Da bie philosophiche Denlare bes Berf. feit furgem eine mue Bendung gengumen: To war Rec, auf feine Erflorung er Philosophie begierig; aber ba-ficht es und, febr webe erwendifch aus. Beld foeint er bie Erfabrung unter de Ertenntnicarunde in ber Philafenble augunehmen ; baft ber fle and ben Bollofophie audmichitellen, und Alles aus ber ellen Bernunft, a prigri berleiten ju mollen. Dach &. S. . IR die Philosophie die Biffenschaft des bestimmten und von er Erfabrung unabbangigen Bufammenhange ber Dinges in Sultem veiner Disfutilver Erfenutnig. Aber ned 6 o beschäfftigt fic menigstens die materiale Philosophie mit Inbalt unferer Erfabrungen, freulich nur, (wie ber Berf. leich bingulebt.) in wiefern berfelbe burch die allgemeine Ber ibe in ber Bernunft a priori bestimmt ift. Er verwirft S. ben Begriff von bet Philosophie, nach welchem fie ben ealen Grund des objektiven Dasepns ber Digge angeben ill, und fagt, bie Philosophie untersuche nicht, ob Erfate, ung fen, fandern, wenn fle fen, wie fle burch Pernunfe priori bestimmt, und babutch jusammenbangend in ihren beilen werde. Alfo bie Erfahrung ift durch Verminft priors bestimmt! Das lautet boch siemlich wie bie Baus fche Behanpings, dus wir die Manne machen, und

iberdie Gelete undere Benkanden ungeftereiben.

der der Verf. übt es gleich aufange, in seinen Spillen der Belleiche ber Kanten ein Religiert von seinem Spillen der Belleiche Berte der Belleiche Berte bei der Belleiche Berte Beite bei der Belleiche Berte Beite bei der Beite bei der Beite beite bei beite bei Beite beiten gutgeben gen einer bebeutenden Kolle der Philosophin, verworfer Belle der Philosophin, verworfer Belleiche gerten gesten Belleiche Beiter beitel gerten gesten gesten gestellt der Beiter beite gesten gestellt gerten gestellt gerten gestellt gesten gestellt gesten gestellt ges

Ble willebielle ber Berf. felne Beachfe Celtiurmt, ide itenefat or ift . ben Delin Ante neistlich Willehist in 'felbett au legen . Beweift feine Erffirding bie Docheffening Effic jebe Borfiellung follerindmitth nach & 90. nits ves Derbindung wines Binoestandenten Bifteben, welch mak buber, soussel after nant foldlist Allie 217anmittel tide ber Borftellung genannt fabt: 9: 1 2Bober wiff 1 Berf, baf ber Gegenstand einer jeden Borftellung etwas Uds verbundenes ift? woher weiß er, baß j. B. bie Theile bes Baumes, Den ich mile botfielle, auffer hire teine Derbins bung, teine toeristental - who anciere Derbaltuiffe Winter einander baben, und bag biele Berblitonna, biele Bit. Waleriffe bloß das Bert meiner Vorffellungstraftfiab? Dernielden Begeiffe tann man bod mabrelid nicht in ber Wiffeltung zur Philosophie aufftellen, und bem finiftlich Spiteme jum Grund legen. Diec. weiß gar wohl, bag bie Mantfiche Degriff vom Verfrand und vom Dentert unel Whe eb'n bas befagt: allein man bat langet bie Bemerring ger nicht, bag biefer Begeiff willfihrlich, grandlos, und inte ber Erfahrung richts weitler als übereinflimmend ift, und baff-Rant babutch feine lehte von ben Rategorieen to Billet. - Go'lange man betgielden Grunblage', bloff Sunften eines gewiffen Spftems angenbmmenen Begriffe beis Bebale, ift an eine Bufammenftimmung mit Biteinfamme bes Philosophie nicht ju gebenten.

Was ber Berf, noch welter von der Porstellung sigt ist esen so unrichtig. Nach S. 30. soll sich ben jeden Bog-follung, die Empsiedung von der Einwirfung eines varzus siellenden Gegenstandes auf den Sinn, unterschelden siese Entryfindungsvorssellungen, und zwei Kas für von den Entryfindungsvorssellungen, und zwei

pit son den auffern, aber nicht von gleen Porstellungen wert. Wo ist der Berftellung won Knipend, von Teckte, an Goes a. I. w. eine Kinwirkung eines Gegenstanden uf den Sinn? Das Sonderbaffe voer Ken diest bielt ist ihr Contrast mit einer andern in der Kinleitung is die Arteraphysis (G. 1921) wa der Best, sicht in wohlt wieße einer denn, das es ein wadres Ding aussel glie einer denn, das es ein wadres Ding aussel glie wies von der Kensteiner ein vielsteiner denn, das es ein wadres Ding aussel als, was nan dem Dinge gewirfs ist; denn wie dalffen wir vient im Ding als Kraft und Ursache densen, von dem ein wiesen werden muß, ob nie überdamt es als etwas Wiese was einige Kantianen, nan den Dingen an sie und ihren wiesen die kantianen, nan den meinen. Necht gierig, das metaphysische Lehrzebaude des Berf, nähr tein in in sernen, wenn Ihm anders die Wendamgen, die seine klosophische Densert nach der derweitigen Antwerdebte nich wirfe, erlauben, ein bilden Livendamgen Antwerdebte nich wirfe, erlauben, ein bilden Livendamgen Antwerdebte nich ein dierte, erlauben, ein bilden Livendamgen werichten:

Mach Gi sa. foll bie Borftellung bon Zaum, als einer alchamung a peiori, ber Vernunft urffrünflich eigen lepin. er Berf, braucht hier das Wort Aenninft in einem febreiten Sinn; und er mag es gegen Kanten verantworten, fer die Anschamungen a priori in die Vernunft fest, i nach Kanten eigenitich die Region ber Joeen ift.

11 Das fri koment micher feine Bermengung ber Begriffe t, die man bisher unterichteben bat. Die productive inbildungskraft soll namlic nichts anders senn, als die etfland, in fo fern bas in ber Aufdaufing gegebene burch . i verbunden wird. "In ber Anmereung wird hingugelede, f die Einbildungefraft ftets produktiv fen; und wenn in bem Berf. entgegenhalt, bag die Embilbungstraft, (va. ge theer erften Fanftion;) blog bie gebabeen Empfinbune i und Vorftellungen reproductee : fa antwortet er &. 38. Bolefes Gefchäfft nicht ber Einbildungsfraft & fondern ber innerungstraft angebore. Auch bier werden wiederung when vermenge, die man bisber unterfchieben bat. Es iftinbar ein Unterfchieb, ab eine chemalige Borfellung bloff reducies, di li wieder wim Bewußtfepn gebracht, ober fle jugleich für diejenige wieder erkannt wird, die man male foon gehabt hat, b. f. (nach bem Oprachgebrauche.) man fic der Sache wieder erinnert. Eines tonn obne R. A. D. B. LXXII. B. a. St. Vis seft.

bas andete sein; und ber Berf. frit sich, wenn er S. 40 behauptet, daß mit der Erinnerung, b. i. (wie er das Werte nimme,) mit der Reproduktion einer gehabten Borffellung die Anerkennung derselben als einer plichen, die man bereits gebabt hat, wesentlich verbanden sein. — Benn freistige ein seder philosophischer Schriftseller sich herausnimmt, bie von den Stiftern berühmter Softeme mit getem Greinen bern und zu vermengen der Worter nach Gesallen abzullen bern und zu vermengen; so wird es mit unserer Philosophisc (was gegenwärtig schon ziemtlich der Kall ift.) wie utte Babylonischen Thurme gehen; es wird Verwitrung der Spinsche enissehen; die Bauleute, die sich nicht mehr verstehen, werden aus einander laufen, und der Dan wird unverkeribes bielben.

B. neumieb die Abstraftiop in die Sonderung und Borbindung Den Cheile, eines Begenstanden gefeht. Alleie erfflich hat die Abstraction nichts mit der Verdindung in thun; sodann betrifft die eigentliche Abstraction nicht die Cheile, sondern die Zestimmungen (affectiones) der Diesige, Die Größe . B. die man sich als abse oberr von eis dem Gegenstande vorstellt, ift tein Ches, sondern eine Bis sein Gegenstande vorstellt, ift tein Ches, sondern eine Bis sein Gegenstande vorstellt, ift tein Ches, sondern eine Bis sein Gegenstande vorstellt.

S. 29. fceint der Berf. Die Deutlichkeit einer Barffele fung in die Lebhaftigfeit ju fegen. Dies ift unrichtigs benn ein Begenfand kann febr lebhaft und boch undeutlich pargeftellt werben.

Disg, fommt sine sonderbare ethmologische Ableitung, des Morte unrheiten vor. Urrbeit soll namitch so viel har deuten, als Excheilung, d. i. Auslage dessen, mas surem Dinge inkommt ober nicht. Die Beheutung des Norfesterworter Ur, da as den Ansang, das Erste und Actreste angeben, foll spätern Ursorungs, und erst aus dem Er oder ger mustenden sein. Worauf gründer sich diese Wuthmaagung des Bers.

Nach S 39 follen Verftand und Vernunfe einender entraggengesetzt seyn. Wie der Berf Diese zwen Seelenven inbgen fo febr von einander unterficelden fann, fiebt Red, picht ein, da nach 5. 52. be Bermunft nur eine besondere Operstandentbatigkeit ift. U. berhaupt follte man bie Gertenvermigen, ple so febr verwandt mit einander find, nicht

b fines, wenigsend uide findeter sie nothig ift, von einene ies anteidelten; sonft femint man auf die seltsamften ihre indernation, wie p. D. Dere Schao, der von der Kaneisiben. Philosonie, wie don, der fesholischen Assigion sogt, uch fiche verkändig, aber höchst unvernünftig sen; eine Distinction, die gewist weniger gegründer ist; als die jenge Bauern, die von ihrem Pfarter sogten, er sen zwar sehr prett, aber nicht gestellt, aber nicht geschert.

Bach G. 43. water nicht iner der Berfande und ihr Benntnife, fondern und die Sinntitibleis produktio. Der Binntithbeit has man bieber, und pwite mit Grund, Lecem wilke, den Berfand und ver Wieningt aber Spontanog kermingtebeteben, Wat hat der Leif, für einen deund, man vefen Begriffen abzureichen; undider Ginnlickeit ein prag wateroer michin feldstehnen begriffen abzureichen Bernsagn begriffen abzureichen bei werten begriffen abzureichen beite den Bernsagn begriffen abzureichen water Bernsagn begriffen abzureichen beite den Bernsagn bernsagn beite beite der beite beite beite der Bernsagn beite beite beite der beite b

D. 44. unterficheter ber Berf. Wille unt Million. In so fern namlich das Begehrungsvermögen nach Voulle ungen wirte, soll es Wille; insofern es aber die Aichtung einer Thatigieit nach Grunden bestimmen tonne; soll es Willtabir sepn. Diefen Unterschied kann Rec. islate ediffe, jen. Sind die Grunde, wodurch fich das Begibrungsverz, nogen bestimmt, alche jedesmat Vorlfellungen; und iknicht sedes Begehren mit einer Richtung auf einen Seizen sand verbunden?

Dec. hatte noch Mandes gegen ble plycoologiften Bortenneniffe bes Berf. ju erinnern : aber bas Gelagte wird haceichend fepn, ihn auf die Mangel derfelben aufmettfam m machen, und ihn ju veranlaffen, bey einer tünftigen aus übrichen Brarbeitung diefer Biffenschaft, die er fich vorgle est ju haben scheint, auf die Berbesserung blefer Mangel ber racht ju fepn.

Run folgt die Jarmale Logik. Das Bepwert Jone mal glauben die neuesten Philosophen der gemöhnlichen konikem deswissen die mussen der gemöhnlichen konikem deswissen der mussen, weil es, nach ihnen, auch
eine sogenannte eranskendentale Logik; glebt "wodurch das
kiedachte seinem Inhalte nach, a priori bestimmt werden
soll. Diese transseendentale Logik wird alsa wohl die Metae
physik, ades ein Theil derselben sepn, wie der Verf. E. 52.
sibst bewerte. Nach des Nec. Urtbeil ist sie ein Hingesinnst und in dieser Meinung ist er durch die Schadsche
wangsendentale Logik bestärft worden.

The Cornels Local thelie man beriffent for the Made egriebre und bie Marbebeniebre ein. Die erfine enthat wie unfere bieberiden Louifen, Die Lebre von ben Bentiffen den lietbeilen und ben Schlaffen; bie storges, bie Lei bon der Definicion, der Division, den Abweisen autri Westbode. Man flehe bieraus, daß der Werf, vieles, mi bie aftern Logifer; im bem fogenannten prateifchen Lindle Logit, abbandeln . 4. 25. die fo wichtlae Liter von ber Emichenng, von bet biftonifchen Bewifibeis, um bendimel. ben ber Jersbamer, von ber Erfindung, ber Delfin und ber Vembeldigung ber Babrbele, n. L. w. aus bem amenten Thetie feinet Rogit wesminfen, für ant aefenben bane: and welchem Geunde, flehr Met, nacht ein: benn-un ambete. alt in ber louif, fellem biefe und anbere Lebren: abanbanbal menten? Aber bas beiftt man nun bie Luist veforenipen w inigen, wenn man die nabliden Baten berund men

Sin beim erften. Abidmitte tract ber Berf, bie alligemeisnen Grundlitte des Deutens vor. Er unterfchelbet ben Sas ber Joenticht une bem Gabt bes Widerforuche. unb hair bende für urwenngliche. Aicht von einander abstilei. sonde Grundlabe. Allein ber eine laft fich febt aut aus bem anbern ableiten, wie mehrere Boilofophen gethan baben. --Bein brieter neintfinalicher Gennblat ift ber Gatt bes Genme Den; (6. 65.) woben et bie Beuterfung macht, bus bas Releerlum der Babrbeit bev einzelnen Gaben der Ban ber Identitat und des Widerforude; den mehreren Gaben abie ber Sat bes Grundes fem. Affein ber Sat ber Ofrundes extrects fic oben fomobl auf einselne ale auf mebreen. wie einander verbritdene Gafer bean auch beb einem einzelnen Babe mirb nad bem Grunde gefragt, worum bas Dolbitet . bem Subfette bengelegt aber abgefprochen wirb. Mebrinens gehiren diefe Gennbiabe nicht fomobl in die Logit als in de Metanbolle: denn es find nicht bloffe Gefebe ves Dentens. D. f. fle gefren wicht bloß ffle unfere Vorftellungen: fonden iffe bie Dinge aberhaupt, beten es auch folde acben tunt. Die Leine Porffellungen find. Oas muß wenigstens vot ber Sand unentichieben gelaffen werben. Dabund bas bie neuete Whilosophie biefe Stundfille ans ber Metadloff In bie Logit verfest, fucht fie ben Cat ju erichieiden ; bat Re bloke Germalprinciplen fint, and auf bie Dibar fic

ur fuldern auwenden laffen, als he Borffellumgen find. Bin ift freglich ber transfrundentale Idealismus balb fete be. 36 vs aufr ber philosophifden Methobe geftell, et. put; bas mur bas Refultat ber tiefften Untetfachung feun miles aleid beun Cintriet in Die Bhilofouble als befannt mb ermbielen uprandunfeiten, und fobnum in bes Rolen burb 100 10 Adules ? ......

Ber bein zweiten Abideitte fict Diec. ben Sentrefebe mibermett, bag Begriff und Gogenfland des Begrife sa nicht van einander unterfchieben, funbern beftanbie verwage werben. Rec. giebt gerne ju, baf auch eine Pour biliuma Gegentiand einer Worftellung feen fann; abet re Gletendand einer Berftellung tann bod aud etwas an einer Porfiellung Perfablebenes fenn. In Der anif fann, man es jont noch bubin aufellt fenn laffen, ub iefer Unterfatteb reell, ift : aber es ift falechterbings nicht taubt, gleich beym Eineritt in die Philosophie, Vorlellung und Gegenstand der Vorssellung som weiterss Wentificiren; fonft wirb ber Ibealismus gleich anfangs folichen. Bu welchen Uurichtigteleen biefe Bermengung. in Berf, verleftet bat, will Mic, mur an ein Daat Benielen zeigen. Der Berf. fpricht Et. 78. von veranden iden und unveranderlichen Begriffen, von bem Wer in und ben wefenrlichen Gracen eines Beguiffn, n. f. : 'Affein ein jeder Beguiff fit als Begriff, nothwenig und unveranderlich b. f. er fann nicht verandett. etben, obne aufhaboren; biefer Bonriff an fevn. Chen menig tann einem Begriff erwas wefentliches und ufferwefentliches lengelent werben. 3. S. Die Bestiffe in einem Buropäer, Afrikanen u. f. w. find norhwen ig, well fie montich find; aber fie bruden Bestimmung : en an gewiffen reellen Gegenftanben aus, Die nicht nothe tendig und weientlich find, und obne weiche die Ger enftande bleiben, was fie find; benn ein Atsenfch bleibt n Menfch, et mag in Europa eber Afrita wohnen. So ellt fic bet gemeine Menfchenverftanb bie Cade var : nd feine Aussprüche tann man nicht fo folechtweg verwere a, ohne fie vorber vinet gennum und forgfattigen Dras ing unteriobrfen ju bafen. Die Alteen Wetanbuffer won. ristoteles an die auf Loibuite und Motif, haben das it den Dinger und nicht bin Begriffen, ein Wolfen, Attrio Bi i

Attribute, Modes und Relationen bengelegt, und with fcmerlich in ben Schriften biefer Philosophin bie: & brade: essentiale notionis, modus notionis, relatio tionis u. f. w. finden. Der Berf. fnat &. 78 in ber 3w me t, daß die Gage: effentiae rerum funt immutal pecessariae, aeternae; nur logische Bedeutung haben, to fern feine Ertenntniß ber Obiefte geben. nen wir deswegen bie reellen Objette noch nicht, baf aberhaupt wiffen, bas fie ein Wefen haben, utb diefes Wefen nathwendig, unveranderlich und e Aber baraus folgt nicht, bag-bas, was wir bas, 22 fen der Dinge nennen, bloffe Begriffe find. Das wenigstens nicht in einer Anmertung fo bingeworfen n ben gale wenn es bewiefen und etwas gang Ausgemuchten mare, Es mare logar moglico, bas wir bus Wefen : Dinge nicht tennem, und daß bod bie Dinge ein ve unfern Porffellungen verfchiebenes Wefen batten.

Da bei Berf. einmat bas bing und be bavon (ene et notio eftis) vetmengt bat: fo feife meiff (notio omnimode determinata) meldes una 10, ba man nur von Individuen fagen tann, Durchgangig bestimmt find, b. i. baß ibnen von Meglichen eitigegengefebten Drabitaten eines zufomine. Abeine es feibf gefühlt gu baben; benn er febt bingit affeichen find eigentlich teine Begriffe, fenbern "Voeffellungen." Allein bas Lettete Al wieber in jo unrichtig, das bas durchgangig bestimmte Ding Smirimode determinatum) nicht gerabe eine einzelne W fellung ift; fonbern ein von der Vorffellung verfc Denes einzelnes Ding febn fann, - Rec. glaubt Diefe (bas wenigste gu fagen,) militabrliche und jen wiefene Bordusfegungen in ber neben und neuffen fopbie aufmertfam machen ju muffen, weil es bod a nicht philosophisch int, gleich in bet Logie, womit Bewoonlich ben philosophifchen Curfut anfange, Den Gaan des Idealismus auszustreuen,

S. 30. fest den Verf. die verworvenen und die geordneren Begriffe einanter entgezen. Er hat diese Difinktion verwarblich aus: der altsen Kantischen Legit genommen, wo, die Wolfrische Matheliung in werworderns

Edwardicht Marifeunie ber Wemerfuhargeroleft-wird. d bem Dermornengn nicht bas Deutliebe fenbern bas wentliche enthegengefest fen Allein burch, bas Bort erworren hat die Molffifche Schule hagilateinifche com dus überfett, welches nicht gerade unordentlich, fondern d feiner Ethiologie gufaimmengenoffen bebeuter. . Gine Cammengelehte Borfesting Lang Gantich bank orbentlich bn. d. i. bie Theilvorftellungen berfelber fonden gerade bad erbaltniß zu einander Saben , wie bie ionen rorpefponderene m Beftimmungen bes Objeftes : Wer biele Gheilbarftellung in fließen susammen, fo daß fie von bem vorstellenden lublette nicht unterschieden werden .. Wenn ich in ben Aerne Regiment Goldaten febe, woven ich teinen unterscheibe : ift meine jusammengelette Borffellung nicht unordentlich p iber fie ift im Gangen undeuglich, weil die Partialpurfteln ungen, aus benen fie beffeht, zusammenfließen. Die Orde jung bet Mertunle macht alfo nicht, wie ber Berf. 6:944 agt, die Bebingung ber Blarbeit ber Begriffe aus. Das Wert verwoven bruck freylic and bie Unosdnung aus ? illein um gewiffe Begriffe in einem Goffent, pur veformireng nuß man ble Barter nicht in einer fefbfterbachten, fonbern n der Bebeutung nehmen, die ibnen bun bem Stifrer bes Softems gegeben worden ift.

6. 05. werben bie brev Stade eines Urthelts, Cabi. eft, Pradfrat und Copuly recenfire, ohm pu verlieun. sas Subjett und Penditat fit. Det Betfe wird pielleich gen, daß das Jedermann wister allein wenn biese Reicht titanna ftattbaft mare: fo barte er felme gange Logif touhens ngefdrieben laffen. - Bas bet Betf! (6. 96) in ber The ektung übet die Ausbrück : terminus major-er minor fagt. whet Bee. theils buntel, theils nicht gang richtig, radifat in sinem Sabe foff namild terminus major ges unt werben, weil es als nicht bestimmt durch des Sube bt, mitbie ele ibm abergeordnet gebacht werben muffe, Bas beift bas? Bird nicht in jedem Urtheile das Pradifat' ind bas Bubleft beftimmt? Und ift bas Gubjeft immer ein. m Drabifer untergeordneter Begriff ? 3. 3. in bem Ut. eil: sinige Chiere find Menfeben; - Der Ausbrud! resines mojor, rubet ohne Zwelfel baber, weil bas Drat. at in ben allgemeinen, mithin meiften Urtheilen einen Sarn Umfang bat, als bas Subjeft, welches alfo ein

fim bentangesabligung Miguif ift , und ofice Moldinguntinger fung bat. Diefe Benenftungen beziehen fich ohne gwiefel auf die Syllogistif, wievorff ber Berf, (wir wiffen nicht, and and Gent Grunde) foldes nicht magben wiff.

S. 100, unterschelbet ber Rerf, die kategonischen Eine von ben isicht kategonischen dabuech, das in den arstebs das Architektes gemeiner geschatzt, die den Kerdillenis des Pradikate jum Gutiekt geschatzt, die den Kerdillenis des venntreist diese zu dem Urchelle hinzulanismenten abbem Westimmung gedacht werde. Wie schwalzskend und noein bestehr die nachen Westimmung, die je D. in dem dyportverischen Sahe noch zu dem Urchella hinz pulomitit? Das was der Berf. G. 105 jider die zu dem Urchelle hinzulanismente währer Sestimmung weiter sagt, ist bioß ein Bewehr, daß er das Schwankende seiner Erläg unte gefühlt hat. Eben sompassend sie karfe die Urchelle der ausgen, die nicht die Lätegorischen Urcheile, Urchelle der ausgen, die nicht die Kenennung werden diese zwagenen Arten zum Durch diese Benennung werden diese zwagenen Arten zum Urchellen nicht uberkrischen.

Stach G. 107. foll bie Matur ber exclusiven Sine vattin bestehen, bas die Allgemeinheit eines Arrheits varcht
Ausschliestung gewisser Jälle, aufgehoben werde: Bitte Ausschliestung ist unichtig; benn der Sag; der Weise glein frischlich, embält den allgemein beschenden; soder Wisse spift gläcklich; und ingleich den verneivenden's wet wilde meise ift, ist niche gläcklich. Es sind also in jedem extilit wen Sag wer Sage enthalten, burch veren einen aber ist Allgemeinheit des andern nicht aufgebaben wies.

S. 108. sacht ber Berf, den Grund ausgegeben, wahren in ber Logif pon bent sogenannten Saben der processen Genk wung, nur det hypotibeitsche und diesemmede Eag ubge handelt werden. Es follen nämlich nur diese Silge eine Foar strale Nordwendigkeit ber fich fichtett. Allein der sogmlatikt vo Sab: A ist B und C, führt eben so nit eine formalik Arochpoendigkeit ber fich, als ver hypotibeisste und diese spractive, wenn nur die Anfachtung der Printeliku und diese spractive, wenn nur die Anfachtung der Printeliku und diese splitz huibeisten und politändig ift. Dies Grund, warum die Logitze huibeisten lich nur von ben hypotheistigen und diesen die bein, ift wohl kein anderer, als weil biese Aroch und mehalls mengesehen Gägen ben Schiffel dieser ungefallen

bong benn bie Logiden fosjohen mit Riecht Alles auf ben Durg inftfchluft.

- S. 109 bebanger der Marf. in einen Annentung, das vinem dyposderiften Sape, der Porderfarz probleman de, der Allein in einem poshetifchen Sape mied weder die Babrheit der Barberfar a. mach die fins Bachapes, fundem biogidte nordwendie Verknäpfung bender Sabe behanpter. Hapbe Siga nen fulfic, und der hypotherische Sah doch wahr fepn.
- S. 110. mind bas disjunctive Urtheil ertlätt, moglieg neweder inchppe Pradifate jurinem Cubjette, ober nichtes, Denbjette du einem Pradifate, ober nichtes, der nichtes, Denbjette du einem Pradifate, ober nichtes der Denbjette der Denbjette der Denbjette der Denbjette der Allein durch diese Erging wird das disjunktive Urtheil von dem copulativen de untarfibiaden. Diese beigt fich das Fahlerbaste von plane bes Verf. Offender beruht der Vergriff des diese nichten Urtheils auf der Lehre von der Division in dem hiedelte von dem Division in dem hiedelte von dem Division in dem hiedelte von dem Urtheil das diese bieben in allen lagites abgehandelt worden iff, wegneren in, und soden in dem Idsighaitte von dem Urtheil das diese neuen Urtheil dodurch in erklätten, schott sie der Berf. wie der in den nachten Ebeil der koalle, die sogenannte Mer den in den Angliebe, pon dem diebnagien Urtheile eine nichtungen Erstenng: Durch, dengleichen seblerbasien mindenngemeine der den wechte die Lagit nicht reformer.

Mac S. 193 ist ein mögliches Uerheil ein sochesziessen Beriffe auf kliander bezogen werden konnen: Das fort beziehen ju jung zu schwankend, um die Arsogliche it eines Urtheils zu bezeichnen. Knun nicht der Begriff s Quadrate auf den Begriff des Areises bezogen werd no mird dadurch bas Urtheil: Ber Areis ist ein Augrat, möglich gemacht?

Chendas, werden compuaditionisch entgagengaserie undelle seige genannt, "wo das Riche für maße halber das unen das für maße halber das unen das für maße halber des uneichtig. Monn, des Geldanns is zu welt, und daßer warichtig. Monn, d. 3. 30, den Say: die Wolfe ist ubehlen nagbwendig ir nicht maße halter in much ich den Lage. Welt hab

eine von fich verfciebene Urfdche, filt muße fullen. Sind aber blefe Sabe einander contenditionifch whigegene gesetzt !

Mas der Veth öhendas, von den contaten Arthellen fant, das et nas Positives zu der Vetnelnung düzukonni ine, ist für den Nec, ganz unversändlich. Wenn ich sager alles A ist B; kein A ist B; so sind dies contrave Und these in die sontrave Und these in die sontrave Und these or so is über das Positive, das in dem lehtern Sage in der Verneinung hinzutommi?

In S. 205. erklart ber Berf. bie Contrapolition ber bard, das "das Subjett eines Urtheils von Kinem Pradifet Lin einem imenten tierfielle fo'aushefligt werbe, bag bas Pole Toffat Des erffeth und Das Onbieft bes moenten Urtheils eine nanber contrabicrorlich enegegengeftit feutnit" Diefe Collin Eung ift unvollstanble, wieb babet nicht gang richtig & berie nun welß man amar, was beym Contraponiern eines Babes Mit bem Drabitat, aber nicht, was mir bem Subjette fis Hue Beranberung vorgenominel wied. " Dan veraleine min blefer Ertiarung folgende Baumgartenfeber "Propolitio A Econtraponitur, fi praedicatum e jus mutetur jin conceprum negativum, hic fiat fabjectum noves propositionia. de quo subjectum prios universaliter in has negetus, Ex. gr. Philosophia est scientia; ergo (per Contrap.) quide quid non est scientia, non est philosophia, " Stee, with fich wohl auf feben feiner Lefer, wart folls unf ben Beuf. beritten butten, ob fle nicht in ber festen Erelatung meine Denefticobeit, Bliebtigfeit und Befrichundbelle finben, ale in her erftern? - Benn ber Berf. im folgenden 5. 206. bedauntet, baf ben ben partifular bejabenben. Baben ger Beine Contrapolition Statt finder fo ift foldes hur unter ber Moransfehnng richtig . bag bem Drabifat eines Safes bas Reichen ber Wmantitat nicht bevarfügt wird; benie fonit ende-De der Bas: einiges A.iff B. gan; tictla fo contraponiet werden: was nicht Bift, ift nicht einigen A. In bem Beweife, ben ber Berf, von feiner Bebaupeung giebt, mieb Borausgefest, baf das particulare Urtheil: einige a find b. els ein fubalturnes eines allgemein beja: anden : alle a flad o. Conne anneithen wetben. Allein biries ift mur von effine gefolffen Are vom Saben; und nicht von allen wahr ber angebliche Beforts bet Werf, bat alfo feine Allgemeinheit und Stothwenbiglole, und ift witteln fain Bewold.

the Charles beliefer ift Max. mile beer Bennelfen; bie beb Morfie n ben alleinelnen follogistifchen Braeln giebt jauleise mi er vermife batin Die erforderliche Evidens und Bune Coon in Dem Grundlan ber Ochfiffe (\$, 216.) frb implicite etwas votausgesett, bas eines Bewelfes febr barfte. Es beißt namlich bajetoff: "Die Aufstellung bes Brundes in febem polltommenen' Schuffe gefchieht burch' Beriebung bes einen Begriffes aus bem Schlufiage mit ele nem britten Begriffe (terminus medius), welchem bet, andere Begriff des Schluffaces zukomme. Bten Borten liegt auf eine verftedte Art Die Regel, baff in nem Bernunftichluffe, Die eine von den Dramiffen bejabend pu muiffe, within nicht bente perneinend fenn burien. Die legel bat ihre Richtigteit; aber fle muß bewiefen werben. fuch giebt ber Berf, mirtlich einen Boweis bapon, in mele jent er aber biefen Grundfat vorausfehr, obne, jeboch fic abauf tu berufen. --

Der Bemels von der Reael: aus zwey partifulären' bedmissen folgt nickta, ist s. 227 sehr fütz, aber auch gat sicht erident. Er past wenigstens nicht auf alle Källe. Aus en zwey particulären Drämissen einiges P ist nicht Mistaiges M ist S; wird ganz richtig geschossen: einiges S knicht einiges P; und diese Schusser wird bios destogen werwerfen, well man, wenn sie richtig senn soll, bedie habitate dan Zeichen den Constitut berähren muß; wiedes unsern Sprachen nicht üblich ist: Wenn inen aber, Chanattate gebraucht, mid sa das Schlessen in eine Art, und kalten verwandelten so gehen diese und nach andem Schusseren, wo bende Prämissen particulär find, wahb an.

Der Bewels, ben bet Berf. 9. 222: won ber Arget giebt ? wenn eine Pramiffe particular ife: fo ift io der Schluff. fart and; gilt nur von folden Bernunfrichiffen, wo, beyde Pramiffen bajabend find. Run gann aber eine von ben Beduiffen verneinend Lyn.

Lintur ben allgemeinen spllogistischen Regelu vermist. Rec. seigende Campreogel: der Klisselbegriff darfinicht, prosymal pamikulär som: Diese Megel ist nicht in den Regel; aus mark panskulären Prämissen folgt niches, aushalten, denn die Prämissen alles Pist M; einigen M iff S, find nicht bende partifulle, und dach feligt nichted dams die, well [M zweymal partifulle genommen wied.

Die Guibeng, ble Ritt an ben Beweffen ber allitemeis men fulbaltifden Regeln vermift, vermift er auch an ben Bewelfen, bie ber Berf, von ben Regeln ber folloaifilichen Riduren glebt. Der Berf, war auf gutem Bege, biefe Regeln vermitteif ber Charafteriftit in beweifen. ba er 6. 136, alle mbaliden Daare von Dramiffen burch bie paarmeie: fe Combination der Buchftaben A, E, I, O aufgegable bate te: er burfte nur jebes Daar von Buchftaben auf bie pier Rie duren anwenden; fo wurden fic bie Degeln betfelben von felbft, auf eine febr evidente Art, ergeben baben. leuchtet burch die Beweife, Die ber Berf. giebt, die Rothwene Matelt berfelben felten ein. Uebrigene behalt ber Berf. (G. 236.) von den aufgezählten sechszehn Modis neun ben, ba anbere Logifer nur acht bepbebalten. Der Grund biervon if wieber eine Omiffion. Der Berf. bat namlich nicht fur gur gefunden, bie fo fruchtbare allgemeine Regel; tein Carmis nus darf in dem Schluffan in einem andern Umfans de genommen werden, ala in den Pramiffen, unter Die allgemeinen, follogiftifden Regeln aufzunehmen. Unter ber Borausfehung biefer Regel fallt ber Modus IE gleich anfangs weg, und es bleibt von den fechstehn Modis mur Die Balfte abrig.

D. 208 behauvete ber Berf., baf bie broutbetiichen und mieiunetiven Schlafe feinen MittelBegriff Saben. mun die anpothetifchen Schlaffe betrifft: fo verweffen wir une for Befer auf Die Robenfion ber Mantifchen Logie in Diefer Bibliothel 4). An Anfebung der dichunttiven Ochtufe ber mertt Rec., das in dem Odius: A iff entweder B oden C: nun 婚 A nicht 是: folglich ift es C; ber Begriff B rooht ale ber Mittelbegriff tann ameleben werben. Denn burin, baf A nicht B ift; lient ber Brund, bag es Cift. Mehrigens ift bier bie Regel bes Madi tollentis ben bein buworbetifchen Schluffe unrichtig ausgebrudt. "Die bonothes etifchen Schluffe, fagt ber Berf. & agr. follegen in modo Sponente, wenn bas im Borderlate problematific Tusges "fagte im zwennen terrheile affertorifd bejabe; (bies ift rid atia;) in made tolleute abev, wenn es dafethif afferre avist vorneind avivo." Das Liebere ift meichele; denn e je dibe. Ta Befarmen Congression in Bereit ver eine geften. 🐯

<sup>7</sup> N. 2. D. B. 68. B. s. St. S. 382.

pie Mordoblandine hypotherfiben Arthelle barf imikinerer beise nicht berrichte findeneite werben. Da diefe Regelei im. dem Marf. S. 2 un. 128. (ron fie einentisch nicht nicht nicht nicht nicht ficht dem biete mitgeben werdent fo if m biete mitgen, er habe fich hier nur nicht mit die erforberlichen Die mutgeten ausgebrückt.

Mebriaene batte ber Berf, ben bem bonathetilden Bolinfe e eine aute Belegenbeit gebabt, von bem Batte Des Grune Den . Ben er in feine Logit aufgenommen bat, Webrauch gu nachen. Barum barf to unter ben Bberfat : toenn Aiffe biff B, nicht fubfumiren : nun ift Aniche, folglich fit itid B nicht? Offenbar befmegen, weil B gwat eine norbe vendige Rolge von A ift; aber auch eine nothwendige Boige du etwas anders als A fron fann, mithin daraus, daff A nichtieft, nicht folgt, bag B nicht iff. Barum tofro ingegeir unter ben Oberfat : wenn A iff, fo ift B; gant ichtig fublumiet : nun ift & nicht; folglich ift auch A richt? Untw. well, wenn B nicht ift, es an einem Brund aberhaupe feblen muß, aus weichem B folgt: mbem richts obne Grund feyn kann. Der Modus tole ens in bem bopotherifchen Schluffe berube alfo offenbar auf em Saize des Grundes, und laft Ach obne benfelben nicht eweisen. Der Beweit, ben ber Berf. 6. 118. won blefer. Regel gfebt, ift für ben Strc. gang unverftanblich.

Die Methodenlehen des Gerf, nie der zwente Theil iner Logit, dat depnahe alle Mangel der Anntischen. Da olche in der oben beröfteten Recenfton angezeigt find. so beantt fich Mec, nur auf folgende Bementungen ein. Mach b. 156... if eine Erkenntnis, mit der lich keine Ampfinst ung als verknüpft denken löft, einerley mit einer solchen, die keinen realen Gegenstände kat. Diefen nach march lie unfinnlichen Gegenstände keine realen Gegenstände, wil sie nicht empfunden werden konnen. Bekanntisch ift leser wichtige Sat des Resultat der Kantischen Kernnusselitet, wo er sie die placer) bewiesen sen soll. Dier aber ird er sin der Logie, und zwar in der Methodenlehrt, die allen Seweis ausgestellt. Ob das der philosophischen Reihade gemäß ist?

S. 175. wied der Moeuglativo von dem Vorwuheile ibnig unterschieben, daß bey feinem ein Urthell als maße rengennumen werde, none nach dem Genthe deffellen zu fenigens der diesem aber der verneinte Prund des Unteille; nach
zden narwendigen Gesten der Arnunft, nicht möglich; aufo "Aernunftwidtig sen. Der lehtere Begriff ist zu weit " und daher unrichtig, "Apikur erklärte betanntlich die Enchehung der Welt aus dem ungefähren Zusannenkuse der Atomass. Diese Ertlärung ist gewiß Vernunftwidung aber definegen bar Kpikur nicht abergläubisch.

Stendal, wird ber Anntische Glaube ober bie prattie Sche Gewißheit babin erflart, bag fie "in einer Neberzeugung Ibeftebe, Die zwar auf etwas abfolut Unerfennbarce fic beliebe, aber bennoch vernanfeig begrundet fen, fo bas "fle dem, bet fle bat, burch feine Brunde entriffen, wenn Lidon aud von ibm teinem andern durch Schluffe aufgenos Lebiget werden tonne." Die pratriftie Bewifiget mare alfo von ber theoretischen burd zwen Meifmale unterichteben. Diefe glinge bloß auf finnliche (ertennbare,) jene auf nue finnlithe (nach Bant, abfolut unerfennbare) Gegenftande. Sohann fonnte bie theoretifche Bemiffelt einem anbern burd Soinfe aufgenoebiget merben, die prattifche aber niche. Beube Arten von Bewisbeit tamen jetoch darin überein, daß benbe vernünftig find, und auf Brunden beruben. Das Alles wird von bem Berf. in die Methodenlehre. als Den amenten Theil einer Biffenichaft, momte ber philosophie iche Eursus angefangen wird, obne allen Beweis geseht lale wenn es bamit feine vollforment Richtigfeit batte. Bas bas (Riec. muß es nur gerabe Gerund jagen;) für eine · beilegle Art zu philosophitet ift! ---- :

Es ift hier nicht der Opt, die Anftische Lebes von der Tichterkermbarkeit der unstimmlichen Gegenstände in vrüfen. Das Grandlose, Schwantende und Widersprecheit de derselben, ift längk von den scharffianissten Männern, sin welchen auch Jichte und seine Anhänger gehören:) auf eine einleuchtende Art gezeigt worden. Aber in Ausedung des zweiten Rerkmale, wodurch die praktische Sewischelt von der theoretischen soll unterschieden werden, kann Rec. nicht nabemerkt lassen, das diese Distinktion, wie so viele andere in der neuern Philosophie, auf ein Wortspiel hinausläust. Die theoretische Ueberzenaung kann so wenig, als die praktische, einem andern aufgenördiget werden. Wern-ein Lehrer der Geometrie seinem Schüler ein zenmensische Torpe

n nadmadbeitet : fel talief et es bem Berfteite Les Dan id: interlaffeten belt "inrhibentigen Bufafirmebing" after einzuffbeitzu Serrfeiter tom ibfte Einficht infice alfe. lebiteette : Areutide wenn ber Schiler ben Derbeid eine ul einaefeben baet de bange es niche niebr von feinem Dillers ab ; wie et ble Babthele bes Cubes mileben will wir midet :i er ift burch bie. Befebe bes Dentens bast gleithe im nendebiget. Rann to aber bent bet braftiften Be Miciel ummaruffer anbere biefen Sontien verbienen foll. abere fen ? Dies ift in auch Dernuhft: fier fin nud Tufende. Sind bieje Bringe gue und Trifffig, wurum den fie einem andern nicht, mitgethellt, warum foll er Berfraud eines anbern founch obe Einficht in biefeleit. iche abergenen merben ihnnes ? - aber eines fier alles uf ben Willen, bas Bers und bas Bewiffen an? unb ft etwas praftifc mabr, well man will, bag as mabe eun foul - Auf blefen Gebanten inug man frenlich fome nen, wenn man gwifden prattifcber und theoretifchen Bemiffeit einen fo großen und wefentlichen Unterfoleb Andie, wit Kariffentilletite) liege, nicht Fichaett, Das Mit erfum der Mabrbeit nicht im Derftung, fondern im bera ien und Bewilfen, bas, wie et in feinen benfacieren Appellation un das Publitum fant, bober Lieb als alles Denten. Diefes Sichtifde Daraboron ift alfe wies ber eine Trucht, wovon der Reim in Der Rantifchen Mile infophle liegt.

Das verlieginde Bete fallist fich mit einer Einlest tung in die Arreaphysik. Nach bem Berf, ist die mater riale Philosophie eine Wissenschaft von den Bedins gungen der Metaphysik aller Erfahrung. Also der Hauppiseest der Metaphysik wore, die ganze Erfahrung zu erkfaren: ein geofes Unternehmen, den welchem Reg. bem Berf, jutifen nichte:

Magnatpetie, Phaeton, or quae non viribus iffis

Biellescht aber perflehen wir min den Berl. nicht rechts und es wird fich erft, wenn er and sie menophyfiches Gustem liefern wied, zeigene was er durch die Bedingungen den Möglichkeit aller Mcfabuung verfleht. Begeber fint es bies die Kantischen Joumen der Sinnlickkeit.

die Refegorige. --- Das Manbe: 48 ..... B. 186, the ben Maritim blotte Mafante, Tred det alfa feine Aufibinng glebt;) es foll erffeburch ibn woenden at fell ereft tommen. Wir Anbern glenben freblittelle. airifden Babrheinn: ich dente, ich bist meiner bewe Die Sonne macht den Cag, w. f. es. fo wie bie M sen a priori: a mal a sift 4: die drey Minkel in die Dooyede find gleich moey rechten , u. f. w. Birfes eeft kommen; fondern feyn thingit gekodwaen. Aber Be nun; wir woffen: Dem Berf. ift bas alles andere. fein neues metaphyfisches Suftem werden und tomm fen, und feben, was tom ber Rentimmus bei 20. De 2 certs, bent er and ber neuen Wendung fringe phila bbifcben Dentaut teneflicitet, bigeten für Dienfte mer D.

Mobre Fichee's Mikolai, ober Grundfise des Schriffe fellerrechts, von Johann Jakob Wagner, Dobn sor der Philosophie. Ründerg, ben Riegel und Wiesner. 180x. 64 G. 8. 6 gg.

Da es kelnesweges bas Anleben bat, bas Alchte durch ( felbit leinen Orozos acces Blicolal gewingen werbe : fo vere ebien die Junger beffelben nicht, ihr moglichftes noch an verfinden, um ihren Deifter und herrn aus einer verzweifelen Lage ju retten. Allein wenn biefe Gete feinen neichichten Bertheibiger, als ben M. Johann Jatob Bagnet In Malen berg, aufjuftellen vermag: fo if varausjufeben, bal bie La. ne des Welfters immer bebentlicher werben wirb. Com be Bortrag biefes Anwalds ift efend beichaften. Er ingt in ben Anfdrift an feinen Areund: et modite bas Bort, bas et bier jum Dublifum tebet, gern wieber au ficht felbit jurndfebren laffen. Der Rec. ift ber Deinung, bag ber Berf, für feinen zigenen anten Ruf whebe beffer geforgt haben, wenn er bie Gine Rebe gar nicht lant batte metben laffen; benn es ift web auszufeben, bag bas barte Ochicffal, bas Beren Manmerk matgebornes Wirterbud ber platonifcen Obilofophie nach fel

## 3. J. Wagneryin**femalicin**e Alcolai 2c. , 293

## phistores & naidellebiffen Belde, befratten ber auch nige erietes Pampilet teffen perhentur

Serr Bagner will juvorberft bie Gefege bes Umgangs r Schriftsteller por bem Dublitum millenschaftlich feitfeben; ab alsbann baraus Richte's Benehmen gegen Dicolai recht. rtigen. Dan tonnte icon gegen Diefen Dlan bem Berf. n gegrundeten Ginmurf machen, bag et auf eine bochft artenifche Beife gu verfahren fude. Denn die Lichteichen narten find bereits gefcheben, und liegen als unbeftrittene afta por ben Mugen bes Dublifnme, und Derr DB. als 210. pfat mill, um biefe gu vercheidigen, fich felbit erft ein neues befebbuch fdreiben, nach meldem jene gatta beurtbeilt merin follen. Um Diefes Befesbuch jeboch ju Stande ju brinm, bolt der Berf, gewaltig weit aus; et fucht auf, was bie berfenalfatpre querft if und finbet . O. 45 daft fie geine Sanblung eines Schriftftellers por bem Dublifum" ien, und af Dabet ibr Sanntdaratter ein febriftfellerifder fen. llo der Charafter jeder Sandlung, welche ein Schriftiteller or bem Dublifum tout, wate ein Schriftftellerifcher? Much jettn er j. D. gan; öffentlich ein Baus angunben, ober jum lufruhr ermabnen wollte ? Bert 28. fucht weiter Die Gigens haften ber Zon : und Schriftiprache auf, will bie Begen. iande feftieben. Die für ben Schriftsteller geboren, u. f. m. Das Wenige was barüber ber Berf. Wabres fagt, ift von indern grundlich und angenehm zugleich vorgetragen mon en; bier gefdiebt es in ber Sprache ber neueften Dbilofoe bie, b. 6. mit bochtrabenden Worten woll wenig Einn. Det Berf, verlangt nach &. 38, baf ber Rampf ber Schrife leller bloß mit wiffenschaftlichen Waffen geführt wern en folk. Diefes afebe der Roc. dem Werf. bleemit ju ; aber r fragt mun benfelben, ob Bichte gegen frgend einen feinen pielen Begner fic immer nur folder redelichen Baffen bes Hent habe? ober heißt das mit wissenschaftlichen Waffen lampfen, wenn man feinen Begner Schurten, Sunde, Navven, u. f. w. nennt, und was noch mehr als Alles dies es ift, menn man ihnen faifchich nachrebet, baf fie Dinge jefdrieben auch gefagt baben follen, an bie fle micht gebacht jaben? Beide Runft bes geubteften Cophliten vermag fole bes Benehmen vor bem moralicen Befühl eines rectidaf. fenen Menfchen, - von herrn gichte fogar moralifche DALL D. B. LXXII. B. L. St. VIs Selt.

Delrocominat geftaufte - rediffettigen ? felbit eine folde Runft fiben ? Dere Baitel both bat lid nicht. Er geigt fic fbrigens ale ein marbiges Glie ber Richeiften Dette; benn et fpricht fiber Alles edtif jumi Motlid ab, und bat feine Abnung, bag er nab bet? effen Borte er gefchiveren bat, feren Bunneit; et bell B. 15 bas gante Dublifum far ein Sind, und finder 8 in der Birt, wie Bichte feinen Gegner auf die pobelbaft 8 fn der Att, wie Frant jernen Beinen Algeb. Ittele bei benn der meife Panne, der die Buddelt bestellt beitelle ben ben bat, blefe bor einem Alade geget facit Segnet, fen bent won Alade geget facit Segnet, for bent vom Alade innen gefoffen Gerth beweitet. Shipmeristerant Rittor Cies ift nun aber eben eine fibe Belte ber Richtichen Gette' fle fan Teinesweges' bab De fum får ein Stro , und fore Gegner fut wibesbigtenbe fett . 06' fie es gield Banfig berfiedert ; fle fftriger fie d mehr und baft fie augleich. well es mit bee Revutation fortgeben will; bufer ficht fie unauffente mit Eune a mit Cature fic ju veribeibigen ; abet se delinat ibt des the bas Eint le wenig , als bas Anderes wer

1 10 20 Andreit merchitch und, at :-rie a. b. d. mie bocken ber bei gegeren und ich . . side Det Bert, were nicht und ist is der ber ber gereichen G. a interpretation of the state o 2. 19 delle Diefes albeit Der Berteit auf Berteit auf Marie Comment in mittelt file genelletent aber eine bee sken College of the former water while the second or things courts or the new the field some South me is entransport to the transport of the profession Programme and the control of the con in the contract of the first of the contract o The state of the s the account to a country of the account of the second a contraction of the state of the state of the BOL I BER OF BERMAN WILLIAM BOTTOM The state of the s

## Intelligenzblatt

melhari bedhod kaledere er. Antun digungen

Por new 'V sb miel bat.

ेटर निर्माणकार संस्थानी श्रीप्रवास्त्राते के हैं कार्य के दें

Boder fo ju pertaufen.

Sin Solic.

Siturium Lombaidillebuta firmante, andida Natimb.

ap. Soulendamid in 222. formantelin bene conferv.

Id. liber of multisable one. Forma mingre f. l. at a.

additions priore bond dobig uniquian in

matter Evangelina fill or a liber of the conferv.

Administration of the conference of the

Aquinatis.

gegorii Pagas Momiis Inper Inhum I. A 187.8. c. multis
abbrev, charta caqdida, forms man bene soul. Id. lib.
In MSCon Approximus de civitate Del c. sommenter,
ilu Valois et Nic. Friveth, forma max, bene cont. 1479.
gp. Mich. Wessley,
ntonini Summa P. I.— IV. charts firms h. c. Nuremb,
sp. Kobugg: 1469—72. Volt. IV. forms max. Id.
ib.c. Repetentio. Argent. 1400. forma minor. El. libri P. IV. forms menor. Spirae, sp. Petr. Drech.
18477.
eineri Pagabeologia sp. Koburg. Volt. IV. 1474. El.
libri P. III. et IV. I. suntain. typogr. Volt. III.
ndolphus de Saxonia de vita Christi Colon. 1474. Volt.
II. forms man, 14 liber uno volumine. Argent. 1483.

fine nom, typogr, ead, forma, homae de Aguino Summa theologue, P. 1—III. Voll. II. Normbe, an Keburg, 1495, forma min.

I IV. Terrent. Ven. 1481. ap. Nic, Jenson. forma ead. — Ej. Summa f. libri 4. de veritate catholicae fidei contra erzores genfilium sp. eund. 1480. ead. forma. Bernhardins Mariale. Baf. 1496. Summa, quae Deftructorium vitiorum appellatur. Narimb., sp. Koburg. 1496. Expositio Decalogi p. Jo. Nider. Vim p. J. Zainer. '1474 Holgor finger libram-Sapientiae. \$ 4892 Hugonis de S. Victore libri & de Sacramenti 1485. Opus restitutionum p. Franciscum de Plates. Pad. 1473 Legenda aurea Sanctorum I. Lombardica historia. Bal. p.: Kesler, 2185.p n n pift n finn K Augustinus de Ancona de summa potestate ecclesialita litt. init. pilis, 1475. Aftekani Summa de Calibus, Natishit, p. Koburg. 1481. litteria minutis. Darandi speculum juris. Argent. 1473. Vincentii specifibii merale tribia libili il li et avant. · tiquist. volumen amplum. - Ekbspechten lästersie " P I LOW UP FOR MI VOR IF CONSTITUTED TO WAR! max. — Ei. Half F. Hi. 447 Jung Son Mehter . and earforms. In interesting the like of the play of the control of th forma. THE Autoin Arthebrose Please. Marketonials and of bur pairibural, for Kalburger, bully ... Vell III. a Thingin Milatehns Epikopi Rantinge Honorate officima minore edit, antiquiff. — M. liber I. H. et a. Mad. forms, videtis est estation. Solosi Ordinar Barnhardi. Bat. " 1478. sp. Mich. Welhler fire hit. pictis: forma di of Ralliber e. groffe Hisp. willite 1882. Constitutiones Clementinae et liber VI. Derretal & Mes-la driffinar, ib. sp. eufor 1477 Titt Inivesione (1965). Décretum Gratians et viole sp. euros 1481, lite, init spi-lictis. Simulcentif IV. Papae apparatus ill Printes everocat, c.: Repertorio Baldi, Argent, 1478 Tolkial maniferenti Nicolaus Siculus Abbas luper libibs Copendial Voll. V. \* duabus ediffifantique. Wet 1. Miber Min 1479. 41.

1477s

state, telipas fame felicie. Accomide de Batrio faper titulos lib. I. de quibus Nicolaus non feriplit. II. Joannia de linola in Conflitute Clementin. Ven. 1480. nigeli de Gambiglionibus Tract. da appellationibus edit. entiquiss. L. Let a. list. inir. pictis. Ir. Ludovici de Gampis Repertorium in Nicolaum Siculum L. Let a. Randeslaums P. Manadille acculant adapt da nomine da acculant de Landeslaum P. Manadille acculant de la lib. 1881 de la li

Im blefen Bachern ausgenommen finden spateften fer iben fich weber Paginas noch Cultodes. Blachticht finder in frentage Apparatu und Anajectie, Logiti Catalogo fromm meriorpin, und andern abnlichen Bachern.

Ansser biesen alten Drucken find noch Cocices Micryt. Igntae editiones Bibliorum.c., glosse. Dergament in Go, dem Ankhen nach and dem gage Jahrsundert in Foluminidae, welche ebenfalls zum Perfauf find. Die: de nicht alle von gloichem Kormat, nach einer Sand aund gen im Caralogo also auf einandet.

is 6) hibed folius; Judicum, Ruthis 2) libri Regum aufingtionne Ende donne iten Repudes ven Buchs Salamoniac. linn deplentier? 4) Levimes. A Reposite diffe. Relumen tag mat par Affig are ten); 6) liber Jobi; 7) Elaian; 8) Ezech et Afg photae minores (in ter Belduzibuna des Ezechtelischen ingels feblen vober, Biatr); 7) Daniel, libri Maccatheorum et Evangelista Marcus; 10) Evangelista arthaeus; 11) Plalmi Davidis e. alis hydomis (bise Benden und griffen marcus; 12) Evangelista arthaeus; 13) Plalmi Davidis e. alis hydomis (bise Volumen interdise ledenten und griffen marcus; 2) Biele merten gliffen griffen und griffen marcus; 2) Diele merten die en liben vertens.

Judy find tinine Audieces eterifalle june Scatter, also Sactonius c. Ifakti Calabbothi animadveri. 1605. 4. Hotatius Londini, sensis tabulis Johnnes Pine excente. 1753. 8 maj., edit. plendida. Polybius Calabboni, Voll. III. Atnft. 1670. 8.

Liebaher meinden fich in vonliegen Briefen an dem Stiffe tor des Kreyberdifchen Spinnastums die Conder. Die Andie. Die Andie. ift, das diese Ducher an die Meiskobernsten zwischen jede ind Ende des Hebenden zwischen in Des diese des Geben abentallen wirderen Bes die die nie werden fich auswärtige Liebhaber mit der Antworer giedels der And Cetter mit Med das Gelb von Abfindung der will der aus. Freyberg, den gern Gept. 1800.

Die mineralogiiche Gefellicaft fit Jena, fat ben Beter Dujor von Weyrheb' in Sallenftaet, ju threu Chanang gliebe ernaunt.

Auf ber Univerfität ju Landshut, ift herr Dr. Schmitte, muller aus ber Oberpfat, die Profettor, und herr Dwaller aus Balern, bert fich bennahe 27 Jahre in Staffen aufgehalten bat, als öffentlicher Lebrer ber Philotopie und Unterbibliothefar angestellt worben.

Die Deffenkasselbe Gesensbaft ben Arterbaues und ber Kunfte, hat bem Regierungsprässbenren sind Gebelen: Mas Herrn 1900 Baumback jum Präsidenten, und den Gehelen Nath und Bleekansler von Reinsis, jum Gledpfässbenren gewählt.

Der Frenherr &, & von Scheler ju Stuttgarb, ift von den Afabemien ju London und Petetsburg, jum Die Biebe aufgenommen warden,

Der reformirte Preffger Bert Bichten ju Pteffe'in Schleffen, ift von bem Ruffiden Ruffer fill bie Balenbung eines pabugoglichen Mertes, mit ihrer golbenen Diff for fontt morben.

Die Meflenfurgifde Landwirthicaftsgefellicheft ju Rotent, bat ben Oberhofmechanifus herrn Ufannsbaufen in Lubwigeluft, herrn Stallmeifter Segers in Roftoct, und herrn Senter von Lotzen, Bogt ju Stuberebeim im Gestigte ber Reichestadt Ulim, pu Mitgliedern aufgenommen.

Der bisherige Professor zu Landsbut Berr P. Supfaner, fit jum Praiaten ber Chorberren bes regulitten Stifts zu Beperberg ermahlt worben.

Der Profesior bes bantichen Staatsrechts auf ber Unic verfiede ju Bien, herr Solfch, ift auf fein Ansuchen von bem ramichen Spiler in ben Abeifignb erhoben worden.

Der Mag. V. S. Riecke, bieferiger Senior der evens willichen Gemeinde in Mabren, und Prediger am Bethause Bellan, Berfalfer einiger Liefnen afterischen und padagofifiben Schriften, if Schulinspektor und Prediger am Bais senhause zu Stuttgard zeworden.

Der Gelegenheit des Dankfestes, welches die Universchaft Landsbut in den erften Tagen des Junius rsoa für die fandethereliche Erklarung ihrer Permanent; an diesem Orte, und beren Unterkützung seperte, wurden Herrn J. S. Rotte Manner, Aursurfil Landadvotaten zu Ust. Berfasser mehrerer allouwenen Schriften, einem bennabe zoläheigen Breise, und Derry J. D. Conesch, Reichsarast. Schent von Casesischen Erfen Spiel. Rathe und Oberamtmann die juristische, Orren Prof. J. W. J. Schelling zu Jena die medicinische, und herm Prof. B. Weiler zu Manchen, die phitosophische Dottorwärde ertheilt.

Herr Professor Poste ju Rostock, bat nach Ablehnung bes Rufe pur Dirturftelle nach Dalle, eine Betrachtliche Gesbaltehulage erhalten.

Dere Professor B. Suth ju Frankfurt an der Ober, Bat hach Abiehnung eines nach Dotpat erhaltenen Russ als Prosessor der Mathematik und susbesondre der Astronomie, mit 1500 Rusel Gesalt, eine anfehnliche Befolungszulage und den Postathschatikter erhalten.

Der Bergog von Gachlen Coburg bat ben zeitberigen Rammerrai Riemmann, jum wirfilden ganbes, Regierunge, rath,

tath, und den Kammerlunter von Koppett, gelf Mandet Defins ber ber Landet Beglerung zu Coburg erneite angestellt.

Setr Fernow, weichte fic blibbe in Wont aufficht fit buff tordentlicher Prafesfor ber Philosophie in Seina gemeben, wo er aber Kunft und frafanische Literatur Michallengen halten wird.

See D. Charlest Co. 180 By Cappelle tampin and are againess.

See D. Charlest Co. 180 By Cappelle tampin and are againess.

1 18 8 of all to the State met

Im Julius ftarb zu Medmirgen Beet Its Bondler Prediaer an der Frauenktrche baleffil Angeber all Continuentiche baleffil Angeber all Continuentiche baleffil Angeber all Bentreffen bruden latten

Am soften Anauft ju Schwerin Jerr De, 3 G. A Souchbols. Do bigeriff, Merkinfurg. Beimebilge alleb der Sopenhantichen narurigelichenden Gefenfhaff. Jahre aft. Als Schriftster bat er ich, burch fein alleb weingsichates Bert aber Die Sabboiten beteinfte geniget weingsichates Bert aber Die Sabboiten beteinfte geniget

Deiter min ethicilie.

Chroniementscher Universitätenen est G e e i nig e n. 1802.

Mr. 1. Protektoratsanschläge, i) Am igen Mars übergab hetr hoft. Gmelin bas Orockttarat an deren haffe Mayer. Die in seinem und bes Senate Namen vom Derrit Geb. Just. R. Seyne abgesate Anfiliphiquigsscheift sichet ben Litel: Academiae G. A. Protektor cum senatu mercestotem in magistatu academica civibes issie hondeie at officia caussa commendaticaet. we Adjecta commendaticaet.

rum D. Magni Aufonii cum memorabiliar n otis. Goett, typis Henr. Dieterich, 4 101 or Berr &33. Seyne fabrt fort, Die 200m mit einiger inatern mer twurdigen Danner aus bent sten Sahrhundert, auf welche in unfern Beiten nie niger geachtet wird, ju unterfuchen und ju beurtheilen. Er late iest auf ben Commachus Theffen Zeitvermanbten und Arennbi ben Decimus Magnus Aufonius folgen " und macht uber bellen Leben und aus beffen Schriften einzelne Beines fungen. 1 ) Heber ben Buftand ber Gelehrfamfeit fenes Beise dities. "Com the inter-dochifimes flat activity view has andracus The? With district feriplic intelligiculorelle, qualender dolleins literardur ludiellen Ardruhi hominten fuerit. All grand hill it is the toricara et poeticam conne but nomies shar reversions to de Mitario paorities et jurentatie binniz ire occupata in grammaricae er therefices fludis: alm omnia extra huno difficiolinarum orbem habita privation ane coinsque studiis' relicia; halla cathedra historiarum. pristrophine, intiliterancum situation altoplinise. .: Hoc main conflict cos dui jus Remanam dilcere velleriti Richam profesion elle: Goschi hot ex Rutili Itin. I. 2000 9881 (1 1) Level pent Cobair ber Lichron Gallia Atorificate Madiis Acrere was dictor mashing Burdigals, +++3 Confid rathe erant in Monae publice few Ainendia professoribes in Beneventiffinis Wiferichtes: antes lubitu er arbiteio civital addi; Minc Cratini jeffice; certo, theo at this mai de Confitution what 375, Moder Theody XIII, zic. 37 si. Memoranian won nith afterologies grammatici; This XXIV annous pumps filed emplumenta desentary his XIR estate von Rei : see en un collus resistation resistat eur. Annonam confrat foille diarina unius hominis vie China, ad certain racionem conflictroms quae tament atiam pecunia for pretio redimi petulle videtur; itaque bis ter, duedeciet, et sic porrandecemi poruit. 4313 100m Das fetene Denfpiel Der Dantigenit; welche Ernelan nus, ale Raifer, gegen ben Mufonius; ale feinen ebematinen Lebrer bewiefen. Nam ex his professoribus grammatices of ANTOISON tinus entitiendis Gentland of Valentiniano detectos fuit rofter Autonius. --Mirari licet, quod una reta sit memoratio edener, qui pueritiam et juventutent formarung principum; five attiquat five recentes historias perluftererit. 11 Quot enith fant teges et imperatores. quo-

appress juvenessis energibros faltom nomina novience l multe penciores funt, qui eut iph ingenii dotibus eximiia. Meramin lando aliqua memorabili, vigutibus infignibus confpicui, sut a fais numitiis lingulari alique in fundio habiti fuerant. Fortunatus Aplonius, qui Confulatu le a autrido ornatum vidit primes non aliis honoribus! 4), Meber Aufonii Gebiches. A pootice vi , ingenis alique, felici sizate, fentențiarum movitate, majmu, aplume Verfici maa liceet e vanitari taurum indululle virum mericis et ane: nie grevissimmen, ut nonnulla, quae delere, feltem imme mtan clanitra fervare debument, in valuanda opera referder. - Verum facilies effe ajunt, repesire mulienem. tacituranta, quem poetam fuos vertus filentio prementema 5). Ab aftrologice studio, cajus suppostitionibus illacacese. contrada, erat, eum non allenum fuille, docet Eclorarinm. Christianum cum suille dubitare vix dicer.

3. Das Bectinnenergeichnift (Camplogus praciostionen publice et privatim in Academia G. A. per semestre ashirum 1204' habendarum. Goett. 1. Bog., 4..) enthålt.is: der Wortebe bes Derre Sieb. . B. R. Berne tinige Etlanternus. mither eine Berorduma des Knifer Bullans (Cod. Thende b. XIII. tie. III. V.), worin er bie Eigenschaften offentlie der lebter bestimmt: Magistros fudiorum destoracque excellere oportet moribus primerus, deinde farandia. Der Berf. retidre fic über bie erforderliche Ire bes Lehrunge stags for; Jam e cathedra docentis facuadiam nesso fibe malit rictorisam aut eratoriam. quaq.a.docendi minera prorles sliene est: pooliteri disciplinament madere, differsentis elle-non grantis e-roftris aut declamentis : led cam-Secondism', que ses prindenter se decle constitutes, perspicus et sperce miditae, in animos andientium influente el meditandum dettis et perspiciendum rerum ex fuie! principiis pennum criment, et abortute fue et ad rement: aftem utilitate le commendent.

Seffprogramman. 1) Das Cflerprogramma is, nom Herrn Ronfis Rach Plant verfast. Anochrigeum, ad. historion Concilii Triclautini pertinantium Nr. XI. Goett., M. Bog. 4. Dies Stid empsite. 10 Scripsum exhibitium Imperatori Ferdinando d. per negacium Contilicia, Pij.

HA Jo. Press. Constitute in confix Contill Lies sii 1856 I. .. S. Beloggium Coolerene Majoffatia, proge Maii 1564. (2) D bat-Orern Du. Standlin som Berfel etc. Inest Apolatice pro Julio Caelare Vanino, Nea. politano, fpicilezio, netis et ecceffionibus auctoris" ab lore-Aspienescarator, led apadem in publicane tern parissa appariment de 3m B. 1248 articlen merk manualità Anelogia pan Inlio Castere Vanino, Cosmo parmie Philalethia. Abr mehret Berfoffet mar Petrue du Arping an Dauf. sie Rich. Wen mudde, bed er nade am almortens Andacha werbereiert babe i die aben bireb den und: ticht bekannt geworden max., Ein Sandfanistliche undlar dieser menen Andgabe, bat aln glicklicher Aufe berich bie Rufentemide Anetion be Gottingen) in b poe bes Derru De Salmolins gebrockt. Er bat es in neu Beatraden intr Ballelaphie und Gald, ber Mel, und Ditteni. 26. 1. B. 158 ff. genau befderieben. und theilt es um burd biefen Weg bein Dublifum gang mit.

-30 g 11 g 13 Juriffifche Promotiogen und Dieputationen Dommentatio historice-dogmaticula mafficioli testama pinguerela, quam — eruditor, examini subjicis & C. Radi hertus. Pars prior continens differian querclas inoffic ciefs wique ad Constantinum M. Imp, Goest. 1802. 5 Bog. 8 1) Diff. inang. jurid: de successionibus mecellaseis, ques - 16. Jan., 1801, publ. def. Arnold Heifes Remburg. Goots 82 Bog. 4. 12) Dill inang. jurid. de natura atque, indole contractus cambialis, que --sec. Jan. Saban Fo. Herm., Heife, Hamburgi Goette 44 Bog. 4. 93 Dill. ipang, jugid. de capacitate feudorume. gum - 11. Mart. publ. def. Theod. Phil. Harty more, Hannoveragus, Goett 3 Bon. 4. (4) Theles. lece differtationie, mon typis vulgandee, de folutione ereditoris creditori fatta, an? et quando liberet? ansa - publ. del. 39. Ge. Hone. Zawitz, Goeringenfig. Goett. & Bog. 4, 5) Dill inaug, de Societate navate macate . (Rhederey - Contract) adjectia thefibus ex vario jure collectie, quas .- 7. Apr. def. Arn. Norwich. Bros manne, Gastt. 1, Rog. 8. Mur erft ber Confpectus. ... 6.) Thefee ex vario jura :- ques - 10. Apr. def. So, Dag. Moltening, Bremanne, Goett. 8. Ce verfpricht eine Dis 2 . 1

toldfor do Alborn theremete dientrus: "19" Photos Sinus "duno to White las or mbjeffatisa. 5 god par. Our Ge Liebiles , Suding of testi ... decing the pro .. with beet are . wife . god-s 131 Achies, 110113 et. O'Celitais ira uni disciplification of the control of t STATE OF WHITE PARTY . HE THE MENTERS THE THE 1984 - JUL Ch. Chutt Managens 4 PRIBOR. W. WY DIR. MANY. HANG. AND of the public works - district and executive Main: Theoph Majore Chiesthilleafer side an nd antick and make Greek articles steel in the contract that the is all place across the color basely, ening to be ur! Lohmanh Ol Mentongs - Philosockal & de ulge 4. C 43 Dispanding solicions in adias. A typical solicion in the state of April 1861. The April 1861 of the April 1 Beandid-Ballithasy South mick satisfables not phytographicit. Godelich. Godelies : Act. !! tablibvat Coett, 44 Bog, 8. 5) Diff. inaug. med, de mania pran Marche W. M. Califfs, Alben 2. 3. Apr. def. Hail Len Specialization County of the County of Bog. 47 6 70 thirdly the field that wins ruminationis humanae and ie Abr. edidie If. Buston, Anglus, Societ ens, mineral, amicon arris obstett, physicae et medica truse Guettingse florent, fodsks. "Goett. 2 Bog. 4. . 7 Diff. inang chirary, de perforatione membranae timm and quam - 10. Apr. def. 30. Hom Godofe. Wen Goeffeingenfis. Goett, 3 Bog. 4. nebft einem Rippinon & Diff. ihaug. mied: de humorum mutationibus primari quim - 13. Apr. def. Wilh. Luid, Beekert, Gustiphulbe Faderhornenhe, "Goett: 2 Bog. 18. 19) Bette Beine Chel Fischer aus Moringen , bat am 17. Aprilieble Witte eines Polists ber Mebicin irlanat. 1017 Diff maute weit <del>lice -</del> afficett. de artificiosa prisicis ateribalias atentosas driv ubsterricia, adjecta descriptible di desmaticus incr fir amenti, huio 'a ni 'm'ervientis' novificide viscolati? Hilath - 48. Apr. def Wilh: Miton: Rollambyer D.Phills D. Gueffphalo - Paderborneid. T Goett-ils Butting and bifter Mupfeit. 1 i ) EAR: inwore bele Worbid- tuffenemato-Mis . duem' - 40. Adr. def. Car. Bores. Trinits. Mine felda elsteblerif Soor phyl. Cipetting till Stelle orde Goods. 1 Bog.

Auffinier ille ist ventiglie, hind me eriblik ekent in Allen ille ventiglie, hind me eriblik ekent ille ventiglie, hind me eriblik ekent ille ventiglie, hind me eriblik ekent ille ventiglie ventiglie ille ventiglie ille ventiglie ille ventiglie ille ventiglie ille ventiglie ventig

Andere medlefilitate tieffe Stifteffen und Antan. 1) Rrantheirsgeichichte. Bon & C. D. Cappel. 1802. 1 Bog. 8. 2) Ginige Bemertungen übet bas feit einiger Beit in Gottingen berrichenbe Scharlachfieber. Bon Indurgenen offitting infiles Dionate von mit berattgegebenen Rrantbeitegefdichte. Bon Lnow. Chob. 1988 fan Bonte in Gentle und vergeiten der Bereit in der Belle in bei Bog. Boudpreng pal inwinielt Beiderdungen in ben Sone febr: ethilige Seit to Sibrobigeri Berrichende Oderlangente be- Molt Die Boti. De anf ten Grefienigie Den, Caseneuniten der ind amings militatelentiles mediciniko diffarettiken ili Musit. Bog. 4. 'Ge faffest fic binnit bas fechte Sabe forfenete Bullen- Bedes Bon Die Beller Belle Bett beit beit bat die Amabi der Kranten 274 bettaglie. 311 Milital ben borifie Rommenen Operationen maren besonders folgende mertmut-Die : Die Operation einer großen gettgeschwulft an der Bruft. mehrere Operationen Des Lippentrebles, Die Operation eines Bieifchgewächles am Babuffeifd . Die Optration des Brufttreb. fes, Der Safemebatte, ber Dannofts, mebrete augenoperatios men, mebrere Erftirpationen von Balggeschwulften u. a.

617 Mituniguig sinisupeticiildien Alinikunis... Pol Andur Chyb.: Wilder Cappel, "Onderder Medis" ind Gorchi Trisve: Jessanzudefinisiins in Gitlas esse. Dogen i. .. Beite Meine finde alebeite geteffen flotten bei fie Predicioern um Enrichtung eines mediciofficen alliebens aufang marbin und haben dan die Stindente des Minigh. Annaceministreiums erhalten. Die under fin aufällich ging armen fremdem nich einfelmischen Argneymittel und alle niebigen Argneymittel und alle fiere Petifigung und alle inseligen Argneymittel und alle fielen fie mentgelbied für gleichte gleichen gewallen.

7) Entwurf zu Vorleiungen über eie pharmannen gilche Botanik, von Heine. Adolph Nobilen, Dacken in Privatlehrer, der Medicin, der physikal. Geleilich. In Goett, ordentlichem, der Linneilchen Geleilich, zu Landon, und der medicin Geleilich, der Necheileung zu der zis auswärtigem Mitgliede. Goett. 1802, 1 Bog.

Total Com (Die Burtleting fries Military) and

Gelehrite Gefellschaften und Philadelle Gefelle and der Die od Chule.

Am gien Angust. moon separati vie Alebenste des inds
finschaften pa Dartin in einer Affentlichen Wersammtang des
Michaften pa Cartin in einer Affentlichen Wersam verlas eine
Michaften des Keilige. Der Otreten Alspeian verlas eine
Lobrede auf den Großsamplet von Carmany, und auf danaflichen
Lobrede auf den Großsamplet von Carmany, und auf danaflichen
Logar. Porth pran Abgulinns. Derpaltent, Argeb Donaflige
fas über das Alter und den Reichtimm, der dentschaf Gurge
ihr. Herr Prof. Wogless der Abghreite her haben des Grundschaften
der Wentschaften und Lieber, und über der Cinfind deseihne
ihr Grandsteit und Krantschaften eine Cinfind deseihne

Angeige fleiner Scheiffen.

80 (37) 13 to 190f to 170 (45)

Differtationie bifferico extegetime de actus Pheologiae vocatame Hebratorum equaque cum diverile director sum faccularum, quibra incrementa finesserie) ingrele

antographo editae a J. Kobieso and M. Links imprefiit Schödel. 1802. 46 S.

3m biefer Eleinen, bem DR. Jumfcbler ben feiner Bem dung nach Theffat gewidmeten Gladwanfdungsforift, theilt er als Literator fcon fonft worthelibaft befannte Derausces ber, nach Boranefalchung einer Einfelennen in welcher er Meinnchtbone Berbenfte Berechtigtelt wieberfahren lafte. man Bond mith Bhilbern. Aen Sie: Befutt Aus Briefe Mirfel mans fen Mannes gewährt, rebet , acht Driefe belielben aus ben Danbideife mill's boil wieldem film fin internifiber, und breu in beutider Sprache abgefaßt find. Der weitlauftigite und Intereffantelle berfelben ift an Beorg Spalatin gerichtet, unb 1522 gefdrieben. Er enthalt bie Befdeeibung einer mit Puthern nad Beimar und Erfort unternommenen Reife, giebt Radrict von ben, vom lettern bort gehaltnen Drebigten. n. f. w. Mertwarbig find auch zwen Eroftichreiben an Sob. Dolfcius und &. Spalatins Bittme. - Die Anmerfuns gen welche biefen mertwurdigen Briefen Bengefügt find, ges ben einen redenden Beweis von ber ausgebreireten Belefene Beit und flaffifden Belehrfamteit bes Deransaebers.

Bernisten Rinderden und Bonierleiten. Deutsche Biebelden bie Menne Grieben ber Menne bie Menne Alligenteine. Deutsche Biblioweis wie die gestanden persymbaue Beur Band. VII bie XVI. besgl. die Leipzigen gelehrte Teitungen 17732bie Ryg. incl. wohlfeil abunfeben belieben, der wolle selches bad Dinger Ber Andblunt Anthopien in Bestim auf dem Didge bad Dinger Ber 36) angelettigt in Bestim auf dem Didge bad Den Heiner Ber Anthopien Armen Beine Bestim des Malante en Raindand in Handung geber des Kiener des Malante den Raindand in Handung geber des Kiener des Malante Beite unter dem Lieut Bestiebung mit folgenden bei Ben Briefer in Patis tille tiebersehung unter folgenden Bildienen Beitel des Comre Donamie, der Volgenden Briefer in Beitel tille tiebersehung unter folgenden Beitel kine tiebersehung unter folgenden Beitel der Volgenden Briefeltenen Beitel der Volgenden der Volgenden Beitel der Volgenden der Volgenden Beitel der

28. mit Aupfern. Berleger ift, auch eine frangffiche, Meben Baung bes & Armipfule wernnen Bonnans : "Blotiofo ber grefe Erufet, in E Bastellanden gefallete Bantin eine Dariet ber grefe

Sie des kleinen, dem M. Innfeld kur den kliner Vernigen in den eine Vernigen in dem in dem eine Gernigen in dem eine Gernigen in der eine Gernigen der der eine Gernigen der eine Gerieben der eine Gernigen der eine Gernigen der eine Gernigen der e

### Neue-Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Zwen und fiebenzissten Banbes Zweptes Stud.

Siebentes beft

# Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Bemälde von Europa. Im lesten Jahre des 18ten Jahrhunderts entworfen von Hippolytus a Lapide, dem Jungern. Zwen Bandchen. Gera, ben Peinstus. 1801. 22½ Bog. 8. 1 Mg. 8 28.

Die Lesung diefes eben so gehaltvollen als gut geschriebenent Buches hat dem Rec. ein, ihm nur seiten zu Theil werbendes Bergnügen verursacht. Es war ein glucklicher Gebante
des uns unbefannten Berfastes, an der Schwelle bes neuen
Jahrhnwerts, auf den Justand, in welchen sich Europens
Rathen und Bolter am Schusse des nun vergangen in befanden, einen Blick zu werfen, und eine Uebersicht ihrer politischen und firelichen Lage zu geben. Diese Borhaben hat der
Berf, mie eben so vieler Unparreplichkeit als Sachkenntnis,
ausgeschiere. Ueberall sieht warn, daß er bestimmte, auf
eigene Anschauung und genaue Beobachtung gegründetes
Renntnisse der mehresten europäischen Staaten, mit geweiftes
Urtheilstraft auss glücklichste verbindet.

Diese Wert ift in zehn Abschnitte getheilt, in welchen, nach Boraubschickung einer turzen Einleitung von der Berfassung, den Megenten, den Ministern und Ganftlinnen, dem Guste der Regierung, der Population, dem Zustande der Lutur und Auftlatung, den Staatstraften und Berhalts LAD. B. LAXU. B. 2, St. VUszeft, Db nisen

uiffen Europens gehandelt, einige Worte aber Reieg und Frieden gefigt, und in bem Horoltop, welcher das Gange follefit, Preußen und Frankreich eine foone Zukunft gewolflagt wird.

Sehr icatffinnig und einleuchtent ift badjenige, mas ber Berf. 8. 17 bis 31 über bie Dangel ber neueften frange fifchen Konstitution und die Borgage ber englischen vor jener, aufert. Unwiedersprechlich gewiß ut die Bebauptung S. 241 baft, wenn man einen Marins ober Cromwell an Bona -partes Stelle feste, ibn Ronftitutionsmäßig nichts bindert, "ein Defpot, ein Zyrann au fenn!" Dicht minder freuma. thia und mabr ift bas Gemaide von Rugland. 6. 72, und Die Schilderung der gludlichen Berfaffung des prenf. Staats Mur mochte basienige, was ber Berf. aber bie **6**. 49. Rechte, welche ber Abel vor ben übrigen preug. Unterthauen voraus bat, fagt, wehl ju einfeitig fein, und ben genadet Drufung nicht Stich balten. Go lange ber Abel durch Sitte und Berfaffung von mehreren Erwerbezweigen ausgefchlaffen ift. muß er boch bom Staate auf irgend eine Art fibr jene Entbebrung enticabligt werben. Daß biefe Enticabigung besonders felt der aufgehobenen Accifefrepheit in ben preug. Stagten, nicht bon Belange ift, fallt jebem unbefangenen Beurtheiler in Die Augen.

Daß, wie S. 279 behauptet wird, in der preuß. Staatsverwaltung, hefonders beym Rameralwefen, zu viel geiftlofe Manipulation und Mechanit herriche, ift ein feie allgemein ausgedrückter, harter Vorwurf, von dem wie ger wünscht hatten, daß ihn der Verf. mit Beweigen unverftüge und durch Bepfpiele etlautert hatte. — Man muß mir dem Geschäftewesen und seinen kleinsten Deraits vertraut fem, um übet die Entbehrlichkeit oder Zwecknäßigteit gemisser, wir ult Unrecht als bioß mechanisch angesehener Eintichrungen, ein gegründetes Urtheil fällen zu tonnen.

Bir theilen unfern Lefern, jum Schluffe biefer Recemfion noch eine febr intereffante Rachricht mit, weiche wie S. 209 und 210 diefes Buchs über zwen der merkwürdigsten jehr lebenden Staatsmanner finden. Pitt und Thugut ifind bevoe nicht verhevrathet. Erfterer foll nichts lieben als moie Riafde, und Thugut fein anderes gesellschaftliches Berengnügen kennen, ais jeden Abend eine Stunde mit einigen alten iften Damen Lombre ju fpielen. Eftigiet lebt iffe einem Rammerdiener, einem Bebienten und einer Jauspaltetinm n einem kleinen Jaufe in der Batfadt; hat nicht einmalinen Ruticher; sondern bedient fich eines Miethswagens, venn er in Beichäfften, oder in seinen Abendseluchen bewinse alten Gräftin, ausfährt. In seiner Wehrung ft es den Tag übet fill und ode. — Erst um eilf Uhr in er Nacht wird es tebendig durch die Supplikanten und Islastertreter, welche sich um diese Stunde zu der Audienz es Ministers einsinden.

Za,

prschrifte per feinern speologischen Literaturunge auf Schulen begonnenes tesel griechlicher Klischengeschichtischeeiber, von M. S. Aus Euserbius, Gofrates, Sozomenuss, Jake, ben hene bel. 1801. 126 S. gr. 8. 10 ge.

nthalt in 147 Abichnitten ausermabite Stellen aus eben annten Schriftftellern mit einem erflarenden beutschen metregifter. Diefes Buchelden, mochte wohl mehr ju alge nifden Borlefungen, als jum Schulgebrauche nublich fepit, welcher Rucfficht bas Unternehmen bes Berf. ju loben ift, es vielleicht bod manden ber Theologie Befiffenen glebt, von Eufeblus; Coluntes und Bojomenns nie Etwas in L. Danben gehabt bat. Das Martregifter erlautert bifforie und geographifche Begenftanbe, auch einige griechiche brter, welche der Berf. für nicht gang befannt gehalten bat. t Probe einige Borter. "Ayvoroc. 31. Ungelehre, Wetand and Genieles. Auch etipa, ohne Inhalt, von γνωσι, jer von Rond Aberfinnlichter gottlicher Bandbittent . Co 16 gleich bas folgende agroca." Bo, fint kyvord. Diefe flarunk ift num wohl etwas unbeftemmt und bundel bia fie : falfa. Die Rebe im 31. Abfanitte ift von ber Offenbas ig des Johannes; welche gemennt wird; Bisklip by you. v re nai aculloyisov, und gleich batauf wied bie and. duvis (nicht anwahrvis) beschuldige into Abechasi παχεί κεκαλυμμένη τῷ τῆς Κηνοίας παραπετάσ-Ti. Dier war jur Erflarung boch wohl weiter nichte althis

this; alt. appunges, munerifandlich, duntel, und appun Ennfelheit. "Aipea. 30. doyac aipei, (fatt aipei,) bie Bernunf: forberts, ble Granbe belichen es fo. ib. wommense wad rwv avriden gerwu, bestegt burch bie angeführten W. gengrunde " - "avagnairevejv. 46, offentlich anichle gen." Unbestimmt! Wenn es gleich in angeführter Stelle fo tann erelars merben. "Amovoice. "135. Aufftand, Bolts strubel." - . 'Ampayuwu. 97. Mit Krieg und ausman rigen Geschäffren nichts in thun habend." Axovoia i ben ben Kirchenvatern, als 3. B. bepm Chrofostomus Stoly, Uebermuth, auch bie aus felbigen entftanben Musichweifung. In foldem Ginne tann es nun freulid an angeführter Stelle Aufffand beißen. Bie diefes aber bas Bort bedeuten tonne, bleibt dem ungelehrten Lefer bune Milliam ande Mrtffraffen find and fifte mittichebeaffe Bou Agurnojov, Arringe, Euse Bioc, Bacilita, it. f. w. Billio. Der Eitel Positivitte fait Cheeffontasbie ift neu mnd wikia.

Dt.

Rhimmentar über ble driftliche Rircheitgeschichte, nach dem Schröckpischen Lehrbuche, von Johann Bearg Friedrich Papit, ver Asigneisheit Dobrer, Königt. Preuß. Probecham und Pfarrer marchabers. Ziendorf. Zweiten Theils beitte Abtheilung. Erlangen, ben Palm. 1801. von S. 549—866.

Da wie icon mehr ale einmal die Abstitat und den Wert dieses Kommeiners bentcheilt haben: fo begungen wir ung interiblen kanner die bentbeilt haben: fo begungen wir ung interiblen bei beithäftigt-fich noch mit dem zwerten Zeiegnume der difflichen Kirdeingeschichte, und endigt die Erlanterung destifflichen. Den Anfang machen die lateinschen Schriftsteller bestehen. Den Anfang machen die lateinschen Schriftsteller Beit, batte doch etwas mehr wir dem Inhalte und dem Chentalteilisten des Dauptwerfs wan bart. Ringt werben sollen talterifischen des Dauptwerfs wan bart. Ringt werben sollen.

ben biefes gilt auch von bem Berte bes Ambroffus : de sficiis ministrorum Ecclesiae. (8, 565.) Micht vom 3. 753 wie es O. 633 heißt, ifi ber neuefte Abbruck ber Conal. Philos. vom Boethins; fonderiffom 9. 1797; auch i nicht die lette deutsche Ueberfebung vom gedact ten Jahre: inn Freytag gab feine im Jahr 1791 Betaus. i. 669 an folgt bie eigentliche Beidichte ber Religion. Beb r nunmehr vorgeschriebenen und erzwungenen Bleichformig. it im Glanben, feibft in Glaubensformeln, Runftwortern, dgl. m. batte noch bemertt werben tonnen, bag foger oncilia verordneten, wie gewiffe biblifde Stellen von 36 rmann verstanden werden mußten, der picht für einen Retr, gehalten fenn wollte. Go fleg Augustinus feine Audle ng von Rom. V, 12 durch eines berfelben canonifiren, bae t fein Beweis fur bie von ibm erfundene Erbfunde ja recht t fteben möchte. Benn 6, 678 gefagt wird, bas die teiner bem jubifchen Ranon noch bie Bucher bengefügt ben, welche jest, die Apolrophischen beißen : fo mar es nicht etflußig, jur Ehre bes Sieronymus hinzuzusehen, bag, nn er baben mehr Einfluß als Auguffinus gehabt batte. bes nicht geschehen mare. 6. 698 nennt es ber Berf. fallend, daß man im Occident den Geburtetag Chrifti riche er wiffen wollte, ale im Orient. Allein biefes fiart fich d die (wenn gleich unrichtige) Berechnung und Bor lebung auf welche Chrysostomus barüber in einer seiner millen gegeben bat, und nach welcher jenen Lag nothe ndig auf ben 25. December fallen mußte. Bu ber Bei ote ber gottesbienftlichen Berebrung ber Jungfrau Mas . (6. 711) gehort noch der Sauptumftand, daß fie d ben Biberfpruch gegen bie fogenannte Deftorianische jeren hauptsächlich zur Reife gebracht worden ift.

ographische Fragmente von ber Churfurstinn Margarethe, ber Stammmueter bes Daufes Sache: fen, - pon Joh. Aug. Schneiber, tehnsfefreran ju Altenburg. Atenburg, im literar. Komtoir. 1801. 112 G. 8. 8 ge.

Stettin entfland, ergablt. Der Artebensichte vom 3. 1470 wied ermabnt : "Rraft beffen ber Churiurft Albrecht alles beblelt, was fein Bruber Friedrich von bem Stettins "feben gande erobert batte." - Benn aber ber Berf. aud Die Derter, welche bem Chutftitfen abgetreten murben mitbt nennen wellte : fo mußte er boch den wichtigen Duntt anfuhren, daß ber eine Bergog bes Bolgaftifden Saufes Erich II fich gefallen ließ. Pommern für ein Brandenburgifches Lehn au ertennen, und dem Brandenburgifden Saufe ben Anfall von gang Pommern ju verfichern, ber andere Detsog Wratislav X: aber ben Bergleich nicht annahm: und wenn ber Berf. am Enbe fant: "ein neuer Bergleich machte \_1476 biefen Unruben gang ein Enbe." fo zeigt ber Betf. wieber nicht, worin biefer Beraleich beftant; benn auch biefet wurde nur einseitig amifchen bem Churfu-ffen und bem Bole geftifden Bergoge Bogislav X, Eriche II Cohn gefchloß fen; Wratislav bagegen febte bie Reindseligfeiten fort, ente eth bem Churifrftet ble Start Bart und permittelte aud ben Bergog Bogislav in ben Krieg. Erft 1479, nach bem . Lode Wratislavs wurde ein Kriede mit Bogislav gefchlofe fen, welcher aber, da Bogislav fich hatte genothigt geseben, Pommern von dem Charfarften Albreche jur Lehn ju nebel men, noch nicht ber enbliche Rriebe war; fonbern nach bem! Lobe bes Chutfuiffen Albrecht nahmen die Streitfakeiten vielmehr wieber ihren Anfang; boch biegmal murben fie burch Bermittelung Werners von der Schulenburg 1493 gate Der Churfurft Johann entfagte für fich und 166 Tepaeleat. feine Nachtommen allen Unfprfichen au bie Lebiherriftheit Aber Pommern; dagegen versicherte ihm Bogislav die Am wartschaft auf sammtliche Pommersche und Rügische Lande. Solde Unridniafeiren tommen aberall vor. Der Bartrag ift fonft größtentbeile beutlich und bisweilen auch fliegenb. Ueber die Aupfer fann Rec. nicht urthellen, ba fic ber feinem Eremptate feine befinden; aber bie Segenftanbe an . ben Aupfern icheinen ibm nicht immet gladich gewählt im: fenn. Heberhaupt weiß Mec. wicht, word bie Rupfer bieten follen, fie vertheuern unnorbig bas Berk. 3ft es ber 3m gend ein Ernft, fich mit' ber beutiden Gefdicte befannt in machen: fo wird, wenn bie Geschichte aut und anziebend vorgetragen worben, bas Buch auch ohne Rupfer Blugen' Alften; follen die Rupfer aber erft jum Lefen reizen : fo with man bichtene bie Stellen burchteim, auf welche bas Supfer **State** 

Charafterguge, Grundflige und Meinungen zc. Gry

Begun fidt und basilebrige ungefefen laffen. Aber wie felten find die Rupfer auf nut, von ber Urt, daß ihnen bas Pradio bat fcon beygelegt werden toute.

Di.

Charafterzüge, Grundsage und Meinungen ber Rognigum Christine von Schweden. Winterthur, ben Steinert. 1801. 380 G. 8.

#### Zuch mit dem Zitel :

Bekenntniffe merkwürdiger Mainner von fich felbst. Fortgesetzt von \*\*. Bierter Band. 1 R.

Dier empfinat man Ansinge aus Arkenholsens befannten Memoines concernant Christine Reine de Suede; es ist ist eigener Auffag über ihr Leben; es find ihre Denksprucke und Briefe, welche vorzäglich benuft warden find. Außeresem ist auch Einiges aus d'Alemberts Mémoires de Christine, die er vorher Anecdozes agante, genommen worden.

. Der erfte Abidmitt ( . 1 - 177) enthalt quere einen Mbrig ihrer Lebensgefchichte, ber fich amar aut lefen laft: aben michts Eigenes bat. Bollftanbiger fann man biefelbe fcom andersmo finden; und wenn es gleich die Abficht des Berf. nicht eigentlich war, eine genant Biographie ber Ronfainn su foreiben : fo fatte er bod eine toucentrirte und unpacteus ifche Chilberung ibres Charatten bepfügen follen, weil bie Auge beffelben in affem Folgenden, was er mitthellt, in welt fefum terftreut liegen; tum Theil auch nur mus bem gantete Umfange und Sange ibres Lebensthatigfeit aufgefaßt werbent Bunen. Ginigen Bevtrag baju geben mehrere mer trouteblar Brellen-aus ifen: Briefen. (B. 158-1741) Enolich folge Chuiftinens Bortraft von Bielefeld, bas Artenbols aus Dem Motcara de France emlebnt bat. Der Gainmiet nennt es'febr wohl getroffen : wir marben es, ob wir aleich feine viel Babres und Breffendes barin erbliden, auch fo nennen, wennt es nicht zu fehrmit franzbfichen pointes und anthiteles übers laden mare. Gloid ber Anfang: "Laufend Tafinte murben 20 5

\_mit ihr geboren , und bennabe eben fo wiefe Comadiaeiten :" was fagt et in biftotifdem Berftanbe? Bur Balfte etwas Babres: baf fie auenehmenbe Raturgaben belaft; und ime anbern Salfte etwas gen; Unerweisliches: bag ibre Comado Seiten ibe angeboren maren. Kerner fagt B.: "Sie ftlea \_aus Ueberbrug von bem Throne, fagen bie einen; aus "Politit, lagen einige andere; aus Liebe jur Ausgelaffenbeit. imenn man Ausgelaffenen glauben foll. 3d meines Theils "glaube, Begierde, eine in ihrer Art einzige Sandlung ju \_thun, war bie machtige Etiebfeber ibrer Abbantung." Gime . Der machtigften, bas geben wir ju; aber es gab auch offenbar agbere eben fo wirtiame. Bas B. mit ber abgegirfelten Periobe fagen wollte; "In Schweben von ben Befegen ab-"bangig, tannte fie teines mebr, fobalb fie teine Dacht mebr "befaß, Telbft Befebe ju geben," laft fich wohl ausfindig maden; bann tommt aber bie unrichtige Behauptung beraus, bag fie nach ihrer Abbantung fich nach gar feinen Befeben habe richten wollen. Es ift nur fo viel mabr, bag fie immer noch als eine regierende Coniginn bandeln wollte. Und bet Befchluß: "Es ift in ihrem Charafter ein Rontraft und fes afind ) Buge, Die fich unmöglich vereinigen loffen, wie in ben Charafteren ber meiften Belben. (Bur ben rubigen Beobachter und geubten Denfchentenner find fie gat mobi vereinbar.) "Große Leute find feine Botter; fondern anux große Leute." Darans murbe man ja follegen muffen. bag ber große Mann immer ein recht feltfamet Mann, woll Biberforuche, fenn muffe.

Im zweyten Abichnitt fteht zuerst bas Leben der A. Chriffine von ihr selbst, an Gott gerichtet. Der nene Derausgeber nennt diesel. ihre Bekenntniffe; allein biese Besausgeber nennt dieselbste Bekenntniffe; allein biese Besausgeber nennt diese Bestalt hat der Auffah nur im Singange; und in wenigen Grellen; er sindet es selbst (S. 183) sonderbar genua, daß se Gott die Lane, die Größe, und altere Berfassung daß seben bie Lane, die Größe, und altere Berfassung des sischen Reichs vorazählt: weiches er daher weggelassen hat. Wirtlich aber machte sie es in dem ganzen Aussahe eben so mit ihrer und ihres Baters Beschichte. Ihr Dang zum Außerordentlichen und Sonderbaren, und eben so sehr ihre Sielleit und Selbstgenigsamseit, leuchen nur zu sichhar deraus hervor. Bisweisen sälle diese Richtung ihrer Selbsts biographie sogar ins Lächerliche; wie d. B. S. 241, wo sie nachdem sie ihre Antipathie gegen Schinken und Schweines stells.

leifch, ihre Liebe jum Sindleren, jur Jagb, ju, Pferben and Junben erzählt, aber auch hinzugelest hat, fie habe bem Bergnügen nie einen Augenblick aufgeopfert; der entwen der bem Studieren, ober ber Pflicht zugebotte, fich auf eine mal an Sott wendet: "und du weißt, herr, bag ich mir burch beine Snade bieraber nichts vorzuwerfen habe."

Enblich im belten Abschnitte (S. 263 fg.) find Chrisffinens Grundfasse und Meinungen aus ihrem Ouvrage de loifir und ihren Sentiments gesammelt worden. Gine allerdings unterhaltende Leseren; lehrreich aber nut für dies fenigen, welche fie auch ju prüfen verstehen: benn das ift bew vielen wißigen Einfällen und hingeworfenen angespieten Ges danten überaus nothig.

Man sieht, das dieses Buch den Eltel: Bekenntnisses von sich selbst, eben nicht mit dem größten Recht sührez wenn gleich der Herausgeber immer etwas Rühliches zusams wongetragen hat. Der Ausbruck ist meistentheits gut. Ges spiesen S. 67 muß gespeist heißen; und mich Weintring ben machen, (B. 160) ist ein unnöthiger Gallicismus.

Wn

- L'Abrif einer Geschichte des Vaterlandes. Ein Leitsgen für den Unterricht. Bon Friede. Rambach, Prof. und Prorestor des Friedrichs. Grownasiums in Berlin. Berlin, bey Bos. 1802. IV u. 340 S. 8. 1 Mg.
- 2. Mein Vaterland unter ben Hohenzollerschen Regenten. Ein Lesebuch für gebildetere Brandenburgisch Preußische Jünglinge und sur jeden, der
  isch gern an die Geschichte des Wachsthums, der V Größe und des innern Flore seines Vaterlandes
  veinnert, oder mit berselben bekannter zu werden
  wunscht, von R. D. Arause, Feldprediger des
  Preuß. Infanterie Regiments von Strachwis.
  Erster Speil. Wesel, benn Verf. Berlin, ben

Schene, und Deremund, bey Malindrobe. 1801. XVI Seit. Debifat. und Borr. und 326 Seit. &.

Brey Schriften, die die Brandenburgifie Geldichte zum Gegenstande haben, bavon die erfte einen Umrif der gefomme ben Gerchichte jeichnet; die andere diefelbe unter den hobem jollerichen Regenten vom Luif Friedrich I an bis auf San hann Diezismund, alfo von 1417 bis 1619, umftandlicher barfiellt. Den diefem verwandten Juhalt ift dennoch ihr Impet und noch mehr ihr innerer Gehalt jehr verschieden.

Der Berf, von Rr. : bot feine Schrift jum Leitfaben Ben Worlefungen, Die einem gemifchen Anditorium gebilbeter Beidafftemannet gehalten werben, welche aus einer Bier berbolung ber varerianbifden Gefchichte fich eine tentreiche Unterpaltung bilden', beftimmt. Er bat bebet bie Raftw nicht fewohl einzeln mit dennologifder Mengklichteit aufges aftit, als vielmehr biefelben unter große pragmatiche God fichtspuntte ju bringen gefucht. Rad biefem Diane, den man ben Rompenblen ju dem angezeigten 3mede gewiß bille gen mit , ift durchaus verfahren, und bie Aussubeung ente fpricht der aufgestellten Ebearte. Aber des Orn-Baf. Rjage. bag bisber bie Brandenburgifde Geichichte noch nicht einent fo bearbeitet wetben fep, bag ein Dann von Bildung und Geldmack fich jur Lettite berfelben angezogen finde. finden wir ju bart, wenn von ber Darftellung bie Rebe ift. bem, der die preuß. brand. Electatur fennt, werden Buder einfallen , woo ber Stof forrett , ber Mustruck lebbaft, und das Bange überhaupt auf vorgetragen ift. Bir verfteben unter biefen Schriften nicht allein die, welche Die gange Ber ldichte abhandeln; fondern auch ble, weiche einzelne Regene ten ober Scenen aus ber gebachten Befrichte betreffen. Doch von blefen ift ben unferm. Berf, mabeicheinfich eicht die Rebe: wir nennen baber nur Gallus, beffen beforifches Sandbich Rich burch eine lichtwolle Anordnung und Stellung ber Beger benbeiten fomobl, als burch feinen leichten und lebbaften Bortrag empfiehlt, und auch gebildete Danner anzuzieben im Stande feyn wird. Befangrifich bat auch die zwepte Aufl. deffelber , . Die gabeln und Dabreben größtentheils mo nicht burchaus, gludlich verbannt, die eine Erfindung bes Dondegebirns

#### g. Rambachs Abrif ein. Gefc. b. Baterlandes. 40g

geftens waren, und bie Mabrheit bep Seichichte entfellen. Dorfn finmenwis aber mit unferm Varf. überein, bag es in hinsicht, auf ibie vagetländische Loogie, brand.) Geschichte pochsan einem bistorischen Aunstwerk fehte. Der war und legende Ubrif liefert eine gedrängter Lebersche des Ganzen, zwhält haber nur Umriffe zu einem historischen Gemälde, und überläft die vollständigere Ausmahlung dessehen dem mündigen Gem. Bortrage.

Die fune . aber lefenswerthe Ginkeleung . worln quete ber Beltoeldichte und paterlanbifche Beldichte und ihre Erforderniffe treffende Bemertungen vartommen a giebt eine Morifche Neberficht ber famtlichen Staaten der preugifchen Monachie, und eine foftematifche Uebenficht ber wichzigften Boldfale Des Boterfandes. Dier ertlart fic ber Berf ge ten bie gewohnliche Eintheilung ber Geldichte nach gewiffen Beitabidnitten. Die bie Sabrhunderte machen. Er font mit Recht: Die großen Ereigniffe richten fich nicht nach bes Jobelablen. Debr Ereigniffe pflegen ichon mit bem Bedlet ber regierenden Daufer verbunden ju fenn; aber man fann auch nur bann fur fle Epochen annehmen, wenn nunn die Welchichte des Boltes ganum der Gefchichter feiner Regenten verfchminden taft." (Saft alla brand. promb. Befdicheldreiber haben Die Geschichte nach ber Beitfolge be jeglerenben Saufer und ber einzelnen Regenten in bemieben learbeitet.) "Es giebt eine bobere Bindfiche, nach welcher man die Specialgeschichte eines Bolfe einthellen fand. und biele ift fein Berbajenif ju ber Menfchbeit. Diefet ein Die Epochen an, burd welche man die Wefchichte, and bas Baterlandes, in Zeitraume gerlegt," Dan fiebt: bierand. af. ber Berf, einen gang eigenen Abeg anbt, ber unfere 300 timmung bat. Diermach theilt er fein Bud in vier Deriot ien. Die erfte enthalt die buntle Urgeferichte bes Baterlans jes von - - bis 1456 nach Chrifti Geburt; Die zwepte de Vergeschichte des Vegetlandes von 1136 bis 1417; die ritte gebt von 1415 bis 1653, und befdreibt bie Odicffale ier Mart unter ben Sobengollerichen Regenten bis jur pollie un Befitnahme ber burd ben Beftpbalifden Reieben bem Burfurften Friedtich Bilbeim jugefprochenen Lander. Dieiterte Deriode, Die ber Berf. Die welthiftprifche Deriode ber aterlandifden Beschichte nennt, begreift bie Schicffale, Ber ebenheiten und Berandeningen ber preuß, brand. Stanten,

Bie fic von 1653 an not unter bem Rieffiefen Arfebric Withelm und feinen toniglichen-Rachfolgern dis teut ereignet finben. Bep leber Derisbe find jur bequemen Ueberficht bie midelalten Borfalle und Begenftanbe furt angebeutet. . 24 Gebr Das Rurftenthum Dommern fatt Derzogthum. um fehlt aber G. 15 ben Gub. und Reu. Dfrreufen De Angabe bes Rladeninhalts und ber Bevolferung, ba fie bod Ad ben ben andern gandern finbet? Die Ginwohnerzahl if in einer runden Summe, größtentheils nach ben Bottichers iden Beberfichtstabellen aufgeführt. Wenn aleich nach ber nieneften Schrift bes Brn. von Solfche, Geographie won Bift: Gud. und Ren : Offpreufen, det Alicheninbalt wod Deu . Oftpreußen nicht genau beftimmt wetben taum, Connte bet Berf. nach ibm für biefe Proving 860 Q. M. at nehmen, wenn er der Berechnung Socimanns von 778 E Mirnicht folgen wollte. Mach dem lettern entbate Ondie preuffen 897 Q. DR. Gben fo batte bie Binwohnerzahl bew bet Einder aus Bergbergs Gad : und Reu : Offprenten. Wo fich Populationstabellen finden, angeführt - wetten Beinen. 7. 1 7

: Die erffe Beriebe banbelt von den alteffen Beibobnets Deutschlands und ihren frubern Rriegen mit ben Momein. Die Aranten . Sachfen und befonders die Glaven ober Bem Den machen biefe Detiobe merfrourbig. Lettese baben einen Setrachtlichen Theil ber Mart Brandenburg inne gebabe? me waren nicht fie, sondern die Miedersachen die berrichende Pation in der Altmarf. Die Bilgen, Die gum Sauptftanime bet Wenden gehörten, waren gewiß beffer, wie ibre Unten belider fie machten. Das Bild, welches bier von ibnen untworfen wird, ftelle fle lebr in ben Schatten. men aber Die Schliderungen eines Heinfold in chronice Slavorum. eines Adami in feiner historia ecclesiaftica. Die Madricten in ber chronica Slavica ben Lindebrog, t. 1. w. fo fteber biefe Dation in einem befferen Lichte. weil ber Berf. , daß biefes überaus gaftfrepe Bolt bie Ins mend ber Gaftfreundichaft To verlett babe, baf fle es fik Recht gehalten batten, ben gaftlichen Lifch burch Morbe in entweiben ? Golden fcanblichen Moit vollbrachte ja benne Baftmale ber beutiche Statthalter Bero an mehreren wende iden Bornehmen, wie S. 70 richtla gefagt wird; wo abet ber Ausdruck nicht hingehört; Gero bachte wendisch genue.

m bie beilige Gaftfreundstägft burd Morb zu entweihen. Bas baben fanatische Gelftliche und Beidenbetebrer nicht bon angestiftet? Gie, die Geiftlichen und Donche maren le Beididtichreiber biefes Boltes, und liefern bie fcmarge en Barben jum Bemalde beffelben; ob fie gleich bin und ieber auch Licht in baffelbe ju bringen genothigt maren. -5, 78 beifit es: "Die Mart, welche bie Begenden unfers katerlandes umfaßte, bieß bie Wordmark." le Mordmark war nur die jekige Altmark. — Bernbard itt richtig ein Legat des Konigs (nicht Raifers) Deins ch I genannt. Es ift leblich, daß bie in manden biftorifchen Schriften ungeführten Damen eines Siegfried und Thanks jar nicht vortommen. Dero gebort aber bierber. Diefer or eigentlich Martgraf ber Laufis, und Otto I feste ibn als Statthalter uber einen Ebeil ber Dart. 6. 81 iff von Rartgeafen von Stade die Rede, die fich zuerst von ihrer tefident Martgrafen von Soltwedel genannt batten. Die t aber nicht erwiefen. Gie bießen nut Brafen von Ctabe. inige von iffnen nannten fich Dartgrafen, weil fie Darte rafen bet Mordmart, maren. Gie mobnten in Salamebela ber ben Ramen eines Martarafen von Salzwedel führte. wiet wir maffen, in den alten Scribenten nur-Abrecht ber bar. - Soon it es, bag ber Berf. bas Teftaumnt bes Bendenfürften Dribislan verwirft.

In ber zweyten Peripbe treten wir ber G. 93 geans rten Meinung, bag Albreches Abtretung der Regierung an inen Cobn Otto unerwiefen fep, vollig ben. Eben fo balten it es fur eine Legende. Dag Otto IV burd einen Schafe. er fich in ber Rirche ju Ungermunde ober Cangermunde denn auch darüber ftreitet man noch) befunden baben folle ud ben ber Dr v. Buche augeblich nachweiset, aus bes Ragbeburgischen Gefangenichaft befrevet worden, ift. 8.314 t aus Berfeben die Ufermart als ein Bithum der Zanes. bemalinn Baldemars, angegeben. Es war die Altmark. -5. 120. Ludwig I murbe auf bem Reichstage ju Rurnberg. m 24. Jun 1324 mit der Mart belehnt. Diefer Rurft par groß, und geigte ben ben vielen Ungluckfallen, bie ibn rafen; ba auch Rarl IV ibn unverfbbnlich bafte, einen ente boffenen Beift, ber ibn in feiner Lage chrwurdig machte. Bir munichten baber bier S, 185 den Label auf ihn nicht aefun

gefunden gu haben. — Der Erbbertrag über Bignit, Bring :: und Bolan tam 1537 gu Stande.

Um nicht zu weitlauftig zu werben, bemerfen wir aur noch aus ber vierren Deriobe, 2. 299 die Anefdote vom Ranies Rriebrich Wilhelm I. Dach bem 1720 mit Schweben ale gefchloffenen Fileben, forberte ibn fein Minifter Maen auf. Dagen, Boigaft und die Fretheit vom Sundzolle Lfur Ctet tin ) ju fordern. Der Ronig antwortete: "Ich bin gufrie ben mit bem , mas ber Simmel mir gegeben bat, und will mich nicht auf Reften meiner Rachbarn vergibuern." ergablt es Pollnitz in feinen Demoiren. Andere bebaunten. Daß Stettin Die Freiheit, welche es batte, batte bebalten muffen; aber durch eine fluge Lift des banifchen Ministers fen fe verloren gegangen; fo ergablte es ber werftorbene Braf von Bergberg dem Berausgeber biefer Bibl, manblid. men der ift gewiß glaubwurdiger als Pollnis. - & sia, Des Beendigung bes erften folefischen Rrieges murbe ber Definis tivfriede am 28 Julius 1742 in Berlin unterzeichnet.

Die Bemerkangen welche wir angiführt haben, werben bem Verf. Die Aufmerklamkeit bejengen, mit bet wir feine Schrift lafen. Die verbient unter der Menge der Ceandeils durgischen Geschichterzählungen; wovon so viele nur elender Kompilationen find, fehr ausgezeichnet zu werden, da fie hawectmäßig eingerichtet ift, im Sonzen treu berichtet, und mit Kürze und Rachbruck das Wesentichste ausgebet. Es ift zewiß nicht leicht in wenig Worten viel auzubeuten, und dies ift hier der Kull. Bu einem Leitfaden bep Borlefungen eigent fich das Buch vorzäglich, und was kann den Nuben einer Schrift mehr bestätigen, als wenn sie ihrem Endzwecke ausgemessen befunden wird?

Big wenden uns zu Dr. 2, einer gedehnten und weit schweifigen Erzählung der brandenburgifden Geschichte. Die fichweifigen Erzählung der brandenburgischen Geschichte. Dies John zollerichen Regenten, von 1417 bis 1619. Der Berf. will belebren, unterhalten und den Geschmack an sitteniosen und unnühen Leserepen durch sein Duch verdrängen. Sein vors auglichster Zweck ist, Baterlandsliebe zu befordern und junge Leute vor übereiten und leichtsinnigen Gesinnungen bewahren zu helfen. Dieß sind wohlgemeinte und löbliche Zweck, und man fahlt es, wie sehr die Etreichung derselben dem Berf.

1 Dergen liegt Die Cheift undille Abendaefprache amie en einem 70 labrigen Greife und feinem Gobne Unton. iem Sangling von 19 Sobren. Der Bater auternimmt n brentagiger Relfe, plaufgbrant ift. Mantige. 2001 ... dem afulartage ber Brenfifden ilfanisrmatibe, ben feinet Bef em Gunngaffum flublerenden Gobn an weicht ibm ben inat worin fie leben; und feen be Liebe uide fie ibm faule find. " Der Bohn bitter ihm biethufibelich taglich einige tunden mit ibm fiben bie voterlandifche Wefchichte zu untere ten, marin ber Baten willigt; mellfor: felbit, diefe Untege kungen benbiichtigt batte: "Dieranf folgen bie Gespriiche At, worin Anton bie mehreften Bembenbeiten venttant, ber Bater mit Bemeiningen, fogenannten Erlaubenns , und Makanwendungen begiebete :: Die Reformatione michte ift als Enflate, ebenfalls in Geforachform einer iltet. Die bier gelählten von ben belaunteffen Sichrift bern oft beldriebenich Begenftanbe fonnen in Sinficht auf e Glaubwürdieleit oben Unzuverläßlifteit nicht nevenft rben be ber Berf, felbft geftebt, bag er nicht aus Quelinefchonfta: fonbern Ochrifffeller bennet babe, bie baraus bonft batten? Mir mehmen meniaftens manche fepn: lob de Kakta alafolde aicht at. Ba balen wir 1. B. G. 100 Megierutigemer dufften, sie Sobuna Gicero noch in felnen ten Lebensstunden für feinen Rachfblaer aufgefeht baben , nicht für anthentifd, ba ibr Inbalt nicht einmal innere aubwittbigfeit bat, und erwiesenen Borfallen in der Dechte bieles Rurften widerfpricht. Bie tann man ibm, bet in lange die Stadt Krantfurt an ber Ober jur Anlegung er Migeefficas austriften , wird Drivilegien bagin vom Rab und Dank atholien batte, funt von feinem Cobe bie : m mobigelegenen Orte eine Universität auflichten, in der Die Jugend in guten Sitren und Runften angeführt ibe. Privatil

Wenn wir gleich die Richtigteit einiger Urtheile anere nem : fo ift der Ton boch eber greigner, Langemeile als terhaltung zu erwecken. Er wird ben dem bitete Wiadewungen derfelben Gedanken schwerlich zur Letture reizen, e Ausdruck ist ungleich. Man liefet von Albreche Achille er Tod bilite ihm in tansand Schwestern entgegen." y Jahann Licero spricht der Mater: im So viel bleibt ims L.A.D. B. LXXII, B. 2. St. VIIs seft. Ce inter

mer gewiß, bas Bolann ber lateinlichen Strade an tig mar, fie fo wie feine Dtuscerfprade mit vieler Beine belt rebete, und alfo ben Brynamen Clotto wicht unvereit trug. Doch laft und bierber nicht ju ftinge verweilen . Coin, eingebene bes ewigen wahren Ausigruche: weim ich alle men foliche Sprachen . in wenn ich unte En gungen rebete, und botte ber Liebe nicht: fo mare ich ein f nend Era, ober eine Mingende Schelle, at (Bile welt Get :Raft ift die Anwendung bieles bibliffen Spruck!) --ber Bater bent Rutfleften Spachim II Rlanen über ben e Beifgenben Burne vorbningen laft und biefer mit bem Wort aff ben gloft el sondreble Dienftinage fo ftolg und Hull tich einker, das man fast leinen Unterstied mehr unter ihr habi Bargerstindern wennen faner:" fo antwotter Antw Im Schlufft ber Bebin Tout comme ches nous! fung feber Regierungsperiobe bat ber Berf. ben Canberumfu nach bem auch von uns in biefer Dibt. for gelobten "U riffe ber preuf. Monarchie nach fratififfeit. ftaate ebleerrechtlichen Beziehungen, angegeben, welches zu bil Much ift eine turge Retapftnintion am Enbe te den ist. Regierung bingugefagt, pum Eltern und Erzieber, met ubiele Schrift an ftillen Abenben wie thein ermachfenen L. Rindern burchiefen wollen. Gelegenfielt zur Bieberhal übes Gelesenen zu geben."

Of

Aleber die Porthien, (Parthenen) mit welchen die Christen in den ersten dren Justignerderten und im Anfange des bierrin, zu ftreiten hatten. Bon Johann Friedrich Baab, ordentsichem Professor der Philosophie zu Libingen. Lübingen, ba Heerbrandt. 1802. 100 S. 8. 8 22.

Die Absicht des Berf. in dieser Schrift ist, In zeigent "daß in die Parthepengeschichte, die rrodneste aller kirches historischen Materien, noch mehr Interesse gebracht werdes könne; als man gemeiniglich glaubt." Unfers Bedünkens fit sene Geschichte weber mehr noch weniger trocken, als andere Gegenstände der Kirchenhistorie; es komme alles auf ihre

banblung an. Wer, wo'nicht biel mible ale Manien t' bochft mangelhafte und verworrene Daditchten vortont n. fic bamit fart beichafftigt, ber mublt freptich ohne th im unfruchtbaren Sande; wer aber, wo fich their ett ber und aufammenbangender Stoff barbietet. benfelben benühen weiß, with ungemein viel Lehrreiches auch in Beldichte tegerlichte u. a. Partegen finben. Dr. G. It alfo bier guerft vier und funffig Gatrungen von Gof n auf, mit welchen bie rechtglaubigen Corften ber etftet riode ju tampfen batten; worumer Die Juden, Die fonte inten Johannisjunger und bie Beyden bie bren erfien 1: Meletius aber Die Reibe fcbtieft. Das Weigenes it barunter febt; mobl aber fein Offfeter Dionyfius it Alexandrien, ift angewartet. Run tidge De. G. mein e Bemertungen über bie Warmen biefer Parteven, abet 2 Angabl, über bie Machtichten von benfelbert; Aber Beschaffenhelt ihrer Unterscheidingstehren, "über be it, den Ort, die Utheber und Brande Wer Entfin ng, ihre Musbreitung, und Die Urfachen Berfelben, bie rtebrungen, welche gegen fie' getroffen worden ; ibie wer, endlich ben Mugen und Schaden, ben fle patten ) veranlagten. Bu Bepfplelen mogen folgende bienen. rige diefer Partepen haben gar teine eigenthumliche Alae n arbabt, teine weniaftens auf uns gebracht; einige, wie Cainiften, führen Ramen, von beifen man ichiechtete ge nicht weiß; whs fie fagen follen; ble meiften haben imen, beren Urfprung und Bedeutung fich mit Gewißbeit, r doch febr mabticheinlich, angeben laffen. Eine bebielt i gemeinschaftlichen Damen aller Chriften ben; die 27a3As ier andere find nach thren Stiftern, Anführern und uftern, nach ben Lanbern mo fle entftanden, nach Um delbungslehren ober Gebrauden, auch wohl nach unriche in Aufichten; welche thre Begner aber fle; ihre Lebre und brauche fagten, bisweilen gefiffentich und in ber Abfich, i fle baburch lacherlich ju machen; u. f. w. Die besten achrichten von bem Unterscheibenden jeder Patten mirte m alsbann befommen. wenn es theils in jeder derfelben Sführliche und glaubmurbige Schriften burübet gabe; theils Chriften, welche mit ihnen im Streite lagen, ober auch partepifche Bufchauer jener Beft, jugleich genaue und ges ffenhafte Berichte bavon binterlaffen batten; allein von detley Art ift wenig porhanden; ober wenig brauchbar.

Die zweise derfelben betreffend : fo maten weber Trendus god Epiphanius, fabig genug, barefiologifde Berte in Idrelben. Die Bater, beren Berte biefes Jubalts hoft ber muben muffen, betummerten fich gar nicht barum, berant Aubritigen, wie die Opfteme und Meinungen der Darieben entfianden, fich ausbildeten und veranderten; eben besmese gehalten wir von vielen berfelben To gar feine fefte Anficht. Die tannten, mie es ich int, bas, Intereffe, auf ben Ber Ineuna und die Succession der Margellungen, Die man with Digen will, ju achten, burchans nicht; fonft batten fie an mif Manches ben ibren Gegnern namentlich barüber aufe ben tonnen; batten nicht frubere und fpatere Deinungen et Barten burd einander geworfen, und mandmat ladert laffig viel vernunftiger ale bie Balentinianer: und a burbete man ibm allen ibren Unfing auf. alle Urfache an glauben, bag bie deiftlichen Geribenten, bie won Barefen und Parregen ergablen, pur einer Derfon mang mal jurechnen , was von mehreren gile; u. f. w. . Rand Borftellungen ber Alten fieht man es fogleich an, bag, nicht gang und nicht im Bufammenhange aberliefert fi Einigemal beschuldigte man auch Leute, daß fle über gemiff Dunfte gang andere bachten, als man fanit ju benten a mobnt mar : blog, well man ihre Art, fich quejubraden, nie Außerbem fcopften die Alien ibre Dachrichem iber die Partepen baufig nicht aus eigener Erfahrung und Dabrnehmung: fonbern aus mundlichen ober ichriftficen Berichten anterer, welche Begner biefer Partepen maren: m bal m. Ueber die Unterscheidungslehren der Ber geven : man fann fie am füglichften in bren Daupetiaffen :theilen: in biejenigen, welche gern ben Bergug bes Chriftene shums vor andern bestimmten Religionen, feine Bestimmung, allgemeine Religion ju fepn, feine Bernunfimaffigfelt und Brauchbarteit meg bifputirt batten; in folde, melde bas Chriftenthum nicht gang verwarfen, bingegen fur norbie bielten, es mit dem Judenthum, dem Beidenthum, mit aaner baren philosophilchen Theorien, mit felbit erfonnenen Abbitae menten (Bufagen) einzeln oder zusammen in Berbindung ju bringen, ju ergangen, aufzuelaren und ju berichtigen. weil es für sich selbst, so wie es da liege, nicht jureichend w nicht annehmlich mare; endlich in blejenigen, melde m bein Chriftenthum ganglich gufrieben maren; bon ben fibi gen

Chriften aber fit Dinflat auf einfelne eregetliche, boamaje, moralifde, bifchilinatifche Begenftande, in ihren Dete gen abwichen. Ueber jede berfeiben werben einige Refutmitgerheilt, und in ber Bolge (C. 64 ig.) Befonders e wohl getroffene, fiber die Quellen der Entfiebung er Darteven. Bom Mutgen ben fle ftifteten, bemerft bet amererten. Jede Parten, ober bech bie meiften, bemutefich, viele Unbanger, wenn es matic mar, vornehmitt re bett Juben und Depben auch, an ethalten; ingleichen Christenthum. (d. b. ibre Borftellungen von demfelben) n'ble jubifche und beionfiche Religionen geltent ju mas , biefen bepoln Abbruch ju thun. Gin anderer Borthell et fic barinne. bag bie Partepen Berantuffung tontbeil. Menge verschiebener Anfichten über bas Chriftentbutt nfaffen, und eine Menge Untersuchungen über baffeibe iftellen.

Man tann nicht leugnen, das De. Et. weben wielen beiten Beinerbungen, auch manche feinere, wenn gleich Kenner der Archengeschichte gar nicht neue, hier ausgesthat. Die Anzahl und Paninichsteigfeit derfelben zeugs feinem regen Forschungsgeiste. Duch war bisweilen, die ber ben Rugen der Streitigkeiten mit den besteilchen ten, den fie nicht bioß haben konnten; sondern zum lie wirklich, hatern, noch mehr zu sagen. Seine Schrift ient immer denen empsohlen zu werden, weiche sich Studium dieser Geschichte widmen.

thichte Sustats Wasa, Königs von Schweben, iehst einer Schilberung des Zustandes von Schwesen, von den Altesten Zeiten an, dis (zum) Ende des sunschweden Jahrhunderts. Won J. W. von Archenholz, vormals Hauptmann in duigl. preuß. Diensten. Erster Band. Tübinsen, ben Cotta. 1801. 348 S. gr. 8. nebst dem dupserbilde des Königs. Zwepter Band. 312 S.

ift nicht samohl die Bipgraphie als die Regierungsgejie Guffinus, welche Dr. v. A. hat schreiben wollen,
weil

Pietifierer werten: på fent : venmadt idelchen die Eld genden nur Mebenfachen; der Glaube aber aller mara baber er auch micht gerne fab, buf feine Gobie: wief in ben Schriften; ber Miten lafen. Die Bibil mar feiner Meinung nach, ber Jubegriff aller Ducher: Sicinuc. schrieb er einst an den Beinzen Johann belieder fich bi pechte Unterweifung, Diesvernfinfrigfte Sitteiliebre, und bi hefte Regierungetunft. ( Mebenbaupt führte er ben jebet Bell aenbeit Brellen bus dit Bibel ante formle land fast alle felit Shriefervoll rettatoler Menferungen waten." ( Ster-ift went mobil mebriede ein Delfverkand vorgetalleut: Benn erfitid bentellet felbit die bobe Wolmung Guffavo bon ber biblifchen Sittenlebre .. : und auch febt annier Charafter .. bak er bie Quaend shumbalich für einerbloffe Nabenlache tonne gehalten baben! Amentene ik ber Mesbouel von der Lutherischen Dietisterer nebit der daniet verdundenen Weschuldfanne. ungludlich gewählt. Benn bis migen, welche man vor biete bett Sahren Pictiffen nafinte, behanpteten getabe bas Bet gentheil, namlich baf auf Bottfeligteit noch wiebr amtembifd. als auf boamatifche Orthobories und auch zur Beit ber Refors mation wurde von ibrin Anthengern nicht das Segenifiell ges Das Luebern so oft, und noch in unsein Lagent hit gar öffentlich von einem Brebiget ber von ihm geftfreren Etre de, ber Bormurf gemacht werben ift pier, hafe blog all Glauben gebrungen, mint bie gneen Bette verlitefich-begant befo; fommt lebiglich bauber ber , weit nien mit fefnem Lebis begriffe nicht befrumt ift. Er behamtete mir gefter bie Mim. Ratholifchen, bag burdfigute Berte midte ber Gert verbiet werde, und daß fie in der fogehannters Rechtferffaung nichts adtens fonbern bloß ber Slaubran Chelftute gind bie butch fon angeborene Gnabe Bottes; brang aber fibrigens wift großein Effer auf Die Chitigtelt bes Shubens birth gute Berte. Dr. vi A. mar nicht verbunben, blefe Weologifchen Diffintitie men ju wiffen. Aber Brediger / welche Luttbern nicht gele fen baben, und ibm aleichwoht werwerfen, baf er burth Wint Lehre von den guten Werfen alle eble Touriofelt gelabnit balei mochten wenigftent das Schreiben bes feel, Belleute leftin wortine er einen Rom. Rashol. Bolftlichen in Bolimen, ber Autheun nuck ben Borwutf gemacht batte, baf et fille gute Berte wermorfen babe. bunbig lavede meile: " Befanutlich wird es Buffaven ats ein Paustlehler engeredinet, baf er in foinem Leftamente bas Beid unter files vier Biche feofthifelt

#### J. W. v. Archenholgweitfiche et Aftave Bafa. 433:

de aunter Blinebeitet urwie biefer Theiftung, (B. 2. S. 302) ater ohne fein Urtheil barüber ju fallen. Uns buntt, bag ber Rinig einige Enticuldigung beswegen verbiene; es ift ... meniaftens nicht umochtidelnlich, bag er baburd, indem er bie Briber bes Alteffen Sohns und Thronnachfolgere in einet nemiffen Dacht erbob. Den unausbieiblich zu erwartenben Unbefinnenheiten beffelben ein Biel zu feten gebachte. Roch muffen wir eine Stelle bevbringen, welche zeigt, bag ber Borf, feinen Beiden nicht bloß als Beiden gezeichnet babe. "Die Politit, fcreibt er, (B. z. S. 155 fg.) mar gar micht biefes Monarchen Sache; er verftand babon nichts: ide bamit verbundenen Berfellungefunfte und Imribuen paften fich nicht ju ber Gerabheit feines Charafters; er fief fich baber alle Gelegenheit entgeben, Die er gu felnem Rubm. ju Schwedens Rube, und jur Bergrößerung beffen Dacht hatte benuten konnen. Seine Offenheit ftanb ihm ben einer Biffenfchaft im Bege, Die burchaus auf Faifchheit unb Erug degrundet ift. (Diefe Berlobe mar theils nach bem vorber fcon Gefanten überfluffig; theile ift fie eines nicht gang richtigen Inhalts. Dern baf bir achte Stagtefunft nicht bloß auf gatichbeit berube, jeigt unter andern bas Bem fpiel des Groffanglers Orenflierna.) Sierzu fam feine bis jur Odmide, ja bis ju unverzeihlichen Staatefeblern gebende Butmutbigfrit." Doch wenige Beiten barauf (6. 158) wird auch eine Sanblung befielben von uiterwarteter Barte erzählt. Das gange Bert befchliegen (8, 313 fg.) einige besondere Unmertungen. Der Berf. findet 3. B. ble militarifche Lage Ochwedens welt vorthelthafter, ale feine geographifche, und beweifet aus ben Landestabellen vom S. 1769 bag biefes Reich bamale nebft Finnland, nut 2,571,823 Menichen in fich begriffen babe.

Tm.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Politisch = arithmetisches Jahrbuch zur Geschichte bes menschlichen Lebens und der Fortpflanzung der Ee 5 Men-

Menfchen in: ben Stabten und auf bem Laube. mie auch zur Erweiterung ber Raturfunde, ber Staatswirthschaft, ber Geographie, ber Gefcichte und der Philosophie, besonders in Binsicht auf bas Churfürstenthum Sochsen und feine Rebene lander; für Rreunde ber Chursachsichen Staatsfunbe, Rechtsgelehrte, Prebiger, Kambibaten und Schullebrer, auch fur Defonomen und Beichafftsmanner bearbeitet von Chr. Gottbilf Fir. fter Theil, erffer Band. Chemnis, ben Lafthe's 1801, XII Seit. und 31 Bog. 4. 1 992. 8 25.

So weltläuftig auch dieser Titel ift, so wird man boch fcwerlich aus bemfelben errathen tonnen, -was benn mobl eigentlich der Inhalt biefes Buchs fen. Der eigentlie de Litel: politifc artibmetifches Jahrbuch, laft gang etwas anderes errathen, ale man felbft fcon nach der befondern Ers tlatung und nabern Bestimmung, welche auf bem Litel angegeben wird, vermuthen follte. Der Borbericht ftimmt mit bem Saupttitel überein, es werben barin ble Bortheile bet politischen Arithmetik angeführt, und bie Besichtspunfte bemerft, aus welchen Beburte. Sterbe. und Cheliften angefes ben werden tonnen. Aber auch bier findet fich fo mandes Sonderbare in Ansehung ber Sache selbst und des Ausbrucks, daß man noch immer nicht techt weiß, wotan man eigentlich ben blesem Buche ift und was man erwarten foff. 3. B.: "bie politifche Arithmetit liegt nicht nur auf ben Grangen \_ber Maturfunde und der Staatswirthichaft; fondern ift auch meine Bierbe bet Beographie, bet Befchichte und Philosos vbie." - "Der Bauptstuhl ober der jedermalige Saupte Atamm aller Lebenden muß nach 3 Aussichten betrachtet wer-Sonft werden in bem Vorberichte manche gute Winte gegeben, ju welchen Betrachtungen bie verichlebenen Liften Beraulaffung geben tonnen. Am Ende des Borbes richts verspricht enblich ber Berf. biefes Jahrbuch über alle Arten von Degenftanben, über politifche, beonomifche, gene graphliche, religible, Ilterarifche, militarifche, u. f. m. bis in den Glocken', Seigern und Schlagufren!! answe debnen. So fieht man benn endlich ein, was Prediger, Rechtse

Rechesgelehrie, Randibaten, Schullebrer, Delonomen. Bemafftemannet biet finden tonnen. Bep einem fo meitlauftie en Plane tann ber Berf., wenn er Unterftubung Abnebe ner und Lefer findet, biefes Jahrbud Jahrhunderte lang ortfeben. Darauf ift auch alles angelegt worben : benn ML es und Meues. Diebergeboriges und Rrembartiges ift mit eine inder verbunden. Der Berf. fangt in der Ginleitung mit jem Erbboden und den Erdbewohnern überhaupt an. Bas n die Ginleitung zu einer allgemeinen Geographie gebort. vird bier auf si Bogen vorangeschidt. Daun rebet ber Berf. in dem erften Sauptfild von ben Churidoficen Bee igungen überbaupt, und in bem aten von bem Betgogthume Sachlen oder bem Churfreife insbesondere. Dan findet bier ilfo eine febr genaue geographische Beichreibung bes Churfreis, ies nach ben 1/2 Churfachfifchen Meintern mit ben baju gebos rigen Biabten, Corift : und Amtfaffen, aud Dorfern, Bormergen, Dublen, muften Darten, u. f. f. Einige Populations : Tabellen befinden fich barunter. Das britte Dauptftud bemifft bie geifilichen Perfonen und beren Mora talitat in ben Churfachfifchen Landen, wir auch eine Anzeige bon den fonfirmirten Rirden und Schuldienern im Obertonfikorio ju Dresden vom Angust 1796 bis jum Enbe bes Motuate In-91. 1800. Das ate Bauptfild beichlieft mit ber tabellerifden Beberficht ber Brediger und Schullebrete Einfanfte, wie auch vom jure patronatus in 4 Discesen bes Oberfonfifforial . Oprengels, aber nur ums Sabr 1744. Da bem Beef, wiel worgearbeitet mar, ba ift er weitlauftig : . boch ift auch felbft in biefem Ralle manche Materie fehr burf. tig und mager ausgefallen; 3. B. bie turze biftorifde Ginleitung, mo faft die meiften Churfurften nur namentlich, nebft ber Zeit ihrer Regierungs. Jahre, ohne bas Werfwurdige ibrer Regierung felbft ju bemerfen, angeführt, ober wo etwas gang anderes berührt worben ift ; j. B. wird pon Joh, Beorg III Regierung weiter nichts bemerkt, als daß bas mols Deutschland von den Turten und Frangolen beftig angefallen worden, und der Churfurft an einer Keldkrantbeit gestom ben fep. - Auch fehlt es feibft in Diefer furgen Ginleitung nicht an hiftorifden Untichtigteiten; j. B. Otto ber Erlauchte ethielt von Andewig dem Binde im Johr 850 Thurin-Dan fieht bag ber Berf. den Abrif ber Gachfle schen Geschichte, der sich in Schröcke kleiner Welegeschichte befindet, gang in nuce bat liefern wollen,

In ber affarmeinen Einleitung von den Churschflichen Besthungen überhaupt ift vieles zu unbestimmt angegeben worden; sehr oft muß man Ach ben den Angaben nur mit Gollen begnügen, z. B. in Chursachsen sollen sich über 114,821 Menschen mit Körderung und Zubereitung der 3 Nachturreiche beichäffrigen; über 2 Mill. Obststämme sollen dort seyn; die Landesherrlichen Weinberge allein sollen 12,000 Nicht abwerfen; die Waldungen sollen jährlich über 1 Mill. Klaftern liefern; Pferde sollen über 120,387 Stück im Lande seyn; sur Wochs sollen sährlich dis 25,054 Rible, fins Land kommen; jährl. sollen dis 40,000 Math Silber gefördert werden. — Besser hatte ver Verf. für seine Leser ges sorgt, wenn er seinen Plan mehr ins Enge gezogen und ges nauere und zuverläßigere Nachrichten gellesett hatte.

Ti.

Historisch-statistisches Handbuch von Deutschland und den vorzüglichsten seiner besondern Staaten, von H. M. G. Grellmann, Prof. zu Göttingen. Erster Theil. Allgemeiner Abriss des deutschen Reichs. Göttingen, bey Vandenhoek. 1801. VIII u. 318 S. 8. 1 Mg.

Der Berf. dieser Schrift bat ichon durch seine Staatskume de von Deutschland im Grundriffe, beren erfter Theil 1790 erfdien, fich ein anertanntes Berbienft um bie Beare beitung biefes Reibes erworben. Gein neueres Bert ift amar in Anfebung ber Anordnung jenem altern febrabnich; allein' Die größere Bollftanbigfeit und Zusführlichteit beffelben im Sangen, die gangliche Umschmelzung und betrachtliche Bers mehrung der meiften Theile beffelben, bestimmen es nicht blog wie jenes jum Lehrbuche, und laffen es als ein eigenes' neues Bert bestehen, welches man nicht bloß fur eine vermehrte Ausgabe bes altern balten barf, wie es vielleicht auf ben erften Blick das Unfefen baben fonnte. Der Berf. betrachtet Deutschland noch in feiner Integeltat, wie es vor bem letten Rriege beschaffen war, und bat, ba ber Friebe . ju Luneville erft gang furs nor ber Derausgabe ju Stande tam, nut bie und ba Bemertungen über bie baburch verans

#### H. M. G. Greilmanns hillor, flanistisch. Handb. 1437

berte Lage best beutschen Staatskroets eingewebt. Dieses macht aber fein Bert nur befto intereffauter, indem man baburd noch ein großes ausgemahltes Bild von bem alten Deutschlande erbalt. Die neuere Beftalt beffelben wird er in folgenden Theilen Darguftellen Belegenheit haben. Heber Die Grofe Dentidlandes, welche in neuern Beiten noch im. mer nicht genau bat bestimmt werben tonnen, findet mon noch die felt langer Belt angenommene Bestimmung, baf fie 12000 Quadratmeilen Blacheninbalt betrage. Poltsmenge bat ber Berf. forgfältige Unterfuchungen anger Rellt, und aus ben von ibm gesammeiten Rotigen barüber findet er die Summe der Einwohner 29,405,000, worunter Soleffen mit begriffen ift. Die bevorftebende Regulirung ber burch ben Frieden ju Luneville festgefetten Entschabie gung für bie verlierenben beutiben Erbfürften, tonnte ung pielleicht manche neue wichtige Angaben über die Bevolterung perschiedener, in dieser Rudficht noch ziemlich unbefangem beutichen Lander verschaffen, wenn man nicht befürchten muffe, baß Intrique und Eigennut vielleicht gerade in Dies fein Salle nurichtige Darftellungen veranlaffen mechten.

Unter ben wichtigften Bereicherungen, welche bie neue Borift bes Betf. won feiner erften unterscheiben, bemerft Rec. folgende: . 20 ift ju der Beschreibung bes Bodens son Dentschland eine Ungabe der gaben der bedeurend fen Berge gefügt worden, Dan vermißt aber baben die der erften Broffe, namlich die Berge von Salsburg Lyrol und Barnthen, von benen boch in den lebten Sabren cone Deffungen befannt geworden find; bagegen bie Del und des Rupberge im Sennebergischen, auf einer blot en gewiß zu boben Schafung barubt. . . 36 - 42 finbes ausführliche Bemertungen uber den Berluft, melden Doutschland und feine einzelnen Rreife burch die Abtretung bes linten Rheinpfers an Frankreich erleiben. Er ift au 1200 Q. M. und über 3,700,000 Menschen, also auf den ehntert Theil bes Bangen angeschlagen; ein Anschlag ben 100 gar febr ber Berichtigung bebarf, aber melde man iber mit bem Statifiler, bem gerade bier alle fichere Gulfs, nittel abgeben, nicht techten muß.

Der allerveichbaltigste und ben weitem intereffangeffe theil der Schrift ift die britte Abtheilung des erften AbMuletes : welche ben Produtten . Dem Mationalfieifie. Sandel, u. f. w. gewidmet iff. Gie erftredt fic von G. 64 bis 279 auf 214 Seiten, und marbe koon fur fic allein ein recht fcabbares Bud ausmachen. Der Berf. ift in biefem Rache vor allen andern fo recht ju Saufe, und fcheint feit langer Beit großen Rieif auf Bearbeitung belleiben gewendet au baben. Mit außerster Gorgfalt und Wahl, bat er eine Menge von einzelnen daratteriftifden Notizen und Thatige den gefammelt, und in biefer Abbanblung gufammengereibet, welche gewiß Memand, er fen felbft ein Deutscher ober nicht, ohne bas bochfte Intereffe lefen wird, und welche in foret Bufammenftellung bas anichaulichfte Bilb von ber Labe bet einzilnen beutschen Provingen und Boller geben, find auch bem tunftigen Gefdichtschreiber eine reide Quelle von Racheichten barbieten werben. Mlle biefe Debriten find in beint menen Berte febr vermehrt und genauet bestimmt; ben ben Produtten des Pflanzenreichs j. B. findet man über bie Barrengewächle, die Aurtoffeln, Cichorien, Erde mandeln, Aunkelbaben und ihre Anwendung gur Bucket fabrication, Solzanbau, ichabbare Rachildten und Rach weifungen, welche in bem altern Berfe noch gar nicht ente Saft gang umgearbeitet'ift ber Artifel von Saften maren. Der Diebrucht, und über bie Produfte bes Mineralreichs In Dentichland fann man feine vollftanbigere Bufammenftele Dec. murbe zu weirlauftfa werben, wenn et Inna lefen. Beben einzelnen Artitel blefes Buche ber betrachtiche Bei mehrungen erhalten but, unführen wolke; boch ble S. 177 beit befindliche ausführliche Darftellitig bes' deutschen Poffe welcits barf er wenigftens nicht mit Stiffichmetgen überger Ben, fo wenig als die lefenswerthe Abhandlung über die Bek Westultur, welche ben Schluß des erften Theile ausmacht. und worte man eine icone fteberficht ber Rorticbeitte findet. weldie in Deutschland, mehr als in allen forigen europale Mien'Staaten, im Soul . und Erziehungewefen, jum bauen bafren Blade feiner Bewohner gemacht worden find. Bierber batte Rec. nur gewänscht, bag ber Berf. bie Unlegung ber nubliden Induffrie , ober Erwerbfchulen, nicht gant unbemetet gelaffen hatte. Die politische Verfassung bes Meiche, welche ben Schluf bes aftern Berts ausmachte, ift bes bem erften Theile Diefes neuen gang weggelaffen, und bleibe für ben folgenben Theil, welcher frepilch nicht eber ericheinen fann, bis die burch den Brieden zu Luneville nochwendie Bewolf

procedinen isenin Ingebindigen völlig 38 Charle getominen

Kp.

Rieines Magazin bun Reisen zur angenehmen und besehrenden Unterhaltung der Jugend, nach den neuesten deutschen und ausländischen Originalweiken. Drittes Bandchen mit 5 Kupsertaselm. Berlin, ben Dehmigte b. Jung. 1801, 149 S. u. VIII S. Vortigiak RC. 8 28.

Much binter bem Sitela

ind Macdrinen Gesanbschaftereise nach China.
Buch dem Englischen frey bearbeitet für die beuch
iche Jugend.

Die bepben merkwitzigen Aeisen nach China von ber enge fichen Sefandichaft in ven Jahren 1292 bis 1794 sowohl, ihr voll ber hollandiche offindichen Gefulthaft 1794 und 98 Ind burd bie Berichte einiger Reifegefährten in engifichet mb fangofilder Sprache und burch verfchiebene vollftanbige, halethen undgungeweife beranftattete Berbentichungen allges nem betannt: 20d den Befern unferer Bibliothet ift fchon ine umfanblide Diadricht babon in vorigen Banbert, por ficile B. 46 S. 207 ff. von andern Mitgebeitern ettheilt borben. Dier ift von ber belttifchen Unternehmung die Res ie, bie gr. Birfcommin aufe neue fur bie Jugend aus Stauntons, engt. Legat. Sefrefare, berausgegebenen Reife pltomire bat. Der Berausgeber bat feinem Enbzwed gri naß, eine gute Babi getroffen. ' Die fangere Lefewelt wirt nit dem moralifchen und intellettuellen Charafter einer Matient iabet betannt gemacht, Die in vieler Sinficht Aufmertiamfeit ierbient, und erhalt baben jugleich manche nunfiche geogras iblide und naturbifferifde Botigen aus jenen Gegenden. Stauntone Sobn; ein breviebniabriger Rnabe; ber aber an Renntniffen und Beobachtungsgeift feinem After vorausges udt war, verfah die Stelle eines Pagen ben Bord Macarte ten, und war baber gegenwarrig. Der Berausgeber erbichtete frien Briefwechfel gwifchen biefem hoffnnngsvollen Rnaben

ment einem Banerichten burne dunten ber neifen de lief Die Briefe und Das eingestraltete Lagebuch bat erfer bruden. So viel von ber form, von ber Ric ber Det nung Ift, baß fie viel Angiebendes fur bie Sugend baben Es mar nicht leicht, wie Gr. S. felbit geftebt, fic muffe. au die frühere Lebenszeit, fa gonz bincingubenten. die ib bert denbe Empfindunge und Anfcauungerbeile auszuheben, bein jungen Stannton eigenthamlich gowefen fern Mirbe. Bennech ift es griffeentheils belungen an weransgefest, ? bag Diefer Anabe in Dinficht auf feine Porfenntniffe, die Reife bes gebildeten Junglinge belag, und que burd fein Dera liebensmurbia war. Bu blefer Boraitelebunt fanben fic in ber paterlichen Befdreibung biereichenbe Stunde. man u. a. biergu . noch ben treuen gubrer und Bedleitet des Rnaben, Butenet, ber jebe Belegenheit benibe, ben Berfand feines Boglinge ju erhellen, und beffen freis ju verebein: fo. fann man bier mabricheinlich genug über Die Ophinei bes Bewöhnlichen binausgeben.

Die Sabrt felbft, ift. fo wie Berfchlebenes aus ber lan-Dertunde, nebit bem Reperlichfelten Diefer Bejandifchaftereffe, fcon in bem gebachten 46ften Banbe ber neuen allg. b. Bibl. augezeigt motben ; baber wir batauf verweifen. Bir be quit gen une alfo bamit, wenige noch nicht angebeutete Bemet fungen auszuheben, und einen Bint ju geben, wie ber feble Dearbeiter Diefe Reife fur die Jugend und ibre Bil dung befdrieben babe. Der Charatter des 1793 brep und actigiabrigen Raffers von China, erwecht nach ber im Bu de befindlichen Schilberung Achtung. "Er erfcopft (6. 80) ant Beit ber Dath feine eigenen Krafte, um bas Glend au minbern. Er wendet aus ben Rornmagatin aus ; er ver mindert und erläßt Abgaben en und glebt Borichilie. feftigt fo feine Macht burd Liebe , und Ift foli barant. er unn bet Borfebung baju erfeben ift, Bobiftanb und Bufrie Denbeit über ein fo ungeheures Reich ju perbreiten." De ben gegebenen Schanfpielen, moben ber Regent gegenwoh eig war, und die gu feinem Beburtsfoffe veranftaltet waren lie er ben Ambaffabeur, rufen und fagte ju fbm : "Sie mil fen wicht glauben, bag, ich teine wichtigere Befehafftigung babe. als Schaufpiele ju besuchen. Meine Beit gebort meis nen Ungerthanen und ben Gefchaffign ber Regletu

& Edanfeite belinde ich bieß en folden Begertagen, wier bentige ift! " - "Ge liebt (S. rio) Runte und Biffe. ruidaften, und fit felhi Dichter. Er batibem Gefandten fnige au ben Konig von England gerichtete Stranben gegen. en . . Sm! Mogemeinen, wird bie Dankungsart bon, ibbnefer gerühmt ger-auch die follemmere Gelte Derfelben: icht verbebit. Go brift es &. 94. "Bird eine Familie at. bint, und feblt es durchaus an Mitteln, an ihrer Dabrunge a barfen Aeltern ibre mungehornen Rinben in ben Ting mere Ban mennt biele ichanbliche, bie Datton autebreiten iandlung: die Kinder dem Flußgotte opfern. Diefen Ingluctlichen wird ein Rurbif um ben Jals gebunden, Des en Rouf Mer Baffer ethalt. Bon Geiten der Regierung ind Leute befiellt, bergfeichen Rinder aus bem Baffer ju boa en und ja begraben, wenn fie tobt finb. Sind fie noch ans efen , fo werden fie auf offentliche Roften erzogen." - 216 hen Borain beinerte man; bag ber Derairsgeber mornfifthe Beffinnungen gu Beffetorin Mitelic. Deir welcher Bavellotete imat Das Dergibel jungen Stannfon an feinem Batet ! Die Gelbftüberreindung spfece en feine Meinungen und Mine be bem Sehoriom gegen feinen Lebrer, als ein Theil Der Befefftbaft tift fom Den Dico auf Leneriffa nicht gant gu tfteigen vermochte, und wegen ber Bieterung mitten auf ent Bege baffin fich undutebren genothigt fab, bis auf Da Billait und Scott, bie aber aud ihran Endewert nicht et nichten. Diefer Sheil ber Reife ift fiberhaupt intereffant Da lafte. S: ben jungen Staugton & 18: fcbreiben: "Det lan gefchien; aber mit ibur teine Doffnung, einer befferet Bierboung. Es wurde beliebt, umgefehren; nur D. Gillian nive Brote verfolgten ihren Beg, felt entidloffen, ben Sinfel d'erfteiden! - Bonname gan geme soit diefeit Rubnen forteen Ambert. "Adient , ich fibte - foin Ungemach , noch gros et ale bas bleberftanbene, Ceine Befatte fdien mir groß gen mas in Beraleidung mit ber Core atsieln Anahe ben Diro iftlegen au balen. : Dere Guttver, beftand auf ber Umtebr. mei to mufite Belde und Geborfam über meine Reigung fice der fo lamet'es mir murbe, und fo; mubfam ich meine Thude ien verbarg!" (Dies ebeliche Geffanbnier ben Rnaben que em Betgen in die Reber gelegt, ift hier gut angebracht.) in bem' lepfen Schruben ous Pertsmouth wom 6. Septi 1794 heift es ur um." "Dan fagt, dit fen in biefen given Jaho en febr gewachfenniens mehn Mater und Labrer find fo antia. : 22. 21. D. 25. LXXII. 25. 2. St. VIII Seft.

ntich jest für einen Jungling, nicht mehr für einen Rnaben gelten ju laffen. Went verftänbiger werden, darin beftebt, daß man fühlt, wie viel man noch wiffen und letnen muffe, um einst ein nühlicher Sürger ju fein, so habe ich au Were fand ehr zugenommen. Bie eichtig! Ree: empfichle den Junisten für ihre Kinder diese Scheift: Die Geinigen haben fie mit Wohlgefallen, und gewiß nicht ohne Niuhen gelefens Die Aupfer find anch von herrn Sirfchmann geflochen, und fein Personen in ihrer Nationaltracht und andere chinefilche Gegenftände, die im Buche bescheiehen worden find, dan Bie werden der Jugend zur Verstänlichung angenehm feyn.

Ww

Streifzüge durch Innerölterreich. Trieff. Venedig und einen Theil der Terra fenten. Im Herblie 1800. Leipzig (Wien), bey Poll. 1801. 144 S. 8. Mit in Kupfer gestochenem Eitelblatte, und ein Paar andern Stichen von Blaschte. 16 ge.

An ftatiftifden Bentragen, in Dinfict auf Maturerzeuge atfe, Runft und Bewerbfleif, bat es ben pferreichifchen Lanbern feit einigte Beit gar nicht gefellt; eber an Reifene Den, bie mit Geschwage und Menschenfunde fich unnfahr, und eben baburch erft leben in bas Bematte gu bringen vorften ben. Huch hierzu fangt bep baffger Schrifteffellerwelt ber gute Bille fich enbifch gu treen an, und jede Deffe beingt aus jer ner Wegend uns neue Tagebacher mit, bie burch Mefibetif, Sumpr. Spott auch wohl und Sature bas Betvorengenbe noch mehr heben; ober, wo fo was nicht zu erreichen flebt, uns wenigstens vor langer Beite fonten blen. Den ungenannten Berf, vorliegender Reikmachrichten betreffend, Will es auszumitteln fcwer, ju welcher Chaffe von Brobachteth folder gehoren mag. Im Sache bet bilbenben Runfte gefteft er selbst seine Unkunde ereuherzig ein; wo daber auf Dables vepen, Bebaube, Bilbfaulen n. f. w. Die Rebe faitt, fuche et bloß ben Gindeuck mitjutheifen , ben dieß ober jenes auf fein eignes, unvordereitetes Gefühl bervorbrachte. Wem tann mit fo einfeitiger Anficht gebient foon? Und mas foll barand merben,

streifzüge durch Innerofterreich, Trieft, etc. 443

terben, wenn jeder, der nichts als fein paar Augen bat, fic erechtigt gloubt. Lob ober Tabel offentlich abgeben au bure en ? Statiftifde Beobachrungen fdeinen eben fo wenig feine Sache au fenn; weil biefe ibn, nur felten anzogen, und mas r auch etwa bemerft, obne Bemabrieifrung bleibt. Renfchen nimmt er, bie er fie gerad' im Moment bes Ber ranens finbet: unflug ift bas eigentlich gar nicht; aus fo bnell poriberaleltender Wahrnehmung aber auch bintmenia t lernen. Defcheibenbelt und ichlichter Ginn find ibm übrie ens nicht abinsprechen, und wer daber von levem Landstriche mit Auspahme Denedigs, als mo'er pon ju abler Laune d übermaltigen ließ) noch gar nichts weiß, oder mit biefem anebuch in ber Tuide ibn jum etiten Dal burdmanbert. itd mit dem Reilegefahrten noch immer Urfach haben, que feben ju fenn. Bein Bortrag ift, Kleinigkriten etwa ausgee ommen, noch forgett genug.

Die Reife gieng von bet Rafferftadt aus über Meuftabt. egben (mo alle, die Inschriften zu Ehren des leidert fe mell geftorten Briebens, nicht vergeffen find) Rlagenfurt. tibad nad Joria. Dier wird von ben berabmten Quede berbergwerten gwar alletband ergablt; unter andern, baf loe gegenwartig an 12,000 Centner, und beynabe-1800 entner Bingober bervorbrachten, beren Berfaufenreit zu ele. ir Million und 320,000 Quiben angefclagen, mehr als a Balfte reinen Bewinne übrig ließe, am Ende jedoch auf ermann's befangte Reffen verwiefen; wo bes Buveridifigern obl noch mehr fteben mag. Ungleich mentger biebprambifc s einer feiner gandsleute, in Den vor Inbr und Log erft gebruckten Teichnungen, auf einer Riffe burch eben biefe egenden, immer aber noch poetifch genug, lagt unfer Rele nder über bie mablerifchen Grotten ben Dlanfna und Ibi reberg fich aus. Bon Crieft, bas 1719 nur 6, fest übet 2,000 Menschen lählte, wo er ziemlich lange verweilt zu iben foeint, giebt er ben Berthein . und ausgeführter Baa. n des Jahre auf 14 Millionen Gulgen an, und bie jahre b antommenden Schiffe auf 5 bis 6000, worunter bie melt m aber nur Barten und Rifcherfahne febn mogen; weil ihre dung fonft gar ju unbeträchtlich mare! Bebr umftanblich ier bas daffge neue Theater, bas brittbalb Connen Goldes ften, aber auch, wie man bofft, feinen Unternehmern 30, 10 Bulden einbringen wird; mas bech fcon einen gewaltigen Lupus voransseit! Einen Ball, ben bie Triefter Balld' di perjaze ftennen, weil eine Pstizza, ober ein 17 Kteutere ffuct von dem ihn besuchenden Nichtadel für den Jutritt erlegt wird, helßt der Ungenannte einen Pudelball; vers muchlich Wiener Ibiotismus. In Tr. soll es gar keine Brodbecker geben; sondern das überays schmachaste weiße Brod wird von den benachbarten Landseuten alle Tage in the Stadt gebracht; um welchen Preis, ist nicht erwähnt.

Bon & 76 - 117 bes nicht targ februdten Buches fommt an Venedig bie Reihe; alles entweder langft befannte und icon taufendmal befdriebene Dinge; ber Sbist fpnerafien, die nur bein Autor felbft auffallend fcheinen konnten. Auch bier wird er aber bas Theaterwesen wieder am umftanblichften; immer jedoch nur, indem er um die Aussenleiten der Gegenstande flattert. En icheine bas ere pherte D. ibm gang, noch bas, was es in feiner Unabhans gigfeit gewesen; ob er es aber vor biefem Beitpuntt bine langlich getaunt, wird mit feiner Spier ermabnt. Die neue, burch außerfte Reinlichfelt fich empfehiende faft ans Theatralifde gramende Bettelen binter Masten, beratmter Mobelfamilien vermuthlich, die bem Melfenden fo febr auft Kel, und deren der oben ermabnte Jeichner gleichfalls ge neuft, ift icon etwas, wovon Rec. ebedem in V. nichts Aebnliches angetroffen bat. Den 72jabrigen Bucentoro, ben fo wiele Reisebeschreiber in taufend Stucken zerfchlagen lieffen; fand der unfre noch gang; feine Bergolbungen frevilch auss genommen, als um Die es, wie befagint, bem Brepheite aposteln überall am meffen ju thun ift. Bon ben Bore rathen bes geplundetten Atfenals follen die Defterreicher pieles in Ancona wiebergefunden haben; ber St. Martus Bibliothek aber von den Franzosen 500 Stild Sandschrift ten fenn geftoblen worden. Der Berinft an trefflichen Gemalben meniger betrachtlich; als von biefen Belipiunderern au befürchten wat. Gefett auch die Einbuße Benedias an Welb und Gelbeswerth von bundert Millionen Suiben mate nur auf bie Dalfte ju fegen, immer muß ein Omf Diefer Urt febr fühlbare Folgen für Bobiffand. Sitten und alles fibrige nach fich gezogen haben! Much mar bet Reie fende frob. fic endlich wieder aufferhalb D. ju feben; mas er aber eigentlich empartet gehabt, wird verfcwiegen. Der Rudweg gieng über ben Brenta Canal, beffen Umgebung

edung ihn eben so wenig anzog, Padong, Udine und Pale na nova wieder nach Triest; und von sier in großer Eile iber Brag nach Wien; wo, wie natürlich, ihm nunmehr illes doppelt bester gefallen wird. Die bebben Aupferstiche, inen Binkel der Geebucht bep Trieste, und einen Theil der Insicht des Triester Canals darstellend, find nicht sollracht gekochen, dennoch aber von geringem Werth; weil nämlich ie. Segenstände sehbste, nicht unter die vorzäglichem gehören.

Do.

### Gelehrtengeschichte.

Jakob Böhme. Ein biographischer Adrsuch. Pikna, ben Arnold. 1801. 254 S. 8. 20 ge.

Dem Voebericht ju Folge find Heransgeber und Berfaffer Des Werkens given verfchiebene Derfonen. Much bie Wes chichte seiner Entstehung ift nicht ohne bramatischen Runfts priff. Gin Freund bes Berausgebers befucht bas Topliger Bab, und macht da die Befanntichaft eines Stillen im Lans be, von dem in ber Folge fich geigt, bag es ein Ebelmatin itts der Oberlaufit gewefen. Diefer fogenannte Stille fat ich fur zu gut (was aus dem Mund eines Asketen boch in er That ein wenig egoistisch flingt!) um an Menschen mit Stern und Band fich zu brangen, und fieht lieber in bas Lentrum ber Matur binein; womit es auch nicht fchwer mehr jalten konnte, da bereits das linnere Licht ibm erboren war. Der andre Badegaft verdolmetfct fich diefe inpftifche Sprace o gut er tann, und fucht bas Befprach auf's blog Siftorifie u lenken, mo fich benn ergiebt, bag Jakob Bobme ber lieblingsfcbriftsteller' bes Centralfchauers ift; und bie Suma 145gabe feiner Merke überall ihn begleitek." Ein Umftund, ben ber profane Babegaft mit Freuden vernimmt. dem Ungeftum, momit die Gegner der Philosophie des Beitalters \*) ouch über den guten Bobme berfallen, tam

<sup>\*)</sup> Ramlich herr Schelling und die herren Schlegel nehlt dem "berühnten herrn Cied", geben fich für die Philosophen und Wocten

Ibm die Luft an , von diefem fo verfdrieenen Danne tion mehr als ben Ramen ju wilfen. Diefe Renntilf fich ja vete icaffen, gab es, wie man fiebt, nunmehr bie fconfte So legenbeit. Kurk, die Morgenrothe im Aufgange, be fanntlich bas erfte von Bobine gefdriebene Buch marb fin geliebn, und notblate bem noch unbefangenen Lefer febr balb Die lauteste Bewunderung ab; wenigstens in Sinfice auf ble wichtigften Waturerfdeinungen, beren Bebrimnis mit einer überrafdenben Leidrigtelt fic bier enthullt geigte. Defto ungenfegbater, ja gang überfcmengtich fant fic bie Theologie bes Chrenmannes, beren Stubium alle vor ber Banbraufgegeben mutbe. Rec. muß biefes fogleich anzeigen. well in verliegender Ehrmeenmag die Bohmeiche Philosophie, ale ber bieber am wentaften beachtete Theil felner Bet bienfte, vorzüglich in Schuß genommen wirb. theologiiche Meinungen, glaubt ber Berandgeber, batten febt ein ju geringes Antereffe. und maren auch nicht auszeichnend genug. Micht auszelchnens genug? Bo maren feine fogenannte philosophischen es is noch viel wenier, da fie fich bloß auf beffen ungereimte theologische Meinungen be-Denn tefner einzigen fosmologifchen Brille überließ Ach biefer Erzehantalt, ohne mit ber Anwendung bavon auf den Menschen selbst, und fein Verhaltnift zur Gow beit uns auf der Stelle ju beichenten. Sanz allein, um Die fes Berbaltnif anschaulider ju machen, marb von ibm in's Blaue bineingebaut und binangethützit!

Bie es nicht ungewöhnlich ift, baf felbst ben Eliche Rabie Chluft verdoppele: so ward auch der Aurgast von oben verwähnter Morgenvörhe noch nicht gesättigt; sondern wollte den vollen Lag sehen, und scheint nach seiner Rücktunft in die Besnath immer weiter und weiter, ma, nicht gesesen, boch gebläteret zu haben. Das nur allein genofine Bergnügen, gift auch nur für ein haldes; tein Wuchter allo, wenn er ein Men Dritten von so unerwarteter Erleuchtung Nachricht giebt,

Poeten eines gang neuen Zeitalters an, und eben biefe hetz ten haben befanntlich ben hochbegnabigten Gorlibi, den Gomfter für einen Bebon der deunschen Wissenschaft erflat-Die Gelehtten, welche noch auf gefunden Reinkenwerftand etwas halten, baben sich merten laffen, das ein foldes Morgeben ber neueften Poeten und Philosophen lächetich ist, das heißt hier über J. G. berfallen. bet aufmuntert, noch mehr Umitandlickteiten von solch einem Wandermanne benubringen. Zwar hat der gewesene Badespatiene von den Pflichten der achten Biparaphie so boben i Begriff, das pur ein aus dem Schlegelschen Atbenaum geschöpies Rassonnement diesen gehörig sub und tenstruiren hilft; am Ende jedoch wird dem Berlangen des Freundes sich gesätt; und hloß dieser Nachgiebigkeit haben wir das nur als Versuch sich antandigende seltsame Merken zu danken.

Immer Schabe, bag bie von ben Pflegern bes Athenkums fo beingend empfoblen, bon ibnen auch tunftmaffie angegebne chemische Berlegung bier überall nicht fich wollte befolgen faffen. Das erft an zerlebenbe, und bann mieber nadzufonstruirenbe Ding war namiich gar zu gebattios. Der ringige Lebensbeschreiber, ben Jakob Bobme unter leinen Beitgenoffen befam, ift Abraham von Frankenberg. Die fer Schlefifde Cheimann , felbit ein gewaftiger Schwarmer, ber aber das Licht wicht unter bem Beheffet bielt, fondern aus feinem Dathmos an Dangig Futften und Berren feriftlich anbrad, batte ben Gerifter Schufter nur wenig gefennt, forieb reft 30 Sahr binterber, und war leichtelauble genug, Alles was man ibm fodterbin oufbefrete, für Babrbeit anzanebmen. Bas Bohme, Der bodbranabiate Gander, in feinen Bus bern und Belefen, fon felbft betreffend ergable, fubet ju telnem einzigen Auffchluß, bet bas Dangeinde etfeben fornte. 3war ift der demurhige Mann mit feinem 3ch gar nicht karg ; auch mit Sinweisen auf Stellen, wo man es beffer murbe lennen lernen, frengebig genng; alles jeboch act majorem Dei gloriam; bentt entweber ift bafelbit von unmittelbar bm gewordnen Offenbarungen die Rede, wo er mithte ine blog leibenbe Rolle fpielt; ober von fic bervorthuenben Biberfachern und Reinden, Die ibm inden wenig anfecten, weil er eben fo fertig im Retoraulcen ift, und nach Art allet Mpftifer, fic bes Sieges aber fie fcon jum voraus gewiß mble.

Niemand wird in unfern Blattern ben Lebenslauf eines Mannes umständich verfolgt erwarten, ber so wenig gethan, baf sein Andenken vermuthlich langst erloschen ware, wenn in reicher Amsterdamer Mustiens nach dem Tode bestelben eine Jandichriften nicht theuer bezahlt, und der Gewinnsucht aburch Spielraum geöffingt hatte. Dier also nur das Wer-

fentlichfte; welt wiele von unfern Lefern, vielleicht ben it richten Schwarmer, ben bie neuefte Thorbeit jum Belden der deutschen Willenschaft zu erheben trachtet; vieffeicht nur bem Mamen nach tennen. Schon als atmer Bauerfnabe, ber bas Bleb butben mußte, war B. Caeboren 1575 m Aftseidembern. nicht Gelbenburg, wie fo Biele bet Sollanbifchen Ausnaben nachichreiben) aus langer Beile jum Craumer geworben, und das bierauf im benachbarten Borlitz von ihm erlernte Scial fterhandwert erhielt, wie naturlich, ibn ben Diefem Sanne. Bie meit er auf feiner Befellenmanberung fic etwan umger sebn, und in mas für Sande er da gefallen, wird fn feinen Schreibereven gans flustich verichwiegen. 3n großer Ge fdidlidteit mag er ale Schufter es nicht gebracht baben, well er oft genug über Mangel flagt, und den ibm feblenden Berlag, nicht aber Rrantheit ober anbres Squefrent, ale Urfache bavon angiebt: wie deun auch sein braves Weib ihm thatig an die Band gieng. In Gorlitz felbft, wo damals Reieben und aute Dabrung mar, ließ man ibn feinen Sraumetenen nugehindert nachangen. %:s endlich seine Mort denrothe, mouse er 1612, alle doch icon 37 Sabre alt. m · foreiben anfiena, banbichtiftlich citfulite, und auch ben bafigen Geiftlichen in bie Sande gerieth, fam er felbft da noch mit bem bloffen Berbote bavan, bezaleichen verwirrres Reig nicht weiter auf bem Martt ju bringen. Bittlich fcwies unfer Schufter bierauf fieben gange Jahre, bie von bein In-. bangertroß in ber Adige fur feinen Sabbath ertfart murden. und martete die ibm werbenden Offenbarungen fo ningefict iwie vorberiak. Unterdessen muß die Margenrothe doch im Stiffen fortgewieft , und ben Rreis ihrer Anftauner vergrof. rfert babens benn, 1619 fühler ber Theobidatt fich ftart genny, nder Blerifey wieder die Stitt ju bleten. Seinen Pfriem matf er nunniehr auf immer ben Grite, und fdrieb bis an fein Ende Bucher über Bucher; waven jedoch fein einitaet, idas fleine von der Buffe ausganommen, bep seinem Leben, und noch bagu turg vor Schluffe beffelben unter bie Dreffe . fam. Eros aller angeblichen Berfolgung, bie, wie ju erach. ten, feinen Dropfeten fehlen barf, blieb er mit beiler Sont noch immer in feinem Gorlin, bas er, phichen in offnet Sebde mit bem bamalhen Paftor primarius, auch niemals perließ, als um etwa die icon zahlreicher gewordenen Michale ger in ber Dachbarichaft mit feinem Befuche ju erfreien. Ruez por feinem Tobe, 1624 thamlich, war aber ber Raf

de Mannes (don ble Dresden felbli virlaterungen.) Bobse me Befam Einfabangen batien, und mas er felbit in affer Des muth, fpaterfift noch umftanblicher feine Sanger John biefer Reffe und den Anftrieren mit bafiger Geiftlichtete Pelutun Staatsbeamten port Range, und foque bein Chnefubfen int erzählen millen, mare plelleicht bas Eboblidife feines tomade Lebenslaufs: liene den Bosnaud fich mur beffer beurtunden! benn weber in ben Dresbiter Konffferigioften, noch font wie. giebt es bie minbefti Cour Davon. Es fest mit biefetts für ibn und feine Medicaldubiateit fo gunffin ausgefallenen Beibe the wie es wiff betvandt': Rury barnuf gleng er ins benachbatte Schleffen - wo es bamels von Benargtiften aller Art wimmelte, und 294 ballets ein febr willfammner Gaft fenn milite. Bille aber toube ber Centralprediaer trant. und werlangte burchaus nach Gotlie jutach, wo er auch im Mavember beiffel. ben Jahres, fatim so Sabre alt, an ben Folgen eines in Mafferfucht ausgearteten bibigen Riebers ftarb. vielleicht! well er vermutblich von gundmender Celebritat aufgeblafen .. noch viel volleres Zeng muche gefchrieben, und eben Dadurch ben Dachbeterichmarm wieder zu fich felbft gebracht

Ber noch mobr Rleinigkeiten aus bem Lebenslaufe biefis Beiligen Mannes, (beifen Berth und Bandsleuten erft binto Die in Solland belorgren Abbride feiner Borte, tind lange riad hintritte beffelben recht befannt gewordent) ber Gefchiche te seiner saupeinspirmionen; beringigen besonders; wo der Anblick eines blanken Sinngefaffes icon hinreichend mar, ibn bis in's Centrum der geheimffen Matut bring den zu laffen : wobin jest Deer Drof. Schelling, obne ein empitifches Binngefaß, rein bind feine: productive Aus schaufing versichert gedrungen zu febn, wer noch nach ber Be-Ichichte ber Berfolgungen bes Schuffers, womit es jedoch gar nicht weit ber ift., fo wie nach ber Befdreibung ber Anfiens feite feiner werthen Derfon noch luftern ift, muß an ben Berfuch bes Ungenannten verwiefen werben. Diefer bat bau, imie gefagt, einzigen Lebensbefchreiber grantenberg treulich benubt, und aus der Morgenrothe besonders, weiter bin aber auch aus andern Bohme'iden Drobuften, verwielich ban Briefen, Stellen genug bepgebracht, woran fromme Gin-'falt , ober folgue neuefte Philosophie fich wird erbauen, tonnen. Dag Bobme, bep aller feiner Unwiffenbeit, ein noch

alemlich verftantitates Bentlich febrieb, und ein thatigerns Christenthum fleifig empfabl . fann-immerbin zugegeben wer bes, ohne bas fein Machrubm baben viel gewinne. traalideres Deutsch bat man in ber Obetlaufit ungleich ober, als andermarts gefdeleben, und icon bes Odwakers Unioli Ernbeit ichakte ibn vor manchen Abfprangen : benn wo et 'Aber feinen Bortront fic bingusmagt, und bien gefchiebt lei-Der baufig genug, wird fein Bortrag boch eben fo buntel und inforrett, als ber jedes andern Doffifers. Wie vieles über-Dief mas in feinen Denbidriften, Die nur fpat erft abgebrucht erichienen, nicht vorher fenn geandert, und lesbaner gemacht morden! Ein thatigeres Chriftenthum batte ja fcon Anthes. felbill warm grang gepredier : und eben bief thaten an Bofine & Beiten Arnot, Gerbard, und fo mand Aubren mit-einer Banbigfeit und Berglichtelt, wonegen bas oft unverbaute Beichwas bes Gorliner Stigten gewaltig abflicht.

Ungleich schwerze, als von seiner Assotif und bem Bare - trage berfeiben Ovoben ju geben, bieft es mit ber Aufgabe, ha als Systematiker im Rache der Waturwissenschaft Lennelich zu machen. Dier weiß Rec. fich nicht anders in beifen, als burch Aushub einer Stelle, wo ber lingenaunte feine vorbergegangnen Zemberumgen felber zufammenprest. Sie lautet wie folgt : " Bein Boftem ift bie geiginellfte, bod genfalifche Anficht ber Welt burch ben Blick eines tieffinnis waen Ropfe obne alle Biffenfchaft. Auf ben Grund bet eine "fachten Erfahrungen ift es aufnefahrt, mit biblifden unb "mofiliden Beneiffen und Morten. Es ift ein Merfuch, bis Beit dynamifch'su tanfreniren . (da haben wir's! An wen Augenblick zweifelt Rece, das Bobme der wenest "Dbilofopble biefe feine Aufermeckung gans offein zu bauten "bat!) und baber tommen jumellen überraftenbe Arbuilde -felten mit den Grundibeen, auf die fich Kantifche, Bidea sifche und Schellingsche Manuphilosophie sings "einer andern Sinfict tonn man fagen, Bobmens Dbilos fophie ift die eigentliche Philosophie fie das Ding an fich, "und fiebt ftets aber die Erfcbeinung binweg. In fo fein afonnte man fein Sudem ben boditen Zoalismum nennen. Da er fich felbft nicht Rechenfchaft weben tann, wie er andles sien Anfichten gefommen ift. (weiter unter wird Res. Die Ber muthung eines Dritten bierüber bevbringen) ba er fich zwer Des febenbigen Regens und Treibens feiner Simbildungs. traft"

leafen - Arentes eneftebe ble Statob Bofinbilde; fo wie ble dellingifde Magnewiffenschaft burch ble Einbildungs, traft !) bewaßt ift, und both fich nicht genug beobachtet bat, um qu wellen buf welche Beranlaffune, burd welche Bebanten aus feiner Letrure er eben babin geleitet worden ift: is muß er nothweitig eine Gffenbarting ahnehmen, bie bm, dem Ansgezeichneten ju Theil geworden, und et muß bann biejenigen beffrafen, die fom nicht Bebie au ben. - Qued verba, tor pondera! Bierauf werben lot meniger als 22 Blatter mit Ercetpten aus Bobme's Schriften gefüllt, die bem Lefer bie tleberficht biefes watannten Coftems erleichtern follen, Das meifte ift bitt letitifalls wieder aus des Morgenrothe; seinem ersten drodufte; denn in der Kulges wiedethalte ber Mann fic naufboritt, und glich auch bierin feinen Collegen, ben athuffaftifchen metteffen billipfonbiften Bielfcreibern. Daf lefes nicht obne mand groben Biberforud mit fich felbft blief, tann man benten. Dergleiden Intonfequengen benertich ju machen, ift bier weben bes Ort, noch ber Defe e wetth: als fleiner Borichmad abet von Bobme's Och innlität tann der Umftand dienen, daß, um in feine Pfilsloubeme Menfchenverffand zu bringen, man febe oft ben Agenteinen Sprachgebennch vorher veraeffen muß. So And augliedten ihm eine nicht Eigenfchuften ober Befchaffens elt ver Dinge, fondein die Arkraft felbst; auch das Quite ificiven scheine er ganz erenherzia von Arzell berzuletten: iftht feiren fubes mag er gar nicht mehr gewußt beben, pas hierben zu denken sen. Das in felner Billosophie eine hauptrolle fpielende, und jum Indegriff aller Urerafte von hin enbobne Sal bitrumb, wird unter feiner Beber jum sottlichen Sakiteer. In ben neneften Ausgaben feinte Berte findet fich jedoch biefen geweichte Salfeter, jum don' envas prefanern Salitter umgebilder; was beplauftg um Belege bienen mag, wie Manches bie Berausgeber ereits an ben Offeribabungen feres Meifters ummefinftein ice erfähnt baben magen !

Schon S. Es u. f. wo ber ungenannte Borf blefes Bobifedens, ben men beynahe für dinen ber beuben Besorboer Schlegol halten michte, ber Anthe Bohne fiche Begeisterung, ben gleichfalls begeisterten Mantern uners Zeitraums, bie mie uhilosophifchem Doerffinn im Intern

mern des menfehilchen Gemathe falle. ben-fautbille Danf gollt .. und bie leiber ! noch fo gabireichen Spotter, bie in bas innere Centrum bes Beufes Calebt es fut ibn benn ein aufleres?) boch nie bineingeschaut baben, einer gereche ten Berachtung preis giebt; in diefer febr beredeen Tirabe theilt er moch die Bumerfung mit, bal feiner Ginficht wach amischen Kant und Sichte in ben Girundsaben feibit. so ficht much Irner fonderbarer Beife bagegen gerifert babe. teit Linterfchied fen , fondern nur in der Darkellungsart : Bant endmilde erzählterwas er geleben bat: Fiedzie (wie biefer Winffic einbildet, ) nothigt uns gleichsam, es felbft ju from. 3a mobl: nothigt er, und nicht gleich fam nur; benn bat Diefer Potentat nicht noch unlangft eift und bas mit burrer Derten gebroct ; und jum Betftanbnig feiner Biffenfchaftise rlebre zwingen zu wollen? Was bleibt foldergeftalt für ber larinen Natob Boome'noch abriae Bas anders! als in felne Traumereven und besto fanfter einzuwiegen; abet um einen Ausbruck: ju miblen, ber auch mir neueffer. Aeftheil -Ad etwas beffer vertragt, in feiner ffenbarungen uns eines detlien! - Dag es ibrigens mit ber Zehnlichtelt wellchen -Richte und dem Gorliber, Theopnebften unferm Andnym:es poller, Ernft for, belegen unter viel andern and S. 130 nich. cmo ein paar Bobme iche Grillen nune Monichein kommen. Die . nant im Sichte fcben-Sinte in mehmen maten. : 25. fpelle Eirt ba rein überfetisch über Ja und Wein; über Begebren and Widerfineben. Bas in aller Wels tonne das ninbets fenn, als jenes berühmte Ich und Wicher Ich ; voler eine 

Bach einer Menge salchet, Entdeckungen, wosen Rec. bedauset, kaum ein poar audmiten, und auch diese nicht eine mal poeipigen zu Kungen, glaubt man aus langem Mausche wieder zu kungen, wenn Mur vor Ende der Schuleschere, und ber Stangen sie wächterprakte falgt beginner: "Eindisdagskraft ift alseivder Schume vorwasstende Eigenschaft, und der Witzelpublt., um den sein gasszen Welen und Schickfal (?) sich dreht. Seinem Seiste zuschweit von funden Augend und viele Witzenser, daß er inste nicht alle fassen konnte; er mußte nur immer anschauße. "Ie weichert ein die konnte; er mußte nur immer anschauße. "Ich verstend und Urtheilskraft, besto weuiger bildete "sauch in Wisdern zu denken, desha unfähiger ward er führekten

ftraften Begriffen. Was bloß Ideen fest follen) wethang belte fich in ihm zu Anschattungen, gleig in Arstidinuty, fiber, und mart zu einer wirklichen Wett. Er war the Schöpfer; aber fah nicht vin; baß er es war, und auf welg Weife. Daber mußte fie ihm als gefauffen erfoliche von einem höhern Wefen, und er mußte glauben, duß geren liche Offenbatung ihm zu Cheft geworden feg.

Bis bierber nicht übel: aber welter im Tert! fo bidif taern auch Rec. mitt Ubichriften fich befaffe . fann er t jedoth in vorliegendem Ralle nicht umgeben . weil bier fles auf Con und Sathe bes Datftellens antommt. Boblan benn! "Der Gewarbigte gattlicher Gingebungen tonnte die beilige Stimme nicht in fich verfinningen inffen gi It veitraute fie bem arbeimen Papiere, und wenigen Fround ben an: Aber fie ericholl bennoch weiter . und verlammelte am ibn mit mehrern Freunden, auch viele erbitterte Gran net. (Mur ber einzige Daftor Primarius Richter zu Bone lis pacte mit einer Plumphelt ibn an, die am Ende noch ju Bohme's Bottheil ausschlug.) Durch jene ermunterw bon biefent geteist (ber fanftmutfige Theoloph!) warb et muthiger in Erflatung , Entwickelung und Bertheibfaund fefrier Reden (Schriften vielmehr) und fit Werbreitum felt net Ertenneniffe, und beharrte in diefem Beichaffte bis an bas Biel feines Lebens, bas durch die große Regfamtelt feis nes Geiftes (butd ein fchlecht behandeltes Gieber) fchneff betben gerückt ward. — — Leichn und perffanolich. (baß fic Gott und ber Denichenverstand erbarme !) geht nun aus seinem Charatter feine Gotteslehre, feine Welte schopfung, sein himmlisches Frendenreich und feine zolle bervor; und begreiflich (?) werden die Anfichten. der lebendigen Kraft in jedem Ereignisse der Matur. Daraus entforingt fodann mit einer Art von Dethwendige tolt die Annigleit feiner Religion, das Sweben zur Ginige telt mit der Bottheft, die in feinem Innern thront; die Cendens jum beiligen Leben, und der bronnende Eifer für . die Tugend." ---

Run das Epiphonem vollends! das ja alles Vorhersegangne über den Hausen wirft, und den so eben erwachten efer in seinen Geistesschlaf wieder zurücklicht. Man hore! Und damit sind alle Bedingungen gegeben, durch welche bieß merkwurdige Individuum der Menschelb fein Dasen

Beleratur denberare obeleich:ber Ablane Bullet! in Brist maben , biefes Lebenteiftere traentwo und mit e Spibe unt gu erteamen. Benntiffid biten. Olientides Traumerenen Stlen's. fen es gebendt sber banbidiriftific Anbeleibenflen t ist aber ble erft 1482 zur Affterban unter b Breffe getommenen ebeofophischen Schelften beffelben fa Miden Auffchluß enthalten , ift bem Rec. unbetannt. ale be bie iene bielem Erofter noch nicht auftreiben founte. porliegender Berfach bes Undenannten Babines i Theorica ant ihrem Wetth ober Unwerthe beruben laftt: fo alebien. Anodo, im Gegentheil mit bem Mazupfyftems beffelben: Miche ab, und macht blug über ben christitien Dogwart ding Asketen feine Gloffen, die dann garmiche fum Bouth ben Gibeliber Theolophen ausfallen. Urberall Aifter. Die aufben plummen Chiliaften und leibitfüchtigen Refortnet mie nichte geringeres im Schilbe geführt babe . als bie 2 Debft an verdrangen ; weil in taufent Stellen , wo diefffi verweifen war ichnmer nur an feine wiefen Garriften sellier wird; tole er benn auch bentlich nemna au werfe adbes burch feine Auslegung und lebten Offenbarumnen. Me Bibel fo gut als entbehrich geworden. Das ewine & febroat von feiner eignen Benigfeit, und ben großen . be du fo geringes Subjett bewirtern Dingen, falle bein Beim and been Bottesarlebrtert intelchfalle micht mehin aufre ... anders benft hieraberiber Viraderillugengunte, hut 3.90 feiner Berfuche: "Bohne weiß michtervon jener fietfcbei Befcheidenbeits mit ber größten Rachrichteit. mit 18 den swiediges Einfalt fpricht er (unaufbörlich leider! den A Awie die Beren Bebeider Schlegel und Bere Schelling. Will "de von ber fatichen Bescheidenheit, fich felbft nicht: Moben, weit entfernt find!) von ficht felbft, und elifmtung ible Beffatelt feiner Sefuble ben feiner Erfantitit. fifte has Treiven des Unendlichen in fich, und voll von "blefem Befahl tann er nicht baran benten es anrudinbrane agen; er fpricht, wie Danner word Gtifte Gottes geteltben, sim religiofen Anfchanen feiner felbft aus, u. f. w. 4.4. Das gening und ubrig genna; por bet Dand weniaftens, voit ben benben ungenannten Bilgraphen bes Dannes ; und ben fait wieder unbekanns gewordnen Lebren belleiben !- 15 1.63

Doff portlegender Berfuch auch die Elle feineman. Schriften enthalt, verftehr fich von felbft ; bbgleich fice bibliographie

u Gefchich bier ben weltem fich giche enfahrte finben. Witt be soten, Die in mehrern Budreverzeichniffen figuriete, d beten Bec. nach vieler Dinbe erft babbaft murbe, glaubte det fie bereidern in tonnen. Wit bem Josepha, regivire mlich , ober bert Allericonfign Sigur von dem Meur id Miedergebobenen Menfchen aus dem alten ite feben Adam, u. f. m. Amfterdam, ben Beft Beinrichs. 21. XVI mad 261 engbehrudte Duobegfeiten. Bals aber illes fich pro thelauro carbones; benn diefet allericionite fepb ift meiter nichts als basienige ben Erzvater betrefe De Cinc womit Boben foon in feinem Myfterio magno iand s. Der Amfterbatter. Oftenquagabe von & 612 iebezabbrud verangefdidte; und mit Bobme's Damen une eidnete Borrebe , war ein frommer Berrug; benn auch ift nichts appere, als eben ber Unfang bes im Myfterio gro befindlichen Abichnitts. .... , Die lebte Ausgabe von ne's fammelichen Berten ericbien, faviel Rec. weiß, 1730, ebenfalls ju Amfterbam. in groß Ottav fauber und forgebrudt; mober fic bie Wemerfung aufbrangt, bag von - s Copiften wenig ober gar nichte im Baterlande bes pobeten, fanbern bas Alletmeifte in Bolland gebruckt more I Die bet Bendung, bie es mie ber neueffen Philos bie in nebinen anfingt. bleibe indell in beffene ball unfre dhanbler, bie ber neueffen Philosophie blegen, bas fanme balb nachholen, und mit einhelmischen Ibbracten Defcenten wetben! Boff bag neue Jahrhanbert ben ibm badten Chrentitel, Des Paradoxen, Berbienen, mare e leicht mit etwas Unglebenberm ju beginnen, als einer mi dollen Beiebeich Gabigel, willefenbild fonte diten Pracetasakhe Amindiaher Merik dan Giber 18 Schaffers.

19 A

ichichte ber neuern Philosophie, feifeber Epoche ber Wiederherftellung ber Wissenschaften, wen Jon hann Guttlieb Budie. Zwepten Bandes, zwepter Balfter. Gefringen, ber Rower. 1801. mit forfa aufender Geitenzahl von S. 451 bis S. 268. L. B. B. LXKII. B. a. Ge. VIII Get. Deigen Banbet, att Bagte 318 State

The Broteride Det erften Daffie tes beitten Bathe folgenbergeffalt: "ein gewiffer Celipin bat neuerlich in einer, amar nur etwa feche Beilen betragenben, aber bennech, ba fie in ber 2. D. Bibl. (im 61. B. G. 423.) ftebt, unbezweifele bar überaus grandlichen Recenfion bes gwebten Banbes bienies Bert's ben Bunich geaugert: bag ich meine Quellen ime Es mogen wohl manchmal -mer angeführt haben mochte. grundliche Recenfionen fur bie 2. D. Bibl., burch befagten Erifpin, von Buchern verfertigt werben, die er nicht geles fen bat; aber jener Bunich begelben beweißt, bag er grund. "lich zu recenfiren verftebe, fogar ohne bas Buch burchgeblate ntert ju baben. Deine Quellen find fammelich in jum Theile afebr langen Roten unter bem Terte vielleicht ju genau anges Erfipine Werte babe ich nicht genannt, eben beffwegen, weil es bie Berte Eripins find." Der Inflams mabilitat bes Berf. ju fconen, jelgen wir alfo blog an, bag bie zwepte Saffte bes zwepten Bandes von ben neuern, ober reinern Peripatetitern angebt, und mit Baco von Derulam follegt; Die erfte Balfte bes britten Banbes aber von Destarces anhebt, und mit Joseph Glanwill follegt. Befannt ift es übrigens, bağ bas Berf auch ju ber Defcichte ber Runfte und Biffenichaften , von einer Befellichaft gelebes ter Manner ausgearbeitet, gebort; es macht einen Theil ber neunten mis gegaten Lieferung berfeiben aus.

Lehrbuch ber Geschlichte ber Philosophie und sinnt fedeichen Meredus berfelien) war Jaffinge Gestlicht Buhle. Sechster Thell. Itvepte Patter. Sto. singet, bep Wandenhoel. 1502, von S. 523 bl.
2003. B. 192. 8.88.

Beneil ber Weitlanftigteit bes Stoffes eineit ale Gelegian ber Photolophie bis anf bie neueften Beiere, in biefall Bunde nicht gufanngenegebenden manben; daneit indoffen bal. Bertigben bei iber bie zu genfe Lichnbendhil aborbifen neube antichten ber Werf, bey ber Walfichen Deriode fteben in bieffen. Gelegian nicht von ber Reife falle nieuwe.

ponteinfie ful auf Mutagom beit Berlegere bepieben gie inhang hebrifugt werben, bei bie bidetiefen Berinberangen m Philosophie feie Abif, in maglich nebfiest Abezer enthalt.

Des Werf, unterfcheibet fich von feinen Borgangern in Beten Beigen Daburd, bag er aus ben Suftemen ber Dbilos phen Randes aufnimmt, was Diefe liegen tiefen, ober nicht fire entiberen ; bag et bagegen manches Anbere turier Big. Belt weiter auseinander gefest batten; bag er eine aus einem anbern, namlich meiftens bem Rantie en . Griffettenfte beurtheilt, und bie Entftebung ber beinungen und Spfteme gumeifen anbers, jumeilen auch in entwidele fucht, mo biefe es übergangen hatten. a plinig, ben Giefchichte ber Dhilofopbie bierdurch fich eiges Sarbienft erworben ; bagegen aber fcheint es auch manche de bag et unter von ben Borgangern fich ju unterfdeiben, pafathanthares, und jur pragmatifden Gefchichte Beboris Hace des. Huch laufe mohl bie und ba Giniges mit uns welches auf ber Dichtfraft herftammt, und movon Rec. pigftene fich nicht erinnert Belege gefeben ju haben. Bom statte i. De hifinnt er fich nicht in beffen Lebensbeldreitom gelenten ju baben, bag er fich fcon ju la Fleche o eine feneige Phantafie und fubne Combinationsgabe feidnete (B. 135). Rec. bale ferner bafür, bag bie vacliche Conftitution unfers Philolophen In feiner Jugend. b' die iom baburch ju Theil geworbene großer Rrepheit in feben Befens, einen nicht unbetracht ichen Unthell an Milbung, beffelben gebebt bat, und er bat ungern, gengrein Das gemift. Gen fo bor er undern packt. is hop Bestames allen Wahrfcheinlichfeit nach nor. ben Darebenigmus nermabrte, und in ibm bie Dig erhielt, auch in Der Philosophik ein feftes De frettimen : Das frube und ernftiche Studium machtemtifden Biffenfchaftwar Zind mochten wir bas eil des Bief, nicht mint unterfebreiben, baf feine mather fein femtepfenftentiffere Betfe filmer mernetitent Dhife jis. Anfehen und Inbaner wurfdafft baben. Et mat bode: nendan dinde in biefer Anglespunde und Renes gening. ihr des Cabalagis berefchtlichen Borbug in geben ; ber ibffen ifce: Bufantinitang affer Bunettheile Der Phillippbied! Marmagieriantein obeften Affe Deinglis; affer minten Wi (B) C C

fichet, finden wir Glamvill am merkvardigfen, vonlighens war Mec. biefer noch die Beimerkung nicht ansgestischt, weiligfens war Mec. biefer noch die Beimerkung nicht aufgetischt, was diefer schen vor hume erinnert habe, bas das Etfatte Cain fälltat eine Kitetung der Gewohnheit ift. Abstehalt inteller diefer Clepitter nicht weit vom rechten Weite in fast, dass die Ulebergengung des fideralern Gesternung war nach porär ift, und daß er fie behält, die eine bestere Erinag fet die vorigen Ueberzeugungen andene. Meber Muntibenatie fige der Beif, fest viel Interessanten, wie ziehe aus feiere Gesten gen neberre feiner eigentschnichen und sonderdere Meinen gen aus, die durch thre Bertwandschaft wir mannete band gen Philasophemen nicht gemeines. Interess. Jahre, Dages gen aber läßt er auch wieder andere Erbeitisch liegen, wie zu fein anstschliebiete Theore gestonbettigen Affen.

## 3. G. Buficerififting ber Meldicht ic. 462

er Biete. Bon Balcale Dingimen, ober Centenjen, barton pige wohl einen Din bier verblent, well fie einige Geiten of Bomiden auffindenber, nich burch ben Controft flacer bale den ; ale man fie fanft pu erbliden gewohnt ift; und well po ans ihnen mander Dipostog ohne Bweifel Mebeetes geent bat, Die widnigften Gebanten bat unfer Bert, and m Thomas Pobbes ausgehogen: und fu der Anmeetu ies Guftem fure beurtheitt. Der Gefichespunft bes Dabe Manifera Bulturd, vermeerbellen es auf Empirismus bintigebt, ift gut und gen vom Berf, aufgefagt; aud feine mundfalpung, bie febr foftematifc ift, wird mit Recht an m ernibme; nur von Gelten ber Banbigleit, fcheint und ele Theorie mide fattfam gewandigt ju merben. Chen fo fane m wir and frine Thantie bes Platieredes febr ant bente eifer vielleicht batter mich finjugefügt werben Bunen, be uch Debbes bloß ein Begattrecht existiet, weil fein jus fonpristy welches vorbie allt. alles Mecht im Gennbe vernichtet. ufgeffer Bebbes bie einembliche Quelle eind den Grad bed temenriffes micht Counte, ift febe richtig angewerte. Sof s batte eigentijd benfenfeen Grandgunft gar micht gefun n, ma weichen wan flieben mut, um ble Unterfachungen ur bas aneteliche Reche zu beginnen; inbem er fich auf bas enibrunde feine balli amerium contra gampan ftellte, unb bem'er glander - auften bet Shefellfchaft fange jeber pom ans in mit Recht affes forbern, was ibn nut geläße, war at on ben eigentlichen Begriff bes Rechtes verben geganaen. หรางที่ พ.ศ. พ.ศ. ก็ได้เรียว (ที่ใช้ กระพบทั้งหมาก พื้นใหญ่ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ

Oh

## taffisce, griech u. fac. Philologie, webst den dahin gehörigen Alterthümern.

si Crifpi Saltoffii Bellum Catiffulufum five de Confuratione Catiffine eineque lociorum. Mit einer historischen Einsetung, Inhaltsonzeigen und erlausernden Annertungen, jum Gebrauch der obern Alaffen ber Schieden und Sammaften, won Johann David Buichling: Leipzig, Bey Sand. dert. 180 r. 24 Bogen. i Ma.

Die Danlet bes Beren Bachling, Buder ju foreiben, Sefenbers alte flaffifthe Schriftsteller ju bearbeiten, ift fcon dus vielfaltigen Proben befannt. Gewöhnlich thut er faft wichts weiter, ale bal er einige über ben von ihm gemablten Gegenftand verhandene Sorfften mehr ober weniger ausforeibt; etliche, von biefen abweldende und oft gar nicht aur Cadie geborente, antiquarifche und ferifographifche Inmertungen aus anbern beannten Buchern, ebenfalls mehr wer meniget morelich, einmischt, und in ben Inhaltsangeie gen eine Art von afibetifcher Brabe, Die oft febr unfchmad. haft ift, bingitffift. Beg biefer Beife, ju verfahren, geigt et nicht gerabe Mangele an gelehrten Renntniffen; wohl aber Dangel an Beurebeilungefraft und Befchmad, und Dangel am Achgung gegen fich felbit und bas Publifum. Much in biefer Bearbeitung bee Catilina vom Salluft ift Bert B. fid bleid geblieben. - Beil Samberger im erften Theil ber Buverlaffigen Radeidten wunfot, bag Jemand aus ben groß En und toffbaren Danbausaaben (!) eine bequeme Sande musgabe verenftaltes fo entidles fic Bert B, wie er in Der Borrebe fact , Diefen Schriftffeller, auf ben er fcon Bey feiner Berbeutidung bee Catiffnarifchen Reben (bes Cicero) bingefeitet wurde, "och Geiffe unfere philologis Ichen Seitaltere gemaß ju beatheiten; " auf biefe Musqabe bee Catilina foll babet auch noch eine bes Jugurtha folgen. Dadurch will er benn ben dem edlern Theile unferer fin binenben Sunglinge bie Luft jur alten Literatur weden, unb Muth gur fernern Benntniff ber flaffifden Schrifteffeller Striedenlands und Roms unter ihnen verbreiten." an ber Borrebe ergablt Derr B, giemlich ausführlich bas Les ben bes Salluft; giebt aber foon barin einen auffallenben Deweie, wie icon vorbandene Materfallen von ibm verarbeitet werben. Anfanas namlich follbert er in eigner Derfon den Charafter bes Galing mit ben fcmargeften garben, und nachher veribeibigt er ihn wieder. Die Berichiebenbeit bes Zone ift auch gar ju auffallenb. Bir wollen einige Proben geben. . O. 4. "Dod find glangende Talente und tiefe Eine Rigert nicht fotmer mit unverberbten Sitten vereint, unb ein guten Ropf mirb alleit gefährlich, wenn ihn ein bojes Derg auf Abwege reift. Dies traf bey Galluft gu. Er ent-

n die mit hyr friendskie Maliet . men eite lichte frine Delfiecht auf untechten en mieber ift Gidugen , mas at autd eben fo t m Auffichtung werichmeigt batte. Co entficheten, bedenbe Baffer bie, iconfe Greie; bent aud feine ifeben ihm meximabete Arbeitoliebe ju; fo follbern fi d den Beind des Laffers, und der Lefer tann fie on feiner moralifiben Denkart Die denslichffen Bei reise bollen. Inbef find die Berspiele, die man isch noicheel wiells brandmarkend. Beid ein eindes erwiertes Gefdmas! B. s. "Nuch an Ciceto nabm er upfispliche Rade. Denn als Cicets feine Terentia vera offen halfes fo nahm er fie pur Gemaline, um feines legnere Gebeiennisse zu entdecken." - Deine vie foe Sunlichteit marbigte ihn enblich fo welt berad, bal : Ra mit ben Leibenfchaft fit fremariaffene Dienen megr arf., Rutz er gntehrte fich burch feine Bugellofigfeiten bis i fold einem Grabe, haft Danmer an feiner Grieg in ber urle ju fiben gerotheten (!) , jebe Barbe burch ibn gefcame it folen, und Applus Claubins Pulder, ber Center, fin 04 aus bem Senate flief. Babrideinfich feigt Dert k bler bent Bottfried Ephreim Maller (in frince inlettung in die lately. Schriftfteller), ober einem andern hrenmanne, ber in bet Bibbigleit feines Beiftes , Die fanblichen Berunglimpfungen welche fic nichestwir bien Benfichen im Alberthum gegen ben vom Cafer ja einem nofteten Giert einvorgehobenen, bas Bile freng riche neben Schriftiffer, eilauben, für bente Drunge tabun. 1, 9 (unten) fitmat. der Berf. after mie einem BRale ele m gant anbern Zois an, fo bag-tman glanden mid f nachten er bas Bisherige tijebergefanieben, wonn fi mielier, in Danten gefommen im ienufung er bean folgendermanten beginnt: Ele efe erabiten Becialle mabr: fo fann man Salluf falla werterfigen; inbes farinen mir folgende 10 chfettan fegelaftene Diefe Laften ungewiß zu mache ift aus longepoge pregengennye much inne andere gemichte get bargefielt, nub auch bigt burch andere gemichte erben fogige Cafet, biefer gipfe Mann "fich einem fe weltvollen Michter, wie man ihn gemeinstelle (?) fichtbere.

ufe licharteffiel. Bad eleter aubere Biblie . bie aute fit Birfer Einforung aber Bortebe auffirien, fint folgende ! B. 9. "Jufferebliche Rinter binerties Galie uber au Rinbes Statt batte er ben Entel feiner Cous angenommen." . B. 10. Die griften Betwarfe fi Cicero's Robe enthalten; Die aber Die Runfteichtet fil bas Mert eines Padagogen beiten, but feine & let jur Scheftrebe bifben mollte; benn fie ift mite Gi to's Charafter und Befdmad, und bet centle Montet nator hatte Die altmatterlichen Schimpfe felte nicht angebort." S. 11. "Ich wage es baber, den Callag bon ben ermabnten Reblest frev ju foteiten, mit fo bie Lefture dieses Schriftsiellens angenehmer zu wai chen, auf die der Charatter des Berf. boch immet einen Einfluß bet." Dierens fiebt man, wie aefchwoedvoll m forerte ber Berf, får edlere Janglinge benft und ichtibe Folgenbe Meuferung (O. ta): "bağ er (Balluff) aber bed Ausarbeiting biefer Geldichte mandes anfangs anbere, als wir es irbt beliern, niedergefürfeben baben mag, if unter andetn ans ber toufferbaften Borafridung bes Cliut and Caro C. 54. gleublich fcheine und gang ungehründet. --Bor bem Terre Rebt nech eine Einfeitung, in ber bus W ben bes Catilina und die Geldichte feiner Berfchaft ergablt ift; biefe Ergabinna ift aber offunden per weinichmel benjubringen, was in bet Ochiff bes Galloft fetbe eralb wird? Bieles, bas Berr B. bier anthibirt, tifcht er & bem nachber in ben Innereffingen von neuem auf, a auweilen frimmen baner bie geboppollen Angaben widt di ein, to & S. beißt es . C. I. "Cetfline, ungefifte unt & Jahr 646 nach Erfanung Rond geboten," und &. 427 "Dem Bater Q. Gernius mart biefer felet eittelner @ obingefabr im Jahr bei Stabt 645. geboten. . Beite od fangt ber Text an, ber nach Corte's Artenfton; bin und mieber aber auch nad Celler geliefert ift. Umge bem Tepte fteben bie Anmertungen. Dieft enthaben moar mandes für junge Lefte Beundbare; abie wuch febr wiel Unnothiges und mandes Unridelle. Buwellen gibt bet Beif. Erlauterungen, über welche bie ebleren Janailitat. benen biefe Amsgabe beffinmt ift, laden metben, fo 3. B. fludent wird burch cupiant; fatame one burth viriball fammis, advorfa burd adverfa, ittelferen beet invalent

455

- volait tute diterie. Ca m faret. Birdenthuber, Zi alle infiniales hillorici mester i Dante aber radt Berr D. at orterfauterungen . und Unterfa-In leerfulder Borade ein; Corre den obnen gerfen That ber Anmortu die von ihnen entlefaten faninisch den mid Grentin bes Berf. fid. feine Mungen fallen gane Theil baibe, to San sit unuithin game Rop. and Aning is Benfelic ober wird mas en das non werdt ioni toud: ble vielen und fangen antiquerlichen Ale difinanti elimnert; es barfen s. B. aur die Wirter faces Voltae, dies legitiesus, chenses, vectigal, capitolique Continues Bewird-aber bie biruined bezeichneten Graen thregania unsführlich ziglachtem ex profesio, oft mit Rid trent inte Betraten ibre romifdes Grant gebanbelt. ir-muffellett ilbrand bie Bet, wie Ger 10. bat Ochellere an menten , ansidreibt; man peratrice . 34 ble En Aussinung über szuhirib, welche bir gonu be fallen O. 34 bie wierte Unmerfung über flipator. der of promotes fine Bert W. nicht pichtig aberforie et denne av fante: julgamens fonnus pont Ablatio praiges mily Go's prichipquelaum. : Wande Interpretationen fin nd niche biog unnöthig, fondern auch burd ihre Moisfauel ult wietla . els : Can. 14 (8. 88;) pro factis judicium sentes i. o. propies facta les feelerats non andentes ferle indiei oftendore. Cap. 1. wird ben ben Worten: quao source productions report obedientia finkit, foger hymerkt. rundre in abidivisis histin Bit. Him Addit Vi t bon Genforung wicht anthaiten, das ibm folde m Baciftftoffer, bie ben jungen Lefern burde mit m einen Denten abrig laffen, febr verberblich foele Artifibe Urcheile und errgerifibe Bemertunben. dility ligenephinitie waren, and Ach elingers autreidenten, beiter mit der wiche gefnabett: ...... n dem Ueberfchefften ber Cap. wollen wir noch einige mite ber Con , tille rifte illem femter der Aller , mart jell Made affen beffegt. Gielle antieffee ben fo Marie Control Park desirber Dubfide (3m vore

mier bie Mebry ! Cab. to. 23:00 m um Get fell. Die entaffamene Giere bue Caften Harren. Plot (wee?) als Mill Can. i 4. . Biefe Bafter Redben Catifina gin: Dabi te fan Gefellen pr. bey beten Alafang mit Barte Staglikanfeelen wurb veram liebfan .: : : : : : wie Berige ber Mottaffe ("Otod animatis?) -Berei Gelet für bir Jugenbmoteluis anema de, Beld ein Gontium ber Bebenfdieften!" Com. asa ... Catifina war Wiebe:gomm: fufth thu Batfafpur gu fa bules Proventiumer, eler Belletinn, and die granf ace (4) Overlier seugen mars din. Dich C meiffelte fon zum Bufrichtvollen bis 2 zum annier ibm. Bersmelfelten. - Spavanollette finne bie Buth fe bers Banbers mabriich aldt idrectifder mablen ! ".--- E tich benierten wie noch, daß Derr B. die benden, sin 3 " Ruber erfchienenen, Zusgaben bes Balluftiden Catil Kubnbarde nas von Babi (von menn die lebeie n ubre auf Peklinig ber beleichen Freden gegientete, name bereiten bes Tours , fonbern auch mande, burch fargfäl Bergleidung ber Dadrichten, Die fic aber Die Catilin Angelegenheit bis anbern ulren Ochriftfellern Anben, wi talte Britische Bemittungen aber bie Engliche fillst entfält) gar nicht benutt, vielleicht ab Wicht gefannt hat; beng folie Woverle ift fd Dishberfing 1900 ballis.

Deutsche und lateinische Sprachlehre sie Schulen, von Jakob Beand, des Endissischen Manns Dar minar. Alumnus, ber facetnischen Ledoutschuleze Alchaffenburg einstweilen Professor, Frankliche at M., ben Andrea. Erster Theil. Erymologie XII-und zu G. ger & 184-28.

Sine vergleicherende Spruchteben, fin melden den Artreiffung Die doursche Spreiche jum Chunde legen, und beige, men for Leit ber laufnissen für Arfantebeil ben Bei den Affan ihr dies Mershoberge abligent i derm fin fon einem aktifunfen find propertie des Charalle von Spende felle beterlichtlich in innet erfeichter. Raus Gende, bof der Berf, ifeiner Oben aberfechte in geführt fine ille einen wehl würschere wieder. Dente die ausweicht, der Berfflend ihre Geblich Geblich gebilde fine bei ihre in ihre felle Bellen Geblich in der Gelichten gestellt ihre ber Berf ihr den gestellt ihre gebilde ber Berf ihr der Gelichten gestellt ihr der Gelichten, von gestellt ihre gebilde gebilde bei der der Gelichten gestellt ihre gebilde gebilde bei der der Gelichten gestellt ihre gebilde gebi

act coles, mea-

lpienenisten mir Kenter Gine kullich bifterische Bat familieffellting and Bruchfilden bes Atterchumde nicht gene Befuchen Berfuchen Best. West Sarl Friedrich Deinrich Leipzig, 6 Dyf. 1202.

and the state of t of the interior and operations and the court described ber fooner Wiffenfch.) bod seife Drobnft eines Linnen spring the boffmageostes Manuel, her ain animertiam ti fantficheigen Auffucher and Beurrheilen ben Antiquitatem ide biefes Bucht ift, nach Mentfitte, Brue sensence bus um tolu ... under du Diogenes with Mutardo, forbien and and almost Brelles iro, Anifoteles, Gesebo, Penfanian, Plinine, bad), mach eriblide ben Argunoche eine Lebenske dreifund emfichen Apienaniden jufemmen ju treffen. Bes uic alle biefe Btellen einzeln : fo ficht man rente Fruite beingen thenen. Mithin hat Berf. Die Prodeborfolt feiner Mintilbrings und Erfine feinen Mith. 316 Eriffe nehman maffen. Co mairidieft. felmen Aufenthale m .: feinem , Lobe: unb ale Dicter not F. 1866

Balta unter. Epimenides wat as mana ein Aretenfer. Geine Gehurteffatt al Mnofins : andere Phaftu . Diefes fuct fo an ertfaren, bag fein Bater nicht. nach bem aber Theopompus, Phalins gehelfen; fond lier geword, mit ball beliet auch fi sin Phillier by genorial mortum. Die und man fann annehmen, ba Diogenen. andere Damen feines Baters angiebt. Das ber & Bollsname, nicht aber ber Eigennume getoefett. menides Geburts , und Tobrejaht ift and un weiß wan, daß er ein Zeitgewoße bes Solon ge Her sie vällerer Beflimminne s etf. gefattmelt und i net bott erftre Itideviet, to t fountt. Dier und ba find de phonoficent, and Et. so ther had becamble, " jus. Jim beleten Abiconiese ift eine s e Cini fogirmentuten Brent Betf. auf manderler Ert in erft. End viele won Reinsteiffer und Beieft beinebende: Auf eine Malider Met fint aus foniere auf eine umrerbaltenbe Art ansatit Abfonitt, Epimenibes in Athen, bet w fallen. Dier wird E. go verfchiebenes aber be Botte, ro aporguovei Saul teile gut erin oft es wolf nichts anders mis, die Gone, Opfer gebor und gebowe. De biefet m bar t - fo watten ibm indicaled mineral Bu

464

dem Berf. Sonft tommt wohl evodios por beom Bott. Id. XXV. v. 4. vom Mertur, Ben Sophos Wall Antigone, von ber Proferping 8. 263. Beum Berincus, vom Mertur und ber Diang 8. 168. 132. liter Veh, im fiebeuten Abichnitte von den Ochriften Des Ebis nede angeführten, Schriftftellern, tonnte auch noch Eubille Proepar, Euang, lib, V. cap. 31, angeführt wetben, Berter einem Orafelausfpruche, ber ben Rretenfern gewater, am Ende namentlich ber er jusvidelwy na Jap-Mt. Belden 3med fich eigentlich ber Berf, ben Solft jum Zugenmerfe gemacht, fagt er am Enbe Er molte baburd bie bieber bennabe gang vere Anrifie ber Geldichte bes Epimenides ftarter bie fie Belebete Gorfcber Jenfalle geneben batten Ras Mued bar er, nach unferer Mebergengung, vollton en arride. Bu Enbe bes Buche find noch, bie Antheig ver Indentiffungen bengefigt. ") Urber ben Briffreit be omet Sund Seftodus u. | w. 2) Aebet ben Streit bin Gereit b Life self Doutefrance terms are the first energy of course gradients and the contract become

Teber. Die Eineichtung bes gonzen Werken berufen wie ung in miger pachergegangenen Recenstonen. Begenwärtiger dacherag jur Ueberschungeliteratur ber Griechen ift ein bimlicher Beweis bes sorzeselehren Fleises bes Verf. bas weite fin bereichten ber Griechen ift ein bimlicher Beweis bies fortgesehren Fleises bes Verf. bas weite bie bestehren bas Daupebuch erft vor vern Jahren ese bienen war i himmach liet sich ermarten, das nich Gust ju neuten Machigen zurachgeblieben ift, per durch nene lies erfelingen erriteben wird, wolcher ber Auswertsamfeit bes lets, in der Zalge niche entweber wird.

Der Berf, bae auf nibes und menes Mürficht genomen. In Midfege fad flerer Wesenfrangen elligen er im

Lat-Bed Amen ! es Deren GR. Saties, bes Deren D. Baufre und bes Derry Dial. Meth. We er durch biefer Danner faren Be loub, aber burch eigenes Glack felenne alte lieberfe ur eigenen Cinada erbielt, da liefert er genaue und san lide, Befchreibungen, L. B. G. 90 bie vermuthliche ente Ar iabe der alten Uebersebung von Artemidocs Transporch w Babe ; C. 135 bie Groponilla mach ber Gestliden Mebe nung von 1551, 1555 und 1561; & 179, Wofrates Reda. an Mifotles won Ge. Frolid vom Jahr 1548; 6. 197. Luciana Lobtengesprache pop 1545; S. 193., Lucians, Lucius, bet Magische Efel von 1545; 6. 212 ff. Lpe. mans Billopfeubes von 1445; 6. 216. Lucians Timon sen. 1630; C. 270. Joh, Fifcharte Ueberl: einiger Dintardifchen Schriften pan 1897; G. 318 ff. Renophone Bentwarbler Beiten Gofratis von 1693. Ben heuen liebetfegungen bat Det Berf. oft bie Angeigen und Proben aus Journalen genammen , 3 B. S. 45, 70, 78, 80, 121, 224. Bu Arifatelis. Dhollagnomit, von einem lagenannten, in R. C. C. Contibis, pfpchologischem Magalin, bemerkt ber-Berf, 6-74; biefe: Ueberfebung foll necht gut gerathen feyn," ofine Anzeige eines Bournois! Die Rebeneinanderstellung verfchiebener Ueberfes jungen bat wiel Belebrenbes. Im Sammilen gieng ber Eleff bes Berf. fo welt, baf er aus andern Betfen und Monard. fariften, Webtrate gufammengetragen, und fogat biefestigen. Werte nicht überfeben bar, in melden fich einzelne fiberfrace Stellen verloren Batten, wie a. B. Stellen beg Derobots in Manneres Geographie bet Grieden und ber Romer. Wie ift es jugehangen, baf ber Werf. Langene teberfefinna Der Reben Biofratis - ein im Buchhanbel gangbares Buch (Beelin 1798) nicht babbaft werben konnte?

Usber Homers Sprache aus dem Gesichtspunkt ihger Amlogie mit der allgemeinen Kinder- und
Volkssprache. Von Joh. Jak. Heine. Nast. Prof.
am Gymnal. zu Stungard. Stungart, ben Mehlet. 1801. 84 S. 8. 4 M.

Eine Gelegensoleelischte, magn. den Berf., die politieige : Upstelphalfepit feihes Bauers, das M. Jah. Halt, eine Bus-, leffers pterient Eringiation Abdaltagaali , night iftereeus parfiell ingeren verfich ausglichten im iber ibenefich Chrackfindian in iber ibenefich Chrackfindian in iber ibenefich Chrackfindian gog aber fette je gantliche werendigen Bildelibert france ill ifene iller benbere Gestelle werbierung ver fet der fette beiter iben iben gestelle beite der fet der fette beite der iben gestelle beite beite gestelle ge

Der Berf. tritt ber Meinung berjenigen ben, welche nehmen, bag Somer feine Bebichte nicht gefdrieben bat. le gange Befchaffenheit, fagt er, ber Oprache Somer's, bie rchagnaige Burucführung geiftiger Begriffe auf ein finnlis 6 Bild, und bie Bezeichnung felbft finnlicher 3been burch bere finnliche Begriffe, oft nur nach einer entfernten und ntel gefühlten Unalogie, bas Schmantenbe und Unbestimme in feinen Wortbilbungen und Bufammenfegungen, und bit in den Bedeutungen der Borte, Die er bald in Diefem, lo wieber in einem anbern, jumeilen gang entgegengelehten inne nimmt, die oft fo lofe Berbindung ber einzelnen abe. ihre Dehnung und Berftudelung, bas umftanbliche etail bis auf bie geringfüglaften Umftanbe in ben Befchrete ngen und Ergablungen bes Dichters, feine Berfurgungen b Rendranfungen ber Gabe, und bann wieber die baufi. 1 Bieberholungen; Die langen Ginfchaltungen und Darens fen, burd welche ber Sang einer Rebe, ber Lauf einet jablung oft auf eine gang unerwartete Mrt unterbrochen rd; alle ble Intonfequengen ober Anafolutha in ben Borte jungen bes Dichtere, alle feine Buchftabenverwechslungen. tlebungen und Balammengiebungen, alle feine Plequasmen, lipfen und Emphafen, tart, alle die grammaciiden Rigus, 1, die er fo oft anbringt, obne ibre Damen zu wiffen; bieß es beweift, bag Somet's Curade fic noch nicht gur Schrifts ache ausgebilder batte. Auch bas Bepwart ber geflügele 1 Wante bente Doiner wird ein Bedengrund für den Mane ber Chreibtenft angeführt : meldes aber freplich auf die inblide Rebe einer ieben Borade .. am meiften auf bie eie ibe, gefangattige ber lebhaften Stieden paft.

Der Berf, jeigt nun bas Charafteriftifde ber homet; en Rinder- und Boltesprache, in Beziehung auf Wortbilng und Wortfügung: Man wied niche erwatten, faß gebe, alle einzelnen Demestungen und Bepfeiele jabrefiele.

es inaci in 3 und als and in hat Ac uu man es alekh uhbt miallau Reken. 1 en Matuttine C. 42.1, serem nicht. te, fa lenge nicht bewiefen ift, bef im Domen faer Onomatopoetifa vortommen als in ben anbern ar den Dictern. und in lebet anbern Obrache. e: lieber Papa, memit bie erwachkne Ranfilaa. er Stelle G. 23. fbren Bater untebet. ift aus ber Limbe prade, Der Berf. finbet nad &. s 4. im Comer Couren ef minranaliden einzigen Defilnation', find gwar barin. Somer -feinen Dativ in der Debtjabl burch alle bren Set Deflinationen gleich bilbe, fabem er bem Rominath ber B abl bie Golbe or anbange." Das wird ber Berf. aber ohl nicht ale Regel obne Ausnahme im Domer beite ba genung Bepfpiele bes Dativa ber etften und amenten filmation auf are and ore beam Dichter vortemmen.

# Intelligent black

#### Antantigungen.

in letter Inbilatemaffe erfchien bep A. R. Reinide in

Abrist einer Weschlichte der Universtätletigeig im Laufe des i Zeen Jahrhunderts, nehnt Ahrthlichen guf die frühern Teisen; aus handschristlichen und gedundten Tachrichten versast von M. I. D. Achth ge, Privatlebrer der Philosophie und Theologie in Leipzig. Wehst einer vorangeschicken Abbandlung über die Jeage: Sar Bachsen im 18ten Jahrhung der an Denkstreybeit gewonnen! von R. A. Chias, debent. Prof. allbier. gr. g. 1 Thir, 28 Gr.

Die Brancherteit biefes Wertes, moburch einem rigkt gefühlten Bedürfnisse abgeholfen wirb, und das Instesse, baß es für In. und Auständer, für Docenten und bindirende in Beipig, und für Liceasoren von Professich üben muß, erhellet hinlänglich aus solgenden und ähnlichen ladiften: Mackeichten von den alfentlichen Bibliothesen, wa den gelehren Gesellschaften, die von jeher in Leipzig vor anden gewesen, von den Werdlenften der Ausfürften auf bachsen, der Leipziger Docenten, der Enwiralbe, der laussente und anderer Personen um die Universität, die Ueserstich der sammtlichen Lehrer der Universität die auf unfere witen, das politändige Berzeichnis aller Stipendien und revtliche für Studirende, die raisonnirende liebetsicht aller

In Lofpfig- ericienenen Journale und gelehrten Beltungen. Die geheimen Rachrichten von der Brepfchule, u, dergl. at.

### Beforberungen und Beranberungen bes Aufenthales.

An-ble Stelle bes verfierbenen Dr. und Prof. Gefriche, ift ber bieberige swepte Prediger in der Reuftabt Breuien herr & Weyer, erfter Prebiger geworben.

Der Etatsruth und Finangbeputirte, herr J. A. Coi cens ju Ropenhagen, ift Stanbestommiffarjus der bartigen Bant, und der Leggtionsruth herr C. U. D. von Eggers bafeibft, Oberproeureur beg ber bentichen Rangley der Bank gewerben.

Derr S. Jr. Wurfter, Pfarrer ju Bainingen im Buterenbergifchen, befannt burd mehrere Schriften, bat bie Pfarre ju Gutffieln erhalten.

Der Konrekter Meller zu Eflingen, hat von bem Ruft Afchen Kaller für feine Schrift: "Das Leben Jefu" ein Geftbent von 200 Rubeln erhalten.

Der Legationsrath herr 3. 6. 9. 2. 20. von Sumbolo, hat von dem Tinige von Preuffen ben Kammterberrmichtaffel erhalten, und ift an des Präfidenten herrn Abdens Greife Preufficher bevollmächeigter Minifter beym römischen und einigen andern italianischen hofen geworden.

Der bisherige Chorbert am Collegiatstifte ju Rheinfeli den im Krickthale herr J. A. G. Arapf, ift Pfarrer in Dannau geworden.

In Burgburg ift ber geffiliche Rath herr Gerafiberger, bieberiger Professo ver Experimentalphysis, Regens des Fürstbischöff, geiftl. Ceminariume; herr Golomajer Cetres tar an der Universitätesbibliothet, ausserordentlicher Professor der Philosophie, und hetr Dr. Metz, Professor am horrigen Gymnasium, mir Bepbehaltung biefer Seelle und einer Gehaltsquiage, Mitglied der philosophischen Fabrialt geworden.

Der Professor und Archfbiakotius herr & 20. Juffe in Marburg, ift jum Superintendenten der Rirchen des Oberfürftenthums Seifen Casselfen Antheils, und jum Konfistorialeathe etnannt worden.

Der hieberige Rittmeifter Graf De la Roche Aymon, ber ju Rheineberg bes bem neulich verftorbenen Dringen Beinrich von Preufen fich aufbielt, und Brefaste eines volle landigen Berts über die Ariegefunft ift, ift vom bem Kontie von Preufen zum Major ernannt worden.

Derr Dofrath Seinrich in Jena, bat für bie bem Rafe er von Aufland augeeignete Gelchichte von Brantreich, von semtelben einen brilliantenen Ming von großem Berthe gefentt erhalten.

Der Kouig wen Preuften bat bem Predier Ariele in tunereborf bep Stantfurt an ber Ober, für die Uebermachung ines Exemplare seiner Beldreibung der ben Kunereborf auf aten August 1.759 porgefallenen Schlacht, nehft bem basu oberenben Plane, to Friedricheb or nehft einem bulbreichen Dankschreiben guftellen laffeit.

Bu Bortingen ift ber Bert Affestor Dr Martin, jum affereibentlichen Prosessor ber Rechtswissenschaft, und hert De. Ebibaut, Privatbotent in ber Macheste, gum ordenebiden Prosessor ber Philosophie ernannt, und dem Deren Uselso Dr. Soppenstore ber Maiff eines Prosessor bergen igt worden.

Der Prof. Met. Der D. Ge. Warderbeitung, bat ben tuf eines Leibartres ben bem Auriten Santusfo in Maridian rhalten und angenommen ; ift auch bereits nach bem Ort fele er Bestimmung abgereifet.

### 20besfalls

1 8 Ò 3

Am iften Mary ftarb ju Si. Petereburg R. J. von Liemann, gelvauffrender Gelegerer bafeloft, im boften Leeensjaher,

In her Bluthe ber Jahre und bes Beilfes, porfor bie Univerfifdt Gottingen am aten Dai burch einen fraben Col einen ihrer werdientellen Lebrer, Deren Barl Traugots Boete Lieb Schonemann, aufferorbentlichen Drofeffer bet. Da Copbie. Er mar que Sani's Soule au Gieleben , bilbete Seit 1789 bier im philologifchen Getringrium in Sningnift iden Remetniffen aus s erlangte 1787 beie Weite Beb Mufgabe do gwominhin Homeri, and Wieber 1788 ber der Aufente de geographie Argomatica; ware vet Cette tar ben ber Univerfitatsbiblistbel ; und 1797 Enfist beife Den ; flubirte feit 1792 Rechtsgelehrlamfeit, und erwarb fid barin 1797 bie Doftormurbe; warb 1799 mm anferen bentiden Lebrer ber Dbilolopbie ernanut . und beerbeitres lei Matterers Tobe, Infonberbeit Diplomatif mit beiondes Rleiffe und Dinde, in Coriften und Lebrvortragen. Ebriden Schofften find in Weufele gelehrtem Deutschlan perzeichnet: Ber ber Bectien fant fich. baf bas Dett ! Boloven durchwachlen war.

Am i fen August ju Bargburg Derr J. S. Salben

Am 22ften Angust ju Marburg herr 28. C. Cutering, Bib. Juftigrath und ordentlicher Professor der Besetsfanflot und Dichtfunft, im 79ften Lebensjahre.

## Chronie beutscher Univerftraten.

"Bottsehung den Chronit ber Universität

Göttingen, 1802.

Atademische Preinvertdeisung. Am eten Jun. als bes Königs Geburtstage, hielt Herr Geh. J. R. Seyne die Rede, und machte die Urtheise der Fatultäun über die eingestausenn Preissbondbungen und die den schien aufgegebenen neuen Preissbondbungen wid die Rede ist gedruckt unter dem Litel: Academias C. A. Prorector cum Senatu, civium suomm, qui in certmine literario in a. d. a. Jun. 1866. Regie nostri midulgeneislimi solonise mealitium, indicus constituta ex sius munisieentia praemia, erdinum academias.

nicorala jadicio reportament, nomina, fimulque commenationum quae ad certamen in a. d. 4. Jun. 1803 admiti volent, argumenta promulgat. Goett, 24 Bog. Fol. Der Berf. timmt aus ben Beitumftanben Beranlaffung . bee Bedra's Angustus : Universität Glad in wünschen, daß sie en ungefforter Mube und in vollet Dufe das Biel bes Rries ens erreicht bat, und wendet bieg ju Ermunterungen an. It funt viri prudentes inter Gallofrancos, qui ex Germaneis terris, in guibas, per quietum rerum statum, litearum incrementa facta funt, fibi nunc petenda effe vileant studiorum suorum nova fomenta. Quibus de rebus um gratulandum nobis sit, agedum, omni ope elahoranum nobis elle cogitemus, ne tantis bonis nostris indigni ideamur, ne aut posteritàs aut praesens aevum, et exerarum terrarum homines, qui his literarum copiis pris atos le viderunt, et adhuc vident, ne illi cum indignaione pronuncient: inter tanta providentiae munera, quae s Academiam Georgiam Augultam fuere comulata, litearum hoc vet illud genus, hanc vel illam disciplinam. biis, qui cam excolere et perficere debebant, quique 1 illustri hoc loco constituti, omnibus copiis bene inruchi, operate fuam collocare feliciter poterant, elle nelactum, fplendore fuo privatum, nec ad eam lucem aductum, quo adduci ez facile potuiffer, nifi fiudium, des ac facramenti, quo adfricti fumus, religio defuiffet. - Es folgte barauf:

#### I. Die Preisvertheilung nach ben 4 Katuliaten.

Die Ansabe der theologischem Jakulika war: ut ingwieren einversionen, quas theologia moralis saeculo deimo aktava exporta eth describeration et a caustis suin
spetarentur. Es sind zwey Schristen überreicht worden,
sobe mit so vorziglichem Fieste und Scharffinn ausgesetdele
et, daß es der iheol. Fakultät unmöglich werd, eine det
undern vorzuziehen, und einer allein den Preis zuglierkenien. Auf Borskellung der Fakultät, hat das Känigl. States
umiskerium gerubet, ihr zu erlauben, daß sie beyden Abiendlungen das vollsändige Prämium zwerkennen därse,
kach Erhstung der Devisen sand sie Versussen
inen Abhandlung Herr Job. Sorn, aus Borden, der die
undern Herr Phil. Cons. Marchainecke, and hibesbeim,
der d

mor. Erflerer bat auch im vorigen Jager bur Bevlegtiden Dreis erhalten.

Das homiletisch Thema war: Don der Ungertremme Aldeteit des Glaubens und der Tugend, über 1. Lim. T, 5. Es haben fich vier Predigten ausgezeichnet, nuter welchen die Ptedigt des Herru Aug. Phil. Petri, ans ham nover den Preis; diefenige aber des Herrn Dietr. Aug. Wilh. Cappe, aus hannover, das Accessit erhalten hat.

Die Inristensakultät hatte ausgegeben: ut exponeretur nexus inter successionem ab intestato et querelam inofficiosi testamenti; ita quidem, ut, quatenus ab illa ad hanc argumentum duci posit, desiniatur. Der Preis unter füns übetreichten Ansikten, ift Herru Bouard Sabudo der, aus hildesheim, quertannt worden.

tteber die Preisaufgabe ber medicinischen Fakuliat: accurata et observationibus ac experimentis nixa distoria uffeltuum caloris et frigoris externi in corpus kumanum vivum, sind drep Abhandlungen eingeschielt worden. In zweben davon erkannte die Fakuliat gleiche Borzüge. Due durch ist das Königs. Staatsministerinun bewogen worden, ben ausgesehren Preis, wie den der theol. Kakuliat, zu ver doppeln. Bende gekröner Abhandlungen sind; die eine von herrn Wilh Friedr. Baur, aus Altendorf in Hessen; die andere von herrn Karl Jerd. Beder, aus Paderborn, die andere von herrn Karl Jerd. Beder, aus Paderborn.

Kingaben befannt gemacht worden: 1) tie ordentliche: at contexesetur kistoria dollemas Graecorum ac Anmangerum philosophorum de statu animorum post mortem; es ift dasuber eine einige Abbandlung singereicht worden, welche die Fakulät des Preises wurdig besunden int. Des Bessellen ist dere Bart Luow. Servoe, aus dassellen, II. Troey aufserordentliche: i) ut ex ingesit humani divitiorumque ipsarum katura, atque ex kissoria tam autiqua quam recentiore, declararetur; quam vim habuerit, quosque essellus, tam bonos, quam nocivos, morales, politicos atque physicos, metallicarum divitiarum eminus, respectu ad alias gentes minus opukutas habito, assumtia; sive sit subito, sive pedetentim, qui-

niduscanque ale canfis, esortu. Die Fatuliät hat nur inen Auffat erhalten, welchem der Preis zu erkannt worden. Der Verfasser deschen ist Her Friede. Junken, aus Jahren. 2) Vt describeretur peninsula Arabum geograhics ex Abulfata, ita ut Abulfaqua descriptio commensula perpetuo illustraretur. Die hierüber eingelieserts Schrift, ist mit ausserordentlichen Lobsprüchen angefündigt werden ist. Die hat zum Versosser Spern Christoph Rompell. aus Dessen Castel.

Dued Königliche Freydebigfeit, find biegmal zwaymal swiele Preife als gewöhnlich, vertheilt worden.

II. Die neuen Preisaufgaben auf den 4ten Im. bes igenden Jahrs' 1803. Die Abhandlungen muffen vor dem blauf des Monacs Marz eingelieffet werden. Der Preis ieder Fatultat ift as Dufaten.

Die Preisaufgabe bet sbeologischen Jakulikt 2 num de pleropate multa occurent in librie seria, digna k, quae iterum agitetur, quaestie de gubs biblica. Inviratur itaque in guoseos sacrae veritatem, ejus noticis aniversas, cum in vetere tum in novo testamento et vocryphis, totiusque dostrinae nexum cum sustentiis soum, quos camplicos appellat historia ecclesiasica sacratirai et secundi.

Das homiletische Thema: Wie sehr wir uns von m Aussprüchen eines irrenden Gewissens zu bliten ham? über 1. Cop. 8, 7.

Ole jutififiche Butatile glete auf: Exponantur rincipia de rejudicata ejusque effellu, in cauffix crimialibus, ut et de remediis, quae contra fententias erimiales competunt.

Die Pristroge ber medicinischen Jakulikt: Quasam metuenda sint detrimenta, ex neglesiu dostrinae sedicae crisium in morbis origanda?

Die Aufgebe der philosophischen Sakultät: Depriptio Caucafi, seu regionum inter nigrum et Caspium naria, Armeniam et Campos Stracicos, patentium, sentiumque Caucasiarum, ex Strachone üb. XI, compa-

| ratis scriptoribus recentionique, imprimis<br>et Reineggs, qui de his terris accuratine | Mai I dan Barak   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A Gring Touchers come a settertifications a seminated                                   |                   |
| at Vermanne and de his her its many at                                                  |                   |
| SI ALIMENYS, USI OR MIS INPUS OCCUPATIONS.                                              | Bacoo i waa wale. |

| Anzabl | der St | odirende: | şu G   | Stringen | im 3.    | 1804 |
|--------|--------|-----------|--------|----------|----------|------|
|        |        | . (       | Mises. |          | <b>*</b> |      |

| Michaelis 1801 war bie gange Angahl ber Beubirend                                                                                                 | en ja            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Officen 1802 bis 18m as. Wat war ble Aniabl                                                                                                       | 611              |
| ber Abgegangenen ber Alren, welche blieben                                                                                                        | 198              |
| der Weuangekommenen bis 25. Mai                                                                                                                   | 485              |
| Folglich die Cotalfamme bis 25. Mai                                                                                                               | 661              |
| Das Berbaltnis des Offersemmere agos jum usch<br>bergebenben Michaelissemefter ago, ift nach ben ein<br>Wilfenschaften Der Studitenden folgendes: | feinen<br>jeinen |
| Cheologen; Michaelis 1801, 119. Offern, 1801                                                                                                      | y ist            |

Mathematiker Gekonomen Sreye Kunfte

um 14.

Stere Aunte J Lotalfumme 677. 663 Es ist also die Angahl per Studicenden zu Offern 1801, gegen die zu Michaelis 1801, vermindent worden

Adnigliche Universitäts (Ourprammagn. 1) Durch Berfitgung bes hoben Königl. Braatsministeriums find ben teits mit dem Avfange des J. 1801, die sognannten Bale sarts den den Drufungen des Kandidaten zu dem afplantes sie Burden, abgeschaft werden. 2) Einer ververlichen Küllet, Verordnung zu Foige geschieht; von dem gegenwäre sigen Jahre an, der Prorestretes Wechfel mir Abstellung der bläherigen Feyerlichkeiten, nicht mehr in der Universitätsliche; souden auf dem Copeillenhause, ber Universitätsliche; soudern auf dem Copeillenhause, biog in Wegene wart ber Proiessoren aus den vier Kakulchen.

### Gelehrte Gefeilschaften und Preisaufgaben.

Es hat ein angenannter Menschenfreund zu Kripburg m Breitgan einen Preis von to Dakaten auf die beste Besteitung eines Katechismus der dres weiblichen Sandarbesteit, des Mahens, Eninpens, und Strictens ausgesist. Das Ganze darf nicht über 3 Wogen in gr. 8. im Drud etragen, und muß vor Offern 1803 an die Wogperschaftensbung in Tredburg, durch Einschuß an eine andre Juchbandlung in Tredburg, burch Einschuß an eine andre Juchbandlung in Tübingen, Wien, Bern, Leipzig, Wasel, ilm, Salzburg, zc. übersande werden.

### Anzeige fleiner Schriften.

ineds (M. Denis) letzres Gedicht. Herausgegaben von L. L. Halehka, Im Mai 1801. Wien, bey Piche ler. 1801. rd.S. 8.

Bir Aimmen bem Berandgeber vollig ben, ber in bee Bordebe fant, daß in biefem Webichte, obingenchtet ber fielle falabrine ehrmurbige Berfaffet es nur wenige Tage por fele iem Tobe vollendete, bennoch ein Feuer, ber Ginbilomiage taft, eine Lebhafeigfelt des Beiftes, eine Energie bes Ausa". ends, eine Burbe, Befonnenbeit und Befdimad berrichen. ween feltene Bereinigung die lytifchen Prabufte feiner beffen Babre auszeichnet. Auch bie eblen humanen Befinnungen. de es athmet, gegeichen bem trefflichen Ganger jum Rubme. Das 18te Jahrhandert, welches ben Dichter perfanificire intfellt, ift bet Degenstand biefes Debichts. Es erfcheint n bet Aconenballe feihen es ermartenben Borgangern, und irgabit ihnen, was fich mabrent feiner Dauer Merfmutblage reignete. Griedrich II., Maria Cherefia, Carbarine II., Franklin, Linnes', Cook, Raue, Alopstock, Las poifier, die Aeronautik, die Anhpocken, die Jesuiten, die ameritanische und frausosische Revolution, werden izmabut. Bon ben brev erften fingt et;

Swep große Krauen fab ich. Thereffen Und Catharinen. Brüber! für hattet nicht und Chatenruhme Sebfere Manner duf herrscherstühlen.

"Mint vient Mannet Wes nunfaffenben "Sich felber Ales schuldigen helbengeift, "Dar von der Spree stollen ilsern "Blangete, konnten sie nicht verdunfeln."

Wortwardig ift es, was der Berfaffer, ein ehemaligus eilele ges Mitglied des Jefuicervedens, von der Aufhebung define den fagt:

"Ein Gott geweibter, jeglicher Alenschenart "Burch alle Zeiten frohnender Mannerbund "Erlag den Känken, ward zerriffen "Unüberwiesen und ungehörer."

In gewissen Sime, wenn gleich nicht in dem, in welchem es der gute Demis nahm, ift es freglich mahr, daß die Jeluis ben after Menfebenart, (vorzäglich der schlechtesten) ges seshut haben. Mau lese nur ausmerksam die Geschichte der Sie- ju Paris, Loudon, Madrit, Wien, u. s. w. während des 17gen und 18ten Jahrhunderts. Ungerechnet noch ihre Intelgenen aller Utten von Geocholm die Poeting!

Audoritate et sub Auspiciis Ser, ac Potent. Principis Guidilielmi IX, etc., ad novi Magistratua academici inaugus rationem Calend, Jan. MDCCCII. celebrandam invistat Academiae Prorostor J. M. Hartmann, Doct. et Pref. Philosoph. et Linguar. Oriental. Prof. Ord., Inest Edrissi Hispaniae P. I. Marburgi Cattor., typ. Krieger. MDCCCII. 34 S. 4.

Befanntlich gehört Worifi, der im raten Sabtumberte febte, gu' ben belefenften und reichhaltellem geographischen Schriftftellern bes Mittelalters; vorzüglich wied feine Ses schreibung von Spanien geschätz.

Det Berfaffer bet vorliegenben atabemifchen Gelegens beitelcheift, welcher von feiner vertrauten Befanntsbaft mit bem obgenannten Geographen, burch bie 1776 ju Gottingen befortte Gerausgabe feiner Beschertbung von Afrika ein ruhmstiches Zengniß abgelegt but, macht in berleiben ben Unfang, feine Rachrichten von Europa, und zwat zuerft von Spasnien zu kommentiren. Diefinal handelt er von der Benens pung, bem Umfange, ber Gestatt, ben Gebürgen und Row

jeffichern Spanienes der nachfie Popperunn wied fich mit ben Klaffen und Produkten blefes von der Naeue fo beginn digten Relches beschäftigen : sobann wird der Berfasser nach Unteitung des Evist eine Topographie und Chorographie Opaniens in der Stet folgen laffen ; daß er pasjenige, was wer Schriftskiller übergangen bat, ergante, und bie bieinen iep ihm eingeschlichenen Jerebumer berichtigt.

Neber Parochialverbindung, besonders nach Metlenburgischen Gesetzen. Rostock und Leipzig, bey E. C. Stiller. 1801. 3 Bog. 8.

Die baufinen Streitigfeiten welche unter ben Breble gern, besonders im Detlenburgifden, aber die Berechtigte beit ju gewiffen geftlichen Amteverrichtungen und bie Ders teption ber bafur ju ertenenden Gebubren entfteben, perans laften ben Berfaffer blefer, ber Bogeniabl nad Bleinien, aber bon vieler Belefenbeit und Gachfunde jeugenden Schrift, jue Untersuchung ber Krages nach welchen allgemeinem Brundlage es bestimme werden muffe, ju welches Parochie man bey vorlommenden geifflichen 2imes verrichtungen gebore? - Er febt baben folgenore Drine elv fest: Man bat feine Pavochie jedesmal Da, wo man perfonlich gegenwärtig ift. Es wird febr einleuche tend gezeigt, daß biefer Grundfat der Datur ber Cache am angemeffenften, und beffen Befolgung mit ben meniaften Schwierigleiten verbunden ift, berfelbe auch mit ben Deis nungen ber bemabrieften Dechtelebrer gufammentrifft. Wes gen bas Ende biefer Schrift wird einer feltfamen. fogenanne ten, im Metlenturg : Someriulden berrichenben Oblervans nebacht, nach welcher bes landesberrlich bewilligten Leichene Transporten nach andern Orten bin, van jeder Kirche und Pfarre; beren Parachialbiffrife and nur aufs Entferntefte berabtt wird, befondere gelftliche Gebubren, fogar in dem Balle verfangt werben, wenn ein Prediger mehrere folde Rire den und tombiniree Dfarren ober Biliale bat. - Dan ere Caunt mit Reche, wenn man bier liefet, daß es Bergogl. Alegierunge Bererdnungen giebt , welche blofe non allem vernunftigen Grunde entblogte, bochet belaftende Anmaggung in Sous nehmen; welches fich nur daraus eiflaren tagt, bag, wie auch wirklich ber Rall ift. Diefe Berordmungen burch einfeitige Berichte verantuse werden find. D. 40 Mitt ungliche pas vor einige Beit der Fall eingetreten fit, daß feit einem Leichentransport von fechzefen Mellen vierzebn Pfaiven, der ben Offritte die Leiche berührte, mit der Gebührenferderung aus allen Befen und Binkeln hervorgegangen, und auch wird fich, durch nuchalebige Großmuth der Angehleigen, übere vollständig befriedigt worden find.

Es ift ju munichen, bag burch bie vorliegende, Lagu geng greignete Schrift die Aufmertsumkeit der Mettenburg. Regietung unf Diefen gehäffigen Miftenuch etregt, und burch eine landesbettliche Berordnung bemfesten ein Ende gemacht werben möge.

Der Miellenburgliche Laudung dus Jahra 1801: Schwerin; ber Barensprung, 1802, 11 Bog. Cern und 4 Bog. Beylagen, 4.

Eine antaeichriebene, vollftanbine Ueberficht ber Ben Banblungen bes am soten Dovember 1801 in Breenberg and gefangenen, und am auften Movember beffelben Sabres berns Digten Meflenburafichen Landtant, welche fat bie Bembhner biefes Bergogthums von vorzüglichem Intereffe fepn muß ? leboch auch für leben Freund und Renner Det beutfchen Dron vinglatverfaffung nicht unwichtig ift. Wenn nad C. 40 bit Angelegenheit wegen Unlegung eines Land : Arbeitesbaufes von einet Committee grandlich unterfuct, und biefe Gini tichtung von berfelben nicht rathfam befunden werben ift: fo foare ju wanfchen gewefen; bag das Gutachten biefer Come mitte in einer Beplage in extenso mitgerbeitt worden mare? benn bie bier febr fummarifch angeführten, von ber Roftbarteit einer folden Unftatt bergenommenen Genibe bueften fomen ild binreidend fenn, die Unlegung einer, ift fo Vielen Deve vinzen Deutschand ale bodet ersprieflich bewährten Anftalt in verbindern. Buch mare es nicht unintereffant ju erfah. ren , worin ble ale Ourrogat berfelben , ale ihrein Amerte febr entfprechent gerühmte Sufarenunffalt eigentlich beffeht und toit fle bien Land : Arbeitsbaus entbebelich made 3 -

Josiam Augusto Ferdinando Comiti de Vekteins in sulcipiendo Academiae Juliae Carolinae Magistratu a. d. II. Jan. MDCCCII, dictum ab H. Ph. C. Henke. Helmstadil, typia Electrisis MDCCCII, 39 3, 4,

Das treffliche Dentmal, welches ber murdine Werfallen inem ebein Freunde in Diefer Schrift febt , jeidnet fic eben febr burch bas Intereffe feines Inhalts, als ben mabibafa affilden, ber Burbe bes Begenftandes angemeffenen Stol welchem is gefdrieben ift, aus. Es werben barin won m Leben und ben Berbienffen bes Betftorbeiten . Der ale tenfc, Gelebrter und Beldafftemann, als Gatte, Bater ib Freund gleich ausgezeichnet und ichabenswerth mar. febe tereffaute Dadrichten erthellt. - Da der fel. Graf Delte rim, wie bieß auch G. 22 und 32 bemerft wirb, mit mebein ber berühmteften Belebrten, 1. B. mit Borften, Baten. id Cobn, Seyne, Adfiner, Schneider, Blumenbach. f. m. im Briefmedfel ftand: fo mare in munichen bakis biefer bochimabricheinlich noch vorhandenen Korreinone ng eine Musmahl getroffen, und bem Dublitum poreelet rben mochte.

Ein fprechend abnildes, nur etwas ju lunges Bilbnig s Bertiorbetten, nach einem Gemalbe von Vilabein geftom, und zweg faubere Bignetten fcmilden biefe, fich auch ro ihr Aeuferes empfehlenbe Denklateit.

#### Båcherverbote.

Die Benat in Samburg bat bas politiche Blatt: Der ovollen, verboten, und ben weitern Drud beffelben uns fagt.

#### Rorrespondenz,

is einem Briefe aus Moismar vom 20ffen Aug, 1802.

Es ift boch erftaunlich, wie allgemein jehr bie betrüges be Dobe wird, alle Bachet unter nemen Tiebn wieder

fin Unifauf ju beingen. Dies gam neuetbings babe 24 ball woh eine boch unangenehme Erfahrung gemacht. ---

Sie wiffen das die Gättnerer meine Puppe M. melder id leibenfchaftlich gern in meinen Erholungeftunden felele. Alles was bie Deffe aber biefen teichhaftigen Segene Band Renes beinat . pflege ich mir foaleich anunichaffen. Die Buchandlung bes herrn Voft und Compagnie in Leinig sefate baber neutid, nicht fobalb mit machtig großen Buch Raben im Damburg. Sorrefpondenten, Mifcellen für Gaz. eterfreunde in funf Banben air, ale ich eilte mich in Beffe. berfeiben ju fegen. 3ch erhalte fie, und erblide? was? -Die funf in bielem Berlage erfdlettenen Jahrgange Bes Decters Schen Tafcbenbuchis für Gartenfreunde, de ich lange befibe. - Reine Machricht von diefer Litetveranderung befindet fich weber in ben antanbigenben Betrungen, mad bem Buche feibft, - Das ift boch offenbare Prelierey des Dublitums, welche ich von einer Buchanblung, welche font in fo guten Renommee febt, wohrlich! - miche erwartet Mitte! ---

#### Bermifchte Radrichten und Bemerfungen.

Bemerkungen über eine Aecension in Ur. 53. der Sgliburger medicin, dirurg, Jeitung vombten Jel. 1802.

Die Recenfion meiner Beobachtungen und Bemerkungen fiber Anhpocken, ift fo ehrenvoll für mich, daß eine bie Gelbflucht mehr bob verlangen tonner; aber einiger Bericheitigungen fceint fie mir bennoch ju bederfen.

- Bu S. 55 ber herr Bertieger bar ben Bogen D umbens eten faffen, weil ber Sebre Annertungen in ben Lert verflochten, und baburch ju Mibwerftund Beranlaffung gegeben hatte.
- erbaute Daufer; unter ben Drudfibiren ift es ungegeigt, das es G. 166 3. 7 v. n. heißen maffe ber bie fen boyden Kinden 180, und Gch.

- Se S. 40 Es hat filt mit unter inefien tob Incilingen befrer bestätigt, das die Rinder mehr Pustein am Abper bekamen, aus deren Arm man viele (10-20 Rinder) impfen, die Pocke zerfieren den Arm oft reigen mutste
  - 41 In Spetin habe ich nicht, wie Ree. fagt, ein Gundert und drey und zwanzig; sondern (f. m. Schr. S. 173) nur drey und zwanzig Kinder geimpft.
    - 43 Ans der Jen, Lit, Zoit, und aus Aronfand Schrift Stellen auszuhrben, biefe ich für fest nüglicht da bende Recenstonen vortrefflich find, und jene bis best noch feiner eigentlich medicinischen Schrift eine verleibt mar.
      - "Ruben, was er nicht icon bep bitfem (Aronfon)
        "Jördens, Sebaffer, und bein ungenannten Beelis
        "ner Arzt gelehn. Obgleich diese Wetzlegung eines
        "Beweis vom Scharstinn ihres Werf, glebt: fo tomme "fie boch nach jenen Schriften fur bas gröffere Publisseum ju fakt."

Die Jördensche Schrift kenne ich bie biefen Angenblick nicht; die Schäfersche ift, wie es die Worreben bezeugen, mit der meinigen zu gleicher Zeit gedrückt, eine Benühung was also schächterdings unmöglich; jehr habe ich sie mir um fis größerem Bergnügen gelesen, da es mit sehr angenehm senn mußer, mit dem Bersassen webeinissten Dersuche gleische Ibeen gehabe zu haben. — Scharffinn und bioße Abstatioten veimen fich auch nicht gut. Gelekt es waren wirtslich keine neue Gedanken, keine neue Ansichten im ganzen sten Kapitel: so mußte doch Rec. mehr sinden, als bep den anger sichten Schriftstellern; denn die Seiten 128. 199. 204 bis 2. 212 bis 15. 232. 236 bis 260, 272, 73. 275 bis 322. 229 bis 93 sind voll von eigenen und meiner Herren Lorrespondenten Besdachtungen. Daß diese des Perrn Rec. Gersal baben, ist sehr angenehm dem Berk.

M. Sachse. Parchine im Sept. 1802. Die mit Benfall aufgenommenen drey erften Monde des im voten Bande des bes linger ericheinenden Romde mene Journals, haben Madame C. A. J. Christiani geborn Pantizini jur Berfasserin; von welcher auch die beweben ben bes Graff in Leipig erschienenen Komane: Gustav's Verirrungen, und vierzehn Tage in Paris, herruhren.

Efeftens wied ben dem Buchfandler Sander in Ber-Um die Gefchicher bes Umpfiels und der Berbanung bes burch Borzebun's merkwürdigftes Lebensjahr bekannt geworhenen Predigers Scider erscheinen. Der Ruffliche Anifer jut ihm jum Ersage für den erlittenen Berluft, 2000 Andel anstablen lassen.

Der Auffirft von Pfalzbatern bat 1000 Exemplare des Beckerfchen Roth: und Gulfsbuchleins unter feine Unterthaben andenegeiblich auffheiten laffen.

Der Ergbergog Johann von Defierreich, läßt ben Raamforscher J. 27. Gebhard, Tyrol burchteilen, um die in diefem Laube besindlichen Schähe des Mineral : und Pflangenreichs zu untersuchen.

Der Herzog von Wickenberg hat ben fond ber Unform Anletbiblioches zu Tubingen ansehnlich vermehrt, anch zur Errichtung eines medicinisch chiturglichen Pospitale, und ab ner Entbindungsamftalt baselbst, übet 40,000 Gulben and gewiesen.

# Neue Atlgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Zwen und fiebenzigsten Banbes Zweptes Stud.

Motes Seft.

### Erziehungsschriften.

Allgemeiner Schul- Methodus, oder praktische Unweisung für Ausseher und tehrer niederer Schulen jeder Art, wie auch für Privatlehrer, zur leichtern und nühlichern Führung ihres Amtes, nach den mancherley Verrichtungen desselben, in Verbindung mir genau darstellenden Labellen; entworfen von Joh. Ernst Christian Haun, tandschulen-Inspektior, erster (m) tehrer des Schulmeister, Seminars, wie auch Stiftsprediger zu Gotha. Erfurt, das Kenser. 1801. XVI u. 364 Seiten 8.

Der nun verftordene Berfasser wollte ben, vom Bergog Ernst bein Froumen herrührenden Schulmethodus seinem Ziele nather bringen, ohne jedoch die bisherige Ordnung desselben gang- iich umzuändern. Er macht teine Ansprüche auf lanter neue, noch gun unbekannte Unterrichtsarten, Bortheile nud Einrich, tongen; glaubt aber, daß sie praktisch, und in Ansehung der für jeht gewöhnlichen Lettionen ziemlich vollständig senn, daß sie teine ungewöhnlichen Kabigkeiten, Kenntnisse und also benjenigen, der hier Auskunst suche, nicht leicht unbescheich san die kurze vor unbekeiten und also benjenigen, der hier Auskunst suche, nicht leicht unbescheich san die Kurze vor Umständlicheit mancher
minder wichtig scheinenden Abschnitte zu entschuldigen, ettlärt.

A. A. D. B. LXXII. B. a. St. VIII. Zest.

er-baf er burchans auf einen mittlern Culturarab von Balfs. loulen . und beren brittenbere Betfirfaife, fit lebe bie mel-De Rudficht babe nehmen mollen und nichten. . Den Umtang und bie Anordnung biefes Methodus wird man aus folgendet Ueberficht leicht fcaben tonnen. Im erften Rapitel werden 5 Tabellen erflatt, namlich eine Tabelle ber jahrlichen Letties nen nach den Monuten für die vier Riaffen, eine Schultubelle ben ber Commervifitation, eine Sittentafel, und eine affgemeine Leftions . und Stundentabelle, ( Diefe Zabellen werben auch besonders verfauft. ) Dier zeint ber Berf., fur welche Schulen biefe Sabellen annächt paffen, und welche Debifter tionen baben nothig find, um fle auch anbern anjupaffen. Im zwerten Kapitel banbeit ber Berf. vom Gonflehrer. von feinen Erforderniffen, Bebenbeidaffilannath, von feiner Befoldung, feinem Betragen, Sausmefen, feiner Methode-(Dier wird auch eine Armeisung mitgetheilt; gute Dinte m machen. § 14 n. 22. find, ibeneifch.) 3m dritten Rapitel redet er vem Schulgebaube, im 4ten von ben Schulgerathe ichaften. (Dier fehlen feboch' eine Lefemaschine und ein Erde' Statt ber Recentafel, ober nachft berfeiben, vermist man eine Produftentafel von Deutschland, - Derg richen Dr. Engelbard von Sachsen in seiner neuesten Erobeschreis bung Gachfens neuetlich gut bearbeitet, - und eine Beichichtstabelle, bergleichen, nur ju unvollständig, Miemerer in seinen Grundsatten der Erziebung, im erften Theil worgezeichnet hat.) Im sten Rapitel, von der Schufpeit, bem Eramen, den Berlen, bem Ablensbuche, ber Ronfirmes tions und Lossprechungezeit, ber Sprifenzeit, ben Riurumgugen, ber von 5 ju 5 Jahren vorzunehmenben allgemeinen Schulperbefferung, ic. - Sim oten Rapitel, von ber Schule etziehung, d. i. von den Mitteln, die Rinder jur Reifaion und Tugend, jur Soflichkelt, Stille, jur Beobachtung der Schulgefebe anguführen, und von Belohnungen und Strafen. (Die Belobinung der Rinder durch Bugiebung derfelben benm gewöhnlichen Sittengerichte erforbert viel Bebutfamteit von Seiten des Lehrers, und die Frepfprechung vom Befuche den Soule auf langere oder furgere Belt, als eine Belohnung betrachten lehren, ift bedenkich. Das namliche gitt auch von ber Forderung, daß ein Rind dem, beleidigten Abbitte leiften foll. Uebrigens ift in diesem Abschnitte eine mufterhafte Ausmertfamteit auf pabagogifche Riefnigleiten nicht zu vertene nen.) Im 7ten Rapitel redet der Berf. von den Schulbas

#### J. E. C. Haups allgemeiner Schulmerhobus. 49x

hern und Saulgerathicaften ber Rinder, welche aber im Bren Rapitel, weiches von ben Schulgefeben banbelte, unnbe thiger Beife noch einmal aufgezählt werben. Much bie Stras fen und Belohnungen, welche der Berf, vorfdreibt, find biet jum zweptenmale tlafffillit worden, wie im Gen Rapitel. --Uebrigens bat ber Berf. ben biefen Gefeben auf Alles und Rebes meile Rudficht genommen. - Im vien und 10ten Rapitel rebet bet Betf. vom Gefange und Gebete. - In ben folgenben Abidnitten vom Buchftabiren, Spliabiren und Les en bes Gebruckten und Geschebenen. (Der Berf. lagt bas Budifabiren Gefprachemeile lernen; aber er gebt au meitwenn er Die Beit, in welcher Die einzelnen Buchfaben erlernt verden follen, nach Monaten und Worben bestimmt. ft biefe Methode ju langweilig und nicht zwedmäßig. im follen ble Linker erft mit dem Abstrattesten, wit Bucha Taben, und nach langerer Beit mit bem, was weit eber Bes dafftigung gewährt, mit Bartern, bekannt-gemacht werben?) Bie man ben Ratedismus, u. f. m. verftanblid maden and jenuben foll, pon den Wörtern an der Tafel, von der liebung ber torperlichen Sinne, Der Berftanbestrafte und ficilichen Beführ, (Bortrefflich, nur ju furg!) vom Rederichneiben, kebergieben, vom Schönschreiben. (Auch bier ift das Schrefe ienletnen ber einzelnen Buchftaben fast zu angetich nach Dive iaten bestimmt.). Bon ber Anweilung jum Rechtichreiben. fom Legen und Stegeln ber Briefe, vom Rechnen aus dem Rosfe und an der Lafel. (Dier follten nur der, für bas prate ifche Leben unnüben und bie Rinder nicht unterhaltenbet Reche ungearten mit unbenannten Zahlen weniger fent aberbandt puß bas Rechnen mit unbenannten Sablen erft nach bem Rechnen mit benannten Bablen folgen; auch batte ber Berf. uf die Methode aufmertiam machen follen, deren fich der febrer bedienen muß, um die Ochuler ble Regeln bes Rechiens felbft finden zu laffen. ) Bon der Megtunft, (zu fura!) on der Bibel und Religionsgeichichte, von der Encyflopable, en Noth . und Sulfstafeln , bem Beckerschen Roth . und bulfebuchlein, (Borcrefflich!) vom Kalender, pon den Lane esgefeben, vom Bochen ober Intelligenzblatte, von ber Das imalieitung der Denefchen, dem thuringischen Boten, (aus ochft für diejenigen Soulen, wo bas Dachfdzeiben ber Preigten nicht eingeführt fenn follte,) von den Landkarten, der rotunde nub Gefchichte, (beffer ift bie Dethobe, mit ben Specialkarten den Anfang zu machen!) von den (in der

That lebr worblacht) Gonntageldulett, won ben Gommerfes rien und Commeriquien, von Induftie . ober Arbeiteicue ien, (Der Berf. empfiehlt ftatt eigentl de Arbeitsfdulen , ble phychin nicht fit die Rinder allet Aeltern nothig find, das Arbeiten mabrend bes Unterrichtes - et meint geraufdloft Befdaffie -) son terperlichen liebungen und Belufifoungen, von Schutreben, Abdanfungen, Libenstaufen und Auffchrife gen auf Leichenfteine. Angehängt ift eine Anweifung jur Dus Mt, und besonders jum Rlavierspielen, in 73 Lectionen verebeilt, welche auch besonders vertauft wird. — Eine Timele fung jur richtigen Dethobe in ichriftlichen Auffagen vermift man bod, und biefe follte nicht feblen. Conft ift, wie man febt, bet Begenfiand biefes Buchs vollstanbig abgehandelt. Aber in Abficht auf Die Korm und Die Anordnung, welche nichts weniger als fostematifc ift, ware Ranches zu bemetten. Dennoch verbient bas Buch in ben Banben aller Coulfebrer ju fenn. Das angebangte Regifter erleichtert ben Bebrand bes Buds. . S. 15 u. 16 in ber Borrebe ift vermuth. Ath ein Bufat des Berlegers, wie der Styl lehrt.

· (26\_

- Mr. 1. Lehrbuch zum Unterricht ber Tochter, vors namlich in mittlern Standen. Herausgegeben von C. P. Funke, Inspector bes surfil. Schullehrer-Seminariums zu Dessau. Zwepter Band. Berlin, ben Voß. 1801. 191 S. 8. 12 R.
- Rr. 2. Muster für Anfängerinnen im Stricken, Sticken und Zeichnen, in Beziehung auf ben zwenten Theil des Lehrbuchs zum Unterricht der Tochter herausgegeben, u. f. w. Erstes Deft. In Queerfolio. 1 Mc. 16 M.
- Dir. 3. Leitsaben ben bem Unterricht ber Tochter, nach Funke's lehrbuch, vornehmiich zum Gebrauch in Tochterschulen für die mittlern Stande. Berlin. 76 Seiten &. 5. M.

Re. 1. führt; auch den Eltel: Auweisung für Cochen nittlern Standes, fich ihrem funftigen Berufe gemaß burdig zu bilden und ift junachst nur für den Deivatgerauch in Ramilien bestimmt, welche man die Der mittlern Maffe nennt. Dieser groupte Theil Des gewiß febr fachreichen funkelchen Lebrbuchs enthalt die praftikben Renntniffe, nube den Bertigfeiten und Pflichten ber ju ibrer Beftimmung fic nmittelbat vorbereitenden reifern weiblichen Jugend. Der rite Abidnitt jener nublichen weihilden Renutuifle im Soine en, Striden, Raben, Stiden, Malen, Bluminiren, und Jubmachen ift, laut des Berf. Berficherung, ein gedrängten ludjug aus ben toftbaten Werten bes Ben. Detto, und ben im Rapitel von ben Oflichten ber Dausmutter; als Rranten-Tegerinn bar er vorzüglich die Ochrift bes Brn. Dottor Rod: e Sausmutter am Rrantenbette, benunt. Es ift nicht 19 ugnen, daß der murbige Berf. Diefes Lebrbuche fur Tochter inen Sefichtspunft ftete mit Babrbeiteliebe und Sachtenute. if verfolgt, und in Abficht ber Deutlichkeit bes Bortrage geif febr viele feiner Borganger übertroffen bat. G. so fine in wir eine Bemertung, die uns febr bemertungswerth, Da, beift es, bem grauenzimmer, überhaupt gesommen, nur menig anftanbige Digtel, feinen Unterbait. elbft ju gewinnen, übrig gelaffen find: fo mare es mobi bilig , daß ihm ein Gewerbe gang und ausschließlich abgetreten vurbe, namlich die Verfertigung glier weiblichen Rleidungs tude. Die viele bulflofe Bitwen und Baifen tonnten bepiefer Arbeit, die in jeder Ructficht fur fie foichia und pafeend ift, ibr reichliches Brobt finden! Doch überwiegenden vare der moralische Nugen, den eine solche Einrichtung geviß fliften murbe, jumal wenn auch bas Sriftren ber Das. nen und Demoifellen nicht mehr vom mannlichen; fondern iur von dem meiblichen Beichlechte verrichtet werben urfte,"

Nachdem der Verf. die vornehmiten zur Saushaltung erscherlichen weiblichen Geschicklicheiten abgehandelt hat, geht zu dem Beruse und den Pflichten der Gatrien; Haussrau dem Wutter über, wober uns gleich anfangs sofgende Aensseng etwas zu hart scheint. S. 193 beißt es nämlich: "wenn zu weibliche Sebelosisteit ihren Grund, wie geroshnist, alebt is freyer Entschliefung hat: so läßt sich mit ziemlicher Wahre heinlichteit voraussehen, daß sie von Seiten des Madochens.

ichens felbft auf ein ober die andere Melle verschulde Jen." Benn es auch wahr ift, baf bie Gitelfeit ber Deab' den , the Biterwille genen ein fliffes baustiches Leben ; ibre Meigung jum Aufwand, und ihr Mangel an Bitbung Die fungen Danner oft gurud foeucht: fo ift es bod eben fo mabr. baf bie augellofen Sitten ber Dannet, for angenommener Arenbeitsgeif, fonberlich in großen Stabten, und bie toftfpie Hae Lebensweife in allen Stanben, Die Babl ber Chen gur febt vermindert. - Die Pflichten und Rlugbeiteregeln ber Sausfran bat ber Betf. vornehmifd genau, und in bunbiger Rurge porgetragen, und verbienen besonders in neuern Zeiten eine Reibige Bebergigung. Dur in einzelnen Rollen durften wohl vernünftige Dausmatter mit gewiffen einfeitigen Borichlagen und Marimen Des Berfaffere nicht gang gufrieden fenn. -6. 133 fagt et untet andern: "Eins ber unfehlbarften Dit atel, qutes Befinde ju betommen, ift, bag man fic baffeibe "felbst zuzieht. Dan nimmt z. B. ein armes Mabden von \_8-10 Jahren ins Daus, versorgt es mit Dabrung und aRleidung, ichickt es in die Schule, fucht fo viel als moglich "bas Berg gum Outen ju bilben, n. f. m. Dit dem feches Liebuten Jabre marbe es benn fermlich gemlethet werben tom nen." Allein febr viele, und man tann wohl fagen, bie meis Ren Danshaltungen im Mittelftanbe find nicht bagu eingerichtet, folde Mabden fich felbft gugugleben, und Bep einer foon porbandenen Anzahl eigener Rinder noch ein fremdes aufzunehmen und ju unterhalten, - und bann lehrt auch ble Ere. fahrung, bag bergleichen jugezogene Dienftbothen, wenn fie berangewachfen find, gemeiniglich queift davon geben, und Das empfangene Gute mit Undant belohnen. G. 134 ftebt unftreitig ein Druckfehler, - benn ba beift es: neine gute "Berrichaft befommt gewiß auch gute Diener." Ben bem aroften eingeriffenen moralifchen Berberben bes Befindes laft fich fo etwas nicht behaupten; ob es gleich an fich gang mahr fenn mag, bag ichlechte Berrichaften gemeiniglich auch bas Wefinde verschiechtern, und bag alle fittliche Beredlung ber niedern Boltstlaffen von den hohern Standen ausgeben und anfangen muffe, wenn bott unten etwas Gefcheidtes eingeleis tet und vollbracht werden foll. Den Befchluß biefes zwenten Theils macht die Schilderung einiger mufterhaften Frauen, aus dem wirtlichen Leben genommen, und jur Dachahmung aufaeftellt.

Bir. 2. ift alls ein zur Bir. 1; erforbeetiches Mebenwert gu berrachten, und foll bie zum Stricken, Sticken und Zeiche nen gegebenen Worfchriften verfinnlichen.

Ber. 3. Aft eineigebrangter Auszug aus bem erften Theil Diefes Berts, und bem Raufer ben Legebuchs wird von der Berlagshandlung ein Exemplas biefes Auszugt mentgelblich mitgetheilt. Die Redenftan des erften Theils flehe Safter Bb. der d. Bibl. S. aug-50;

Sm.

Die Freuden der Kinderzucht. Eine aus eigener Erfahrung und ganz nach der Natur des jungen Kindes abgefaßte praktische Erziehungsschrift, sür
edebenkende Aeltern (Eltern) und besonders für
junge Schullehrer auf dem kande. Won Heinrich
Hauer, Schullehrer zu Suderode Friedrichsdorf
im Fürstenthume Halberstadt. Ersten Theil.
Zwente verbesserte Auflage. Quedlindurg, ben
Ernst. 1801. 91 Seiten und 14 S. Worrede 8.
Zwenter praktischer Theil, oder meine katechetischen Stunden mit kleinen Kindern. 1801. 120
Seiten und 14 S. Borrede, nehst Zueignungs.
schrift. 13 R.

Der erste Tholl dieser, in der zwepten Austage hier und da perbesserten Schrift, ist im ersten Stude des vierundsunzigessten Sandes der neuen allgemeinen deutschen Bibliothet von einem andern Recensenten ichon mit verdientem Beysall ans gezeigs woeden. Her ist also nurvwom zwepten Theile diese der ebenfalls auf einen gebildeten, seine Amtsgeschäfte liebenden, mithin achtungswürdigen Mann schließen täst. Der zwepte Theil besteht, einige Erstätzungen ausgewarmen, aus lanter Beagen. Der Betsasser, der im ersten Theil angehenden Schullehrern den Weg vorzeichnet, den sie beym Unterricht der Kinder einzuschlagen haben, solgt biet seiner eigenen Vorzeichnung. Sollten Manchem die Franzeich

n su einfaithe bunken, (fagiller Bech in ber Berrebe) "bann mare ja mein Bunfd erreicht: bag es für fleine Rim "ber paffende Fragen feyn modten." — Edr Beine Rinder find nun fregilch die Fragen nicht zu einfaltig, und auch ihrer mobl nicht an wiele : aber bos Buch ift la fut Lebrer gefchries ben? Sollte man da. besondere noch der im erften Theil em Baltenen allaemeinen und besondern Anmiliana, ber dem Lebper nicht erwas utrausfeben, nicht manche bier vorgeschriebene Arage baben wegfallen taffen tonnen? -. Go batten vielleicht ein paar Bogen erfpart, und ber Antauf, und bie allagmeb mere Berbreitung beffelben baburd febr beforbert werben tone Es tonn bod nicht die Abficht des Berf. fenn: bag ber Lebret, obne etwas birqu'oder tavon su thin, berin-linterricht biefe Rragen alle mortiich gebrauchen foll? Bas mafte Das fur ein Schullebrer fenn, bem man, notbaebrungen bieb jumuthen mußte? Dieg vorousgefont, buntt Recementen, hatte der Berf. feinen merten Theil immer etmas tarme faf fen mögen.

Pm.

# Finanz = Rameral = und Polizen = ... wissenschaft.

Die Theurungspolizen (,) ober historischer polizensicher Versuch über die Theurung und ben Gewerbwucher, u. s. w. nebst einigen Borschlögen, eine vorhandene ansehnliche Gelbmenge weniger schablich in Absicht der Bedürsnispreise zu machen, von D. Carl Gottl Rösig, Prof. zu teipzig, u. s. w. leipzig, ben Joachim. 1802. 148 6.8, 12 26.

In neuern Zeiten ift über bergleichen Gegenfinde, die fo ge nau mie; einander verbunden find, so wiel Gutes und Ochlechtes, Richtiges und Baliches, Geniegberes und Umverdeuilches ger schrieben, gesagt, und gedruckt worden, daß es einem eigenen Absichnitt in dem allgemeinen Repentatium ber Liestatur aucht.

macht. Im arundfichten find bie berufer vorhandenen Boriften son Schmid, von Stedt, Reimarus, Bafch, ind einiger wenigen Andern gerathen .- Demungeachtet ift die porliegende gang und gan nicht übetfluffig ; vielmehr entwickelt le manches Meue, bas eben desbalb neu ift, well bie Bore chlane leichter anstrudbren find. Die man als Machreveln lisher erariff, woben man den Zweck verfehlte. Der Verf. weilt daber diese Bogen in swey Abschnitte ein. Im ers Ren G. 4-55 bandelt et in 21 foben von bem Begiff, ben Arten, und Urlachen ber Theurung überhaupt, und bem Que attimesimitten aller einzelnen Urfachen. Deren bier 15 ges. sonnt werben, ingbefonbege. Lettere befteben in: naturlie bem und fünftlichem Dangel, Rriegesvermuftungen, fcneller. Milfbebung bes Gleichgewichts zwifden Production und Mache page, angehauftet Gelbmenge, Buchergeiff, Bobiftand bes andmannes, boberem Preis der Immobilien, vervielfältigtem Doderenhandel mit Bedurfniffen erfter Art, Gemerbmucher. furus, fintender Moralftat, vergrößerten Pachtungen, und Infammenschlaeuing mehrerer Guter. Mangel ber Polizepam falten , und in abelperftanbenen, ober freig geleiteten Sanbelespeculationen, die bieroellen aus falfchen politischen Grunde aben entfteben. Allen biefen Utfachen und ihren traurigen Kolgen sucht der Berf. im zweyten Abschnitte, E. 36 bis 134 Boricologe und Mittel entgegen gu feten, Die bom 22ften. ils 36ften bib. nicht überaft anwendbar find. Bir mollen bavon ein pa br Bepipiele anführen. G. 74 fig. wift ber Berg affer auf dem Grund eines erlanbten Gewinns, eine Tare für en Bandel und die Soderen mit Lebensmitteln und andern ibrhigen Ciedursnissen, als Brandmacerialien, 20. eingesührt viffen, woben er fich S. 76 fig. auf eine dursächfiche Poliepordnung bom 3. 1623 (f. Cod. Aug. 11. 783) beruft, bie tergleichen Taren vorschreibt. Dergleichen Maagregeln fühten aber zu einer willführlichen Stagtsgewalt, und granzen in bas tiespotliche Maximum, bas unter bem Schreckensip. teme Kranfreich und feinen Aartfulturftand labmte. Braat bort bas Recht, bem Bucher, und ben Ditgeln, bie man führen, gefehliche Grangen ju fegen; er batf aber nicht win erlatibien Canbel einschränken, Die Borfcbriften ber Dog 'al ertla ten dir eine Same für aufferft unrecht und unerfaubt. pas bis weilen der Braat und die Befehgebung für gulafig ind bill in balt. Blach des Rec. Gefühl tann man bie Granen des erlaubten Bewinnes und umgetehrt auf folgende Are Sis

Veseinmen: a) Unerlaube ist jeder Gewinn, ber durch die Gelete verboten ist. — b) Jeder Gewinn, zu dessen Erlangung man sich schlechter Mittel bedient. c) Jeder Gewinn, bep dem Jemand mittel, oder unmittelbat hintergangen, oder deutsch gesagt, betrogen wird; und endlich d) Jeder Sexwinn, woben in sofern die Psischen der Menschlickelte verblett werden, als Andere dadurch einen, für sie beträchtlichen Schaben leiben, oder unglücklich gemacht werden. Dieraus entspringt endsich der Hauptsah: Jeder Gewinn ist unerlaubt; woben ich meine politischen und motalischen Verpflickungen gegen Undere übertrete. Die Staatspolizen hat also gung and dere Mittel, als die Staatspilieder durch Vedürsnistaren und durch ein Maximum zu despotissten.

Anleitung zur vernünftigen Erlernung bes amtlichen Rechnungswesens (,) entworfen von 3. K. Neidhart. Mit 19 Labellen. Stuttgard, bey Lössund. 1801. VIII und 248 S. 8: 20 X.

Gelt Simon Stevins Zeiten, bis auf Blippffein's Rene tifche Lebre ber Rechnungswiffenschaft, ift fo viel Bemifchtes: Sutes und Schlechtes über Diefen Begenftand gefdrieben wore ben, bag man billig fragen follte: wozu biefes neue Produtt? Demungeachtet fehlt es in Wahrheit noch jur Zeit an einem grundlichen Behrbuche, bas entweder die Undentlichteit der bisweilen nur duntel ober balb verftandenen Theoricen entlatt. ober das oft die, fast ans Gemalie granzende Beitschweis fiafeit des praftischen Vortrags maucher Rolfanten und Quare tanten auf den eigentlichen Gelichtspunft guruckführt, worand bas Rechnungsmefen überhaupt betrachtet merben muß. Grund, ober die eigenelichen Urfachen, warum bigber noch nichts Wefentliches über bielen Theil ber Literatur im Bublis Lum erschienen, ift manchen Umftanden zuzuschreiben. fenigen, welche von Beruftwegen bagn mobil eigentlich im Stande maren, wurden baran theile burch baufige Amesver-Bichtungen, thefis durch politifche Berbaltniffe Regen ben Staat gebindert; Andere bingegen, denen praktifche Geniandheit fehlte, trugen nach Theorieen, die fie entweder auf Liniverfie tåten

#### Anleitung gum amtlichen Rechnungswefen. 499

aten aus Collegienbeften , ober aus mangelhaften Buchern rlernt, und praftifc angumenben überfeben bacten, fingitte Begenftande aus ber Cameraliftif ober Staatsofonomie vor. obne je in ben Schreibftuben ber Staatsrechnungsführer, ober in den Revisionsrechnungskammern einen Rederzug zu Daplet tebracht zu baben. Rec. fennt biefer Produttionen fo viele. baf es eine wahre Erfcheinung ift, wenn in neuern Beiten. unter der nicht unbeträchtlichen Ungabl Bucher Diefer Art, die feit 30 Sabren erschienen find, ein bloft mittelmaßiges Pros butt am literarifchen Borisonte fich barftellt, bas fur ben vere hunfelgen Gebrauch genlegbar wird. Es murbe zu weit full en, wenn mir uns in eine besondere Rritit ber Bergangene jeit einiaffen mollten; wir muffen vielmehr bas, was hierin m Anfange bes igten Jahrhanderts geleiftet werden foll, ind was der Berf. der vorliegenden Schrift geliefert bat, nas ier auseinander feben.

Buforderft wollen wir feben, wie ber Berf. feinen Betenstand bekandelt. Die Einleit. S. 1—31 handelt vom Rechnungswefen, als einem Theile ber Baushaltungefunft iberhaupt. Erffer Abschnitt S. 32-69. Bon ben Rennte riffen und Befdafften, welche ben Rubrung und Stellung eis ner Rechnung voransgefest werben. Diefe fubren im sweyen Abschnitte &. 70-104 ju der Einrichtung und ben Berbaltniffen der Kassen, worüber man amtliche Rechnuns gen (?!) subrt. Der dritte Abschnitt S. 105—166 giebt Inleitung, wie eine amtliche Rechnung geführt werben oll; fo wie der vierte Abfchnitt G. 167-238 die Stelung einer folden Rechnung abbandelt. Der funfte ober este Abschnitt S. 239-248 liefert die Prufung, oder Uns erluchung einer Rechnung. Die 19 Quarttabellen enthalten formulare, wie die erforderlichen Rechnungsbucher eingerich. et, geführet, und abgeichloffen werden follen. Dieß ift alfo ver mefentliche Inbalt biefer Schrift, die wir naber ju beeuchten gebenfen.

So lange der Verf. sich mit der Theorie der Rechnungsvissenschaft, nach den Lehren der Staats- und Kinanzwissenichast neuerer Zeiten beschäfftiget, und daben die Maximen
und Aximme von Schmid, Busch, Alippstein, bisweisen
unch den Völlinger aboptirt, ohne, wie er in der Vorrede
unt Ungebahr erinnert, zu weltsaufigen Citationen seine Zulucht zu nehmen, ist sein Vottrag für denjenigen spstematischlehr-

lebrreid, ber feine Renutniffen nad Onflemen, Die auf Betnunft und Erfahrung gegrundet morden, gebildet und geordnet bat. Damit ift nun mobl zwar einem Baupterfordetnig à prioti abgeholfen, aber à posteriori (man erlaube dem Rec. blefe philosophifchen Beweisflosteln, womit man in unfern Tagen fegar bie reine Geometrie angufichten beginnt) bleibt die Anwendung biefer Theorie, burch anschauliche Darftellung bem ein mirtliches Debeimniß, ber fich in ben methodifchen Lehrvortrag des Berf., der noch bieweilen von Provingialismen, ober oberbeutiden Oprachausbruden verdunkelt wird, nicht ju fchicfen weiß. Demunaeachtet foll bief Bud ben "Anfanger, welcher (G. V.) Belegenheit bat, ben Bealdafftegang im Rednungewefen ju beobachten, in Stand "feben, Die Dandariffe und bas Rormelle einzelner Beichaffte "und Berrechnungegegenftande ju abftrabiren, aber andern "Borgangern abinseben." — Das ift zwar richtig, wenn bie Unfanger fic einen deutlichen Begriff von bem, was bet Berf: theoretifc erundlich nach feiner eigenen Borftellung lebrt, machen und jugleich Belegenheit boben tonnen, eben Diefe Grundlebren auf Die Camerollftlf fofort proftifc angur wenden. Aber wie felten ift bief ber Rall, und wie wenis wird bief von jungen Cameraliften . welche To eben bie Unis perfitat berlaffen, von ber angewandten Seite bebergiget! -Un eine Auseinanderfebung ber Difgriffe im praftifden Rechnungewefen , burfen mir, bem fpftematifcen Bufammen Bange ber S. 176 fla, gegebenen Anleftung nicht zu ichaben. gang und gar nicht benten; nur bieß fen uns erlaubt ju bemerten, daß die Grundsatte in Ansehung der aufferlie den (Auffern) form einer Rechnung, nicht gang gefallen. Der Berf. fagt: Sie muß Aunft verratben - richtig; feboch nur in fofern, als fic blefelbe objectib mit ber Dent lichfeit vertragt; subjectiv muß Ge aber einfach und gang kunstlos eingerichtet senn. S. 177 wird ad a) behaustet: die tabellarische Rechnungsform sep die natürlichste, indem ad c) eine Rechnung nur hiftprifche Ueberficht bleibe , folgild nie Abbanblung metbe. Rec. ift in fofern bamit einverfianden, als bie ju verrechnenben Begenftande in Menge gleichet Das tur find, weiches ben verschiebenen fameraliftischen Rechnune. gen der Rall wird; aber Staats , Beneraltechnungen, wo nach einem feften Dlane, wie in den preug. Staaten ber Fall ift, gearbeitet und eine Rechnung gelegt, - nicht gefiellt wird, wie ber Berf. fdreibt, fann nicht immer diefer Do-Pue,

### Preisaufgabe rines ichlefischen Chelmanns. for

s angewandt werden; noch weniger ist die S. 176 d') emphiene Paingraphen. Eintheilung nachahmungswärdig; es dem, daß darunter die verschledenen Titel ind ihre Unterabilung verstanden wird. S. 190—207 sig. kommt viel Theorisch Praktisches vor, das an und für sich selbst recht gut, d dem verständlich wird, der einen deutlichen mathematien Begriff von Staatsrechnungen hat. Verständlicher würser aber Insängern gewesen sehn, wenn er wie: Jung, ckmann, Berghaus und Wöhner sich aus wirliche ppsiele eingelassen hätte. Die angehängten Tabellen entsechen dem Sanzen vollkommen.

Ti.

reisaufgabe eines schlesischen Sbelmanns, wie er seine Vorrechte am besten benugen kann, nebst einer kleinen Darstellung ber Verhältnisse der Gutonbesiter zu ihren sogenannten (?) Unterthanent: Glogau. 1801. 104 Seiten gr. 8: 8 %.

uf eine wibig fenn follende Art bietet ber Berfaffer eine ebaille für benjenigen an, welcher ibn aber ben in ber er-! a Salfte bes Eftels vortommenben Gegenstand belebren' rd ; und diefe Devaille foll - wie fich am Schlufe findet. preuß. Thaler vom Jahr 1786 feyn. Wenn Der Berf. n aleich felbft erft belehrt feyn will: fo unterlagt er boch bt feine Lefer auf jedem Blatte, und amar mit farten Borund wieler Mebertreibung ju belebren, bag bie vermeintife n Vorrechte des Moels eigentlich in Michts besteben. b ber Abel ber am meilten unterbruckte und geplagteffe' tand fit. Zuch giebet er gelegentlich gegen Schriftfteffer d. Recensenten los, ble er vermuthlich, weil er felbft gefteben be ichreiben ju tonnen, febe fürchtet, und erinnett fle an 5 Benfpiel vom Burgergerieral Grettier und tem Beraud ber bes Mercure Paoli. Bir wollen uns einer folden Bendlung, als biefer von jenem erfuhr, nicht auslegen, und n funchebaren Dann, wie er felbft im Borbericht fein erlangen auffert, lieber gar nicht recenffren; fondern nur beigen, daß biefe Schrift im Jahr 1801 wirflich eriftirte.

Bie ist der seit einiger Zeit gefallend Credie mehrerer schlessischer Gutsbesißer wieder herzustellen, damit in die Hande der Wucherer sallen, und die Sequestration und Subhastation ihrer Guter möglichst vermieden wird, oder wenn sie unvermeidlich, der Werth derselben nicht unter die landsschaftliche Tare herabzusinken Gesahk läuft? Beantwortet durch Fr. L. Wildegans, königl. preußischen Kammerrach, und schlessich und südpreuß. Gutsbesißer. Berlin, den Mazdorff. 1801. 56 Seiten 8. 6 R.

Die migliche Lage, in welcher fich bermalen manche foleffe for Gutebefiber burd Wertriebenen Spetulationsbandel mit Bandgutern gefest finden , ift betannt. Benn biefer Sanbel Durch Die Allobialeigenschaft ber meiften ichlesischen Guter, und bas Incolat an fich fcon etleichtert mirb: fo ift er burd bie von ber Canbichaft von Belt ju Beit gefroffenen Berfie gungen. Berabfegung bes Binefuffes, Bulaffung übertriebener Toren, u. f. w. noch mehr befordert worden. Wiele find, um viel zu gewinnen, über ibre Rrafte binausnegangen, baben zu boch bezahlt, teinen Raufer, ber fie entschabigte, wieber gefunden, baben vielleicht Ungliddsfalle gehabt (in Soleffen ift erft felt wenigen Jahren eine Privat . Feuerlocktat errich. tet ), und baber binter ber Landschaft, noch Obligationsglaubiger fuchen muffen -; unter welchen Bebingungen - laft fic vermutben. Ein Glaubiger funbigt jufafig, man fann ton nicht fogleich befriedigen , Die Aufmertfamteit ber übrigen . wird rege, es melben fich mehrere; es tommt jur Bubbaffa. tion, die bobe landschaftliche Tare wird durch die Gebote. nicht erreicht, ber Gutebefiger behalt nichts übrig, und ift zuinirt. Diesem Machtheil möglichst abzuhelfen, folfat Der Berf. Des vorliegenden Berfchens eine Affociation por. vermittelft welcher in dem Kall, bag bey einer nothwendis gen Subbastation nicht so viel geboten mitd, als die lande fchaftliche Care beträgt, burd Beptrage von allen, ober mine deftens benjenigen Gutsbefigern, beren Gater icon mit Pfandbriefen beschwert find, oder es noch werden follten, bas Teblende gebeckt wirb. Der Berf. verfpricht fich bavon große

den Credit der ichieffich. Gutebefiger betreffend. 503

vertseile. Dies ist fich jugehen, sokald von Subhastatioin, beren Veranlassung auch nothwendig war, die Re,
ist. Estassen sich aber nothwendige Subhastationen denin, derem Verantusjung keineswegs nothwendig war,
id in diese Liasse durften leicht die meisten in Schlesten geiren; da wurde denn durch die Association mehr Nachteil
stiftet, und der Bucher und Spetulationshandel noch mehr
fordett werden.

Ueberdem läßt fich bezweifeln, daß die Gutsbesitzer an einer solchen Association werden Theil nehmen wollen. Deunzenn gleich nach des Verf. Ausbruck S. 44: Asemand vow inem Code gläcklich zu achten ist: so liegt doch in einer exwilligen Theilnahme an einer solchen Societät, gewist maaßen ein Geständuiß — das Niemand gern ablegen ird. Soll aber der Staat, wie S. 43 vorgeschlagen wird, e Sutsbesißer dazu anhalten? Kann und wird er dieses it bezweiseln es. Auch in andern Standen wird die Verwmung einzelner Glieder, gleichviel ob aus Schuld oder Uns uch, nicht übertragen. Wohln wurde dies auch wohl sühren z

Es fcheint demnach, daß von dem gewiß gut gemeinten orfchlage tein Gebrauch zu machen fep.

depträge zur Verwaltung der Landpolizen in ben herzoglich Meklend. Schwerinschen Landen, mit Rucksicht auf ein zu errichtendes tandarbeitshaus. Von Joach. Lug. Bernh. v. Sucker, herzogl. Meklend. Schwerinschen Drost über die Zemter Warin, Templien und Sternberg. Rostock, gedruckt ben Ruller. 1801. 356 Seiten 8. 2022.

be Recenfent eine beutliche Uebersicht diefer intereffanten drift barlegt, wird es, um der ununterrichteten Lefer wils i notbig seyn, einige ante acta, die vor der Erscheinung ses Buches vorber giengen, und eigentlich die Beranlassung ju gaben, voram ju schiefen.

Die unerhörten und breiften Diebfille, ble won gaft teiden Banden, mit nadflichen Einbruchen und infonderbeit mit Dierbebleberepen verbunben, fich in Detlenburg inamer mehr bauften, und in einigen Begenden fo gefährlich wurden. baß faft alle bffentliche Cicherheit aufhorte, veraniaftern es. baft mehrere Boricblage jur beffern Ginichtung bes Armenmer fens ernfthafter als je jur Sprache tam. 3mar batte Thefs fenburg langft bie vortrefflichften Polizevordnungen über bie an Gegenftand : allein der Ausübung ftanben mehrerlen Sinberniffe im Bege, Die oftmale felbft in der Landesverfoffung lagen. Um atfo mit vereinten Rraften bief große Bert erfbe lich ju Stande ju bringen, wurden von Gelten ber Ritter fcaft und Stande Deputirte ausgemittelt, die unter ber Leb tung eines berzoglichen Rommiffars biele Angelegenheit aufs Reine bringen, und ihre Resultate ber Lanbesregierung und ben Landftanden jur Saptrion porlegen follte. Das Gutach ten ber Rommiffion gieng auf die Errichtung eines Arbeite Der berzogliche Rommiffarius, Berr von Lebften, Landbroft ju Brebenhagen, fubte in einem gebrucken P. M. Die menichenfreundliche, und feinem Bergen immer Ebre madende Stee: bag alle Landesverweifungen unrecht, und alle Stanten iculbig maren, micht nur ibre Armen ju ernabren ; fonbern auch felbit berum freifenben Bagabonben Befcaffile anngen anzuweisen, um auch bieburch auf ihre moralische Bef. ferung bingumirfen, eindringlich ju machen. Allein obgleich Dieg P. M. in einer febr edlen Sprache abgefaßt mar: fo bije. Ben doch die Meinungen getheilt. Theils glaubte man , bag Mr Bleftenburg bie Roften der erften Ginrichtung einer, ober er mebrerer fokber Anftalten ju groß fenn mochten; und theils fchien man ju furchten, baß eine fo wohlthatige Unftalt nad und nach fo ftart bevoltert werben tonnte, daß bie Erbaltung berfelben in ber Folge bie Rrafte bes Lundes überftei, gen mochte. Babrent Diefer Deliberationen trat Dr. von Budom mit ber gegenwartigen Schrift bervor.

Aus bem hier Erzählten läßt sich also schon vorläufig schiesen, daß diese Bepträge fich bieß auf Berfalage jur Amprenung ber Armenanstalten für Metlenburg einschräufen. Auch ist dieser Begenstand gewiß einer der bedeutendsten im Gebiete der Polizen, und ber Berf. hat baburch, baß er seine Meinung fren und mit vieler Offenbeit lagt, tein tleines Berdienst um sein Vaterland. Die hier vorgetragenen Ideen

Die Landpolizen ber Meklenb. lander betreffenb. 505

erdienen die volle Ausmerksamkelt und die partepioleste Predug eines jeden Meklenhurgers, und dies um fo mehr, ta er Verf. feine Leser nicht mit sublimen Spekulationen; sowien mit Datis unterhalt, die aus wirklicher Ersahrung abrahitt find. Eine kurze Darlegung des Innhalts wird dieß utlicher machen.

Die Ginleitung, nebft ben funf erften Rapiteln enthalten im Theil allgemeine Reflexionen über bie Armenanftalten es platten Landes in Metlenburg, jum Theil einige, leiber 1 br mabre Ratta von allen ben Graulen, die in mehreren begenden Meflenburgs von gangen Banben berum lebenbet Bagebonden verüht wurden. Sobann ergablt der Berf. bie rue Ginrichtung ber, in ben ibm untergeordneten Zentern Barin, Temalen und Sternberg, errichteten Armenanftalten, e nach ben bier gegebenen Berficherungen einen fo vortrefflie en Kortgang gehabt haben, dag nicht nur alle in biefen Meme en befindliche einbeimifche Arme ibre zweichende Berforgung. aben; fondern auch bie gludliche Kolge hatten, bag feit mebren Jahren fein berumftreifender Bagabonde oder Bettler mehr maat, die Grangen biefer Menner ju betreten. Die nordnung ift in der That mufterhaft, und fie verbient, pon dem Polizenbegmten eines jeden Laudes gepruft zu werden. de ble und da eingestreuten Binte über bie Frage: ob es echt ift, fremde Bettler gemaltfam von den Grangen ju ente rnen, werben im fechsten Rapitel ausführlich untersucht, nd der Berf, glaubt, das zwar die Menfcheit emporende, ver buich die Roth gerechtfertigte Refultat als feften Brunds t aufstellen zu muffen : bag Detlenburg jeden Deimlofen e er Art. felbft wenn es nochia ware, gewaltsam, fo lange in feinen Grangen entfernen muffe, fo lange auswartige Staaten eben dieg thun, weil Detlenburg fonft in Gefahr iare, ber allgemeine Commelplat alles verlaufenen und vere igten Beffindels ju werden. Diefe 3dee wird im folgenben ebenten Rapitel weiter ausgeführt, die Rothwendigkeit beiefen, bag fur Dettenburg allerdings ein Arbeitsbaus erriche t werden mußte, daß es aber eine gang falfche Idee fep, wenn ian das Arbeitebaus, das feiner Ratur noch eine Korrefe oneanstalt fenn muffe, jugleich ju einer Armenverfore ungeanstalt erbeben wollte. Da icon mehrere Dale, felbit Detlenburgifchen periodifchen Schriften, bas Arbeitebaus i Wittflod in dem benachbarten Brandenburg jum Dufter A. A. D. B. LXXII B. 2. St. VIII dest.

ber Nachahmung empfohlen worden: so sucht ber Berf. das Unpassende einer solden Cinrichtung für Mellenburg zu bes weisen. Er glaubt nicht nur, daß das Landarmenhaus zu Wittstock, das Einzige in der Aurmart sen, und daß die Bagnabonden darin nur eine kurze Teix gezüchtiget, und sohn ins Ausland, und auch nach Meklenburg, fortgeschafft würden: sondern er glaubt sogar, das Wittstockse Arbeitsshus habe zunächst die Bersorgung einiger hundert Invaliden, die vormals dettelten, zur Folge gehabt, und könne nur durch löstige Bepträge der Cinwohner dieser Provinzen austrecht ers balten werden.

Es würde wirklich unbegreiflich sepit, wie ein sonft 6 einfichtevoller und forgfaltiger Dann, wie ber Gr. von Cus dom ift, von Anftalten eines benachbarten Staate fo ganglich unrichtig urthellt, wenn man nicht febe, bag er ohne meitere Unterfuchung, einem brandenburgifden Odriftsteller, Chem Den. Rammerdireftor von Gapl) blindlings gefolgt ift, web der Diefe Unftalten fo ungunftig ale unbillig ju beurtheilen für aut gefunden batte. Rreplich batte Br. v. S. Die Kalfco beit mancher Beschuldigungen woll einsehen tonnen, wenn er nur bas Brandenb. Landarmenreglement felbft gelefen batte. Es verdiem in der neuen Berlinischen Monacschrift (Gept. 1802 &, 170 fig. ) bes Ben. Bebeimenfinangrath Borgstede, auf Beranlassung biefer Suckewichen Schrift gegebene genaue und mabre Dachricht von den drey Landate menbaufern in ber Rurmart nachgelefen, und mit ber phigen nanglich unrichtigen Schilderung berfelben verglichen ju were ben. Da jelgt Dr. B., daß weit gefehlt, daß fremdes bijes Gesindel daselbst nur eine kurze Teit durch eine beschwerliche Arbeit gezüchtiget, und dereinst fortgeschafft wird. vielmehr (S. 175) jeber fremde Bettler 3wey Jahre im Saufe bleiten muß, wo er nach seinen Braften beschäffei get (nicht geguchtiget) und nie entlaffen wird, als wenn man weiß, wo er fich nabren tann. Dr. B. jeigt fernet, (S. 178) daß Dr. v. S. die brandenburgifche Landarmenbireftion hochft ungerecht beschulbige, bag fie ihre Bagabonben los ju werden gewußt, und iber bie Grange, unter ans dern auch über die meklenburgische Granze gebracht Br. B. fagt Dr. Bieffer, ber Berausgeber ber Berlinifden Monatschrift: 3d gebe bas gange Bertrauen, wele ches Sie in mich feben — und dies ift mir mabelich viel wett

#### Die Landpolizen ber Meklenb, lander betreffend. 507

verth — Preis, wenn St. v. S. Ihnen Einen Sinzigen Bagabonden nachweisen kann, welchen wir preußister Seits. iach Metlenburg, ich will nicht sagen gesandt, sondern nur zefordert haben. Hr. B. zeigt serner, daß die Bagabonden nus den Landarmenhausern nicht zum Militär abgegeben wersen, (wie Gr. v. S. behauptet hatte) daß die Invalidenanzialten, obgliech bey den Landarmenhausern besindlich, dennoch ion denselben ganz getrennt sind, kurz, daß bas Wild, wels bes von den kurmärkischen Landarmenhausern in dieser von Jucowschen Schrift gegeben wied, ganzlich unrichtig ist.

Anbef grundet allerbings Br. v. S. feine ferveren Bore blage jum Theil auf bie vermeinte fchlechte Beidaffenbeit ind Unawedmäßigfeit bes Landarmenhaufes ju Birtftod. Es ann pleMeicht fenn, bag in Meflenburg vieles andere ift, als 1 Brandenburg, und fo tonute vielleicht Br. v. S. Infallig. us febr unrichtigen Dramiffen , einige richtige Rolgerungen ezogen baben, worübet fich Diec, bier alles Urtheils enthale en will. Er foldigt vor, ein foldes Arbeitshaus mit bem uchthaufe ju Damis ju verbinden, und fest im folgenden ache in Rapitel beffen erforderliche Ginrichtung, vorzüglich aber le Beichaffrigung ber Bewohner beffelben, die nur auf Berrbeftung folder Landesprodufte, die leicht und in binreichene er Menge ju baben maren, und wodurd den ftabtifchen Beberben fein Abbruch geschahe, berechnet fenn mußte, febr ause ibrild aus einander. Das nun folgende neufte Rapitel ente fle eine Beantwortung ber Krage: ob mehr Arme in ben bominalamtern und ritterfcoftlichen Butern, als in benbrabten find ; imaleichen eine Bergleichung biefer benben Dens bentlaffen gegen einander, in Sinficht ihrer Geiftesfulturbitten, Thatigfeit und Caulbeit. - Dieg febr intereffante tapitel giebr einen Bewels, wie genau ber Berf. mit allen terhaltniffen ber geringern Bolestlaffe in Metlenburg beinnt ift. Die Schilderung, wie in den mehrsten Statten e armere Boltstlaffe fo gut, wie ohne Unterricht, ohne Ere thang, ohne Renntnig ber Religion aufwachft, fich ju Bette en und Dleben bildet, und von Gefdecht zu Beichlecht forte afrend Bettler und Diebe in die Welt fest, ift dem Menjenfreund schrecklich; aber leider! gang nach der Ratut to-Diefe, der Arbeit entwohnte, durch Raulbeit und Uepe, affeit entnervte ftabtifche Menfchenrace, tann es auch bep eie' germagen fcwerer und ausbauernder Arbeit den von Bu-£ 1 2

gend auf mehr an Beichwerben und Enthaltfamteit gewöhnten Laubarbeitern nie gleich thun. Man muß bie bier angeftellten Betrachtungen felbit lefen, um die Scharfe ber Parallele ju bewundern, Die ber Berf. amifchen ben fladtifchen und landie chen Urbeitern gieht, woraus ber Gr. Berf. bas Refultar gie bet: daß die geringe Menschenklasse in den Städten unendlich viel mehr Arme liefert, und weit weniger Werth fur ben Staat bat, ale die auf dem platten (Daß die geringe Menichenfloffe in ben Stabten verhaltnismäßig mehr Urme liefere, als die auf dem platten Lande, tann man jugeben; aber mobl nicht, daß biefe Rlaffe weit weniger Bertf fur ben Staat babe. Es beutet vielmehr auf einen oder mehrere Rebler in ber Regierung , ober in den Berfassung, wenn man, wie Br. v. S. felbit fagt, eine fo Schapbare Menschenflaffe, wie die Urmen in Stadten, fo gut wie ohne Unterricht und Erziehung aufwachsen lagt, wenn man thre Industrie nicht zu erwecken, und ihnen baburch elnen bobern Berth fur ben Graat ju geben weiß. ) gebnte Rapitel betaillirt bie Borfdlage naber: wie in -jedem Domaniairmte die Armeniastitute fo eingerichtet werben tonie ten und mußten, daß jebes Umt feine eigene Arme etnabrt, und awar immer mit Rudficht auf Beichaffligung fur folde Arme, die glienfalls einen Theil ihres Unterhalts noch feibft erwerben tonnen. Dit diefen Borfchriften fteben die 3deen bes folgenden eilften Rabitels in Berbindung : wie namlich burch eine folde zwedmäßige Ginrichtung ber Armenanftalten und Armenkaffen, jugleich für eine fichere Unterbringung ber Dupillengelber geforgt merden fonne. Diefe Bebanten find in der That neu. Wer den Charafter und die Lage des gemeinen Mannes in Meflenburg fennt, der weiß es, daß bet einen mabren Abichen bafur bat, fein Beld, wenn er etwas befibt, ginebar unterzubringen. Die Urfachen werden bier ergablt. Eine ber vorzäglichften ift bie: Aur bie Unterbringung der Dupillengeiber muß bie Direction ber Memter for Wenn biefe auch noch fo gewiffenhaft baben verfahrt, und diese kleinen Rapitalien, die oft kaum 30, 40 bis 50 Thaler betragen, mit ber anscheinenbften Sicherheit unterbringt: fo geschiebt es doch oft, daß ein folches Rapital vere loren geht. Erifft bieg einen Dienstboren ober angebenden Ratenmann: fo ift bieß ein Berluft, ben er tanm in feinem gangen leben zu verschmerzen vermbgent ift. Ben dem Domanialbauern, der feit Aufbebung der Krobnbienfte notorifc

obr wohlbabend iff . - ( Recenf. fennt einen Ort, mo ber Bauer Sonntags in einer orbentlichen Raroffe jur Rirche idhrt!) - tommt noch bie ungegrundete Beforanis birgu. iaß man ibm ben Pachtgins erhoben murde, wenn er fic son gefammelten Baarichaften etwas merten lieffe. Dies Migtrauen, bas in biefer Menfchenfloffe allgemein bertidend ft, bat den großen Nachtheil jur Folge, daß mindeftens eine Million und zweymal bundert-taufend Chaler don jest in ben Riften und Raften ber Domanialbanern chlummern, die der Birfulation ganglich entzogen find. Das vill doch fur Mettenburg viel fagen! - Um fo mehr verdie. ten bie bier mitgetheilten Borichlage: wie diefe bisher tobten Baarichaften, felbit zum großen Vortheil ihrer Befiger, in Birtulation gebracht werden tonnen, alle modliche Aufmert. amteit patriotifder Deflenburger. Das benachbarte Branenburg tonnte ebenfalls bler ju einem nublichen Bepfviel dieien. Dafeibft find burch bie vortreffliche Ginrichtung ber Dy. bothekenbucher und burch die Errichtung ber Banco. Comtoire fele Millionen in Umlauf gebracht.

Diefe, furge Parlegung wird genugen, bas Dublifum iuf ein Buch aufmertfam ju machen, bas einen bochft interef. anten Begenstand auf eine gang eigene Urt behandelt. Die iusgebreitete Belefenheit, womit bie porguglichften bieber geibrigen Schriften benntt find, macht bem Berf. Ehre; noch beit mehr aber muß man bie Renntnig bes engften Details ion den Berhaltniffen ber geringen Boltstlaffe in Detlenburg, Die ber Berf. bis zu ben fleinften Duangen verfolgt, Babricheinlich find inbeffen biemit die Aften über dies en Begenftand noch nicht gefchloffen, und bas Publitum wird pobl noch mehrere Repliten und Dupliten ju erwarten bas Bu munichen mare es, bag Danner von fo bervorftee benden Talenten, von fo edlem und wohlmollenden Bergen, als die gegenwärtigen Sachwalter diefer für Meflenburg wiche tigen Angelegenheit find, ohne Seitenblicke ihren ehrenvollen Beg verfolgen, und obne fich irgend ethige Unguglichkeit zu erlauben, die nur nachtheilige Erbitterungen erzeugen, bloß bep parteplofer Prufung des Gegenstandes verweilen mochten!

## Haushaltungswiffenschaft.

Dekonomische Heste, ober Sammlung von Nachrichten, Ersahrungen und Beobachtungen sur ben Stadt und Landwirth. Sechszehnter Band. Jangar bis Juny 1801. Leipzig, ben Roch und Compagnie. 1801. Ausschließlich der Intelligenzblätter 574 Seiten 8. 1 Re. 1-2 R.

Minn, ba wir nicht mehr mit ben altern Jahrgangen ober Doppelbanden gurud; fondern folde im 63ften Bande unserer Bibliothet auf einmal vom zten bis 15 Bande — obwohl nicht so gang nach Accensents Bearbeitung; fondern in einem eigends gefertigten Auszuge — beurchellet find; so konnen wir jeht desto bester wieder bie einzelnen Bande beurtheilen. hier alfo zu diesem sechszehnten Bande.

Im Januar zeichnen wir die II. Abbandlung bes Sin-Lauke, S. 10-39, als eine wirklich grundliche Anweis fung, durch Bleebau und Erzeugung des Bleefaamens den Ader bober zu nucen, als es durch irgend eine Betreideart moglich ift, porzüglich aus. Der Auffat III, pon dem Mugen der Wbsibaume in Selvern, von 21. S-g, Ju E-a unterzeichnet, S. 40-53, entbatt für bie Freunde des Obsibaues auch manche gute Bemerkungen. -Dr. IV. ift eine Recension, über Weifenbruchs Ganges der Landwirthschaft, ic. S. 54-60, welche Schrift, ba fie nur Compilation ift, nach Berbienft gewarbert worben. So follten alle Beurthellungs . Zeitschriften bas richtige Biel in ihren Urtheilen aber Compilationen treffen. - Gelbit eines Laubenders Ganzes der Viehpest tounte ein Schriftchen von 8-10 Bogen, und fo weit nuslichet geworben fenn, wenn ihr Verf. fein weniges Bigene, nur mit Bezug auf feine weitläuftig abgefdriebene Mutoren verwiefen batte. Dir. V. über das frühzeitige Abschneiden des Kartoffele Frautes, S. 61-69, von Batfel, liefert oft gefagte Saden, wobon immer baffelbe Refultat ift und bleibt: bag nach Maakgabe des frühern oder spätern Abschneidens des Stan.

Rrantes die reichere Erndee und gereifteren Anolien. tebft befferer Qualitat jum Speifen und tunfeigem Legen neuerer Saatfrucht, bemessen werden tonne. Dir. VI. über obnacfähre Bestimmung der Jahrenwittes ung, nebft einigen Witterungstegeln für Landwirl be, von E. g. S, . . . S. 66-79, bat einen febr richtie ien Beobachter jum Berfosser. Dr. VII. Noels Vorschiag Beefische, besonders garinge, in fußem Wasser, Sius en, y. f. f. ju naturalifiren, &, 79-80, ift bloß Dordlad eines frangofischen Burgers, ber erft burd Dersuche rwiesen werden muß. Eben so ift Mr. VIII eine neue Art u fischen in Holland, S. 81—82 nur als simple Erzähung anzuschen. Dum. IX. besteht aus furgen Wachriche en, a) Maturbegebenbeiten, S. 82-83, b) Befetten ind Perordnungen, die bas deonomische Publikum ans. eben, S. 83-88, d) vermischtem Inhalte, S. 89-95.

Sebruar, I. Ueber die Schaafzucht in Spanien, **3.97~144.** Fur ben, ber bievon noch nichte weiß, unterichtend, und erthalt überhaupt, wie auch der Ginfenden ingefteht, Erganzungen und Berichtigungen über Katervie's Abhandlung, das spanische Schaafvieb betrefe end. Dr. II. Linige Urfachen des Gesindemangele, &. 44-153, ift burch ben Redafteur auf eine gute Art bin und vieder widerlegt worden. Dr. Ul. Ueber die Kalfbrennes er zu Schwartow in der westpreußischen Zerrschaft Lauenburg, von Dr. U. J. Seetzen, S. 114-165, fann uit Ringen von Beffigern ber Ralfbrennerenen gelefen were ien.' Mr. IV. Jan Sorsmans sicheres Mittel, neue ei. hene Gefake völlig von der Lobe zu befreyen, 8. 166. is 169, ift aus dem Sollandifchen aberfegt, und De. 'V. nthalt wieder turze Machrichten über Marurbegebens zeiten, Gesetze und Verordnungen, u.f. m. S. 169 big 191, nach berfeiben Ordnung, wie vom Januar angeführt. vorben.

März. Mr. I, Weber die Torfgräberey in den Propinsen Solland und Utrecht, nebst einigen Muthmassungen-über die Entstehung des Torfs, vom Bärger Dejean, S. 193—211, ist aus den Annales de Chimie, Tome XXXIV, An VIII, übersett. Mr. II. entsält: Eta was von der Gänsezucht, S. 211—222, und besteht aus jefannten Dingen. Mr. III. Ueber Schiedam und bessen Rt. 4

Gewerbe, besonders über die Bereitungsart der trocknen Branntweinhefen, von Dr. 11. J. Seetzen, S. 222 bis 943. Bem an Ergabinug von Reisebeobachtungen etwas Hegt, bet tonn bier Robrung finden. Mr. IV. Ueber den berabsinkenden Wohlstand des Bargers und Bauers, als eine Solge des Mangels thatiger Wenschenbande, ber den berden erwerbenden Vollstlaffen im Staate: . biervon banbelt ber Br. Coulmeifter Lutas, G. 244-253, mit Bezug auf Darg 1798 und July 1799, und der Redac tenr murbert biefe Abbantlung bie und ba. Mr. V. Don der leichtesten und vortheilhaftesten Methode, den Rafenboden urbar zu machen, von Batzel, S. 253—260, beftet,et gwar aus betannten Behandlungsarten, ber Berf. fab fich aber bewegen, bavon ju handeln, und ba er bfters Rlage über bie Beschwerlichkeit des Urbarmachens der Rasenplace geborer bat: so tonnte mobl so ein Lucken. buffer diesen Plas einnehmen. Nr. VI. Liwas über den Randbau in Danemark, von Wettwer, S. 261-264, ift von wenig Bichtigfeit, auffer bemienigen, mas über Thaer, Abildgard und Viborg gefagt wird. Eben fo ift in Mr. VII. Experiment über die Möhren- und Au benfatterung an Schweinen und Ochsen, von W. C. Woodbine, S. 265-267, von wenigem Belange, und nur fur den, ber benm Daften fein Bieb von Beit ju Beit les bendig wiegen kann und will. Den Beschluß machen wie ber nach bemielben Inbalte, wie die vorigen Monate, bie kurzen Machrichten, Dr. VIII. S. 268-287.

April. Mr. I. Das Mässen der Obsibaume, und die Jolgen davon, wenn es allgemein eingesührt wird, von C. S. Thiermann, Psarrer, S. 289—358. Im Saw zen eine vortressliche Abhandlung, aber wosür das Mässen? das sagt man vom Vich, von Vaumen aber: das Odingen, oder Stärken. Jeder der dieß lieset, sucht eine besondere. Massung, die man es erst S. 300 sinder, daß es gedüngt sep. Eben dieß gilt in der Ueberschrift, S. 352 ju Nr. II., O. 358—367: Vorschlag zur Gewinnung eines sehr töstlichen Wachsgeistes, von Dr. Laubender in Wurzen. Vortesslich, nur sollte der Ueberschrift zugesetzt senn: "daß "das Wachs vom Sonige, nicht dem Blumenstaube aus "geschwicht werde;" denn, der Verf. beweist, und das gründelich, dieses hier umständlich und richtig. Nr. III. enthält wie

vieder, wie gewöhnlich, furze Machrichten, S. 367

May. Nr. I. Ein Dorf, mitten im Sachsischen Kurtreise, wo noch durchgebende die Landwirth. chaft in Gemeinheiten bestebet, jedoch ohne Brache. 5. 385-398. Dag noch von fo befannten Sachen Abband. ungen vortommen, tann nur butch bie Aufforderung im Decemberftack 1800 entschuldigt werben. Dr. II. Einige Beobachtungen, Die beweisen mogen, baf der Bonig. that nicht so geradebin an den mancherley Uebeln Schuld fey, der man ihn von jeber bat beschüldigen vollen, von Dr. Laubender, S. 399-423; find auch don oft genug abgehandelt worben. Dr. III. Ginige Bes nerkungen zur Beantwortung der Frage; ob es bester ey, den Mist zugleich unterzupflügen, oder einige beit auf der Überfläche des Bodens liegen zu lassen, 100 'DD. Albert. S. 423-433; darüber follte man nicht inders als lotal fdreiben. Mr. IV. Ueber die Borniffen, ion J. G. Lutas, S. 433-442. Da Rec, mit vieler Accuratesse über Zorniffen und Wespen Beobachtungen. ibnlicher und noch mehterer Urt, gemacht bat : fo murbe er nanche Beobachtung gern bier verwillftandigen belfen, wenn es ber Raum unferer Blatter geffattetes fo aber muß er bieem entsagen, und fic begnugen, S. 436 bloß zu berichtigen, daß bie vot dem Bienenstode gefundene todte Borniffene mutter nicht von den Bienen; fondern ber Ralte getobtet worden; benn ber Biemenftachel fohn feiner Sorniffe, faum iner Weipe etwas anhaben. Doch hofft Rec., ber Beren Lufas als einen genanen Beobachter fennt, eben daher, daß er bende nicht mit einander verwechselt haben wird? — Die Abrigen Beobuchtungen find fcon, und bald mochte man fagen, tichtiger befchrieben, mie bie eines Spigners, beffen der Verf. auch gedenket. Mr. V. Die beste Methode gue ten Flacks zu gewinnen, S. 442—451. Eine wirklich mit so wenig Worten, als es moglich war, geschriebene Ube banblung, die, wenn auch gleich bie Gegenstande befannt. und oft abgedroschen find, nur darum neue Aufmarmung verbient, daß endlich einmal entschieden werde; ob Wasser, roste oder Kandroste die beste sey. Der Berf, ist für die Landrbfte, Rec. für bepde; wie die Mittelftraffe in Allem die befte ift: fo muß auch bier gu Berte gegangen, daben Alles St 5

mit Giad und Geschick unternommen werben. Soen weit nicht in allen Jahren die Witterung für die Landrofte zuträglich ift, die Bafferrofte aber, wenn fie mit gehöriger Botstat unternommen und beendigt wird, in allen Jahren gerathen tann: so thut man bester, balb Land-balb Wafferrosse zu besorgen. Und wenn auch ein Mirabeau die Landrosse vorzieht: so tann es nur unter der Bedingniss getten, wenn man die Basserrösse nicht durchaus gut verssehe, und daben nicht richtig ausübt. Dir. VI. enthalt wies der kurze Arachrichten, S. 451—479.

Juny. Nr. I. Eiwas für die Landwirthe in Liefe and Ebstland, wenn dieses Journal ie zu ihnen kome men follte, von Dr. J. C. Petri, S. 481-504, wurde wohl in einer besondern Schrift abjudruden, und fo fur bie Segend abzufenden beffer gemefen fenn, als in biefen Deften Damit allgemeinrußigere Abbandlungen zu verdrangen. Debr bient fur Deutsche und Aufland Dr. II. Juf welche mannichfaltige Art der Landwirth in feiner Wirth. Schaft vom Bonige Gebrauch machen tonne, von De. Laubender, S. 505-516. Mr. III. enthalt: Winthe maakliche Urfache der Blatterntrantheit der Tauben, von Bottingshaufen, G. 517-521; fie verbient erft nas bere Prafung, und mit fpater (im August) ericbienenen Bemerkungen eines Lutas vereinigt ju werben \*). Dr. IV. Rann ein Baum, auf dem fich mehrere Obstarten befinden, lang bey Kraften bleiben, und gefunde gruchte bervorbringen, S. 521-526; wird bejabend mit Erfabrungen feftgefest, und mit ber Untwort im R. Ung. vere Ueberhaupt halt es der ungenannte Verfasser für miblich und dienlich, mehrere Obstarten auf einen Stamm ju fegen, und glebt feine Grunde an, bie bem Ree cenfent fefte genagten, und er felbft von Birnen ben gall batte. bag in feines Batets Garten 13-15erley Birnen. arten befregen auf einen Birnbaum gepfropft murben. weil gerade bamals, als man viele Pfropfreifer aus der Rerne

<sup>\*)</sup> Erft am 3ten November konnte Recenf, den August dieser Heite in den Buchladen erlangen, so weit ist man mit dies ien okonomischen Heiten zurück. Hoffentlich werden sie fich den bestimmteren Umlauf doch nicht von dem dkonomischen Sammler, von Weder, und der Sammlungsvon Niem wolken abgewinnen lassen?

landt batte, es an tuchtigen Pfropffiammden feblte, fo. iß man diefen Baum jum Aufbewahrungestamme ju inftigen Deulir . und Pfropfftammen anwendete. Es find jon 62 Jahre ber, und foviel fich Diec. ruckerinnert, trug efer fogenannte Vielbirnenbaum alle Jahre auf allen Mes int, theils wenige, theils viele Wirnen, wenn mande eine Ine Stamme biefer Arten gar nichts hatten. 3fr. V. Ere incerung über den Vorschlag, wie Landprediger ibre farrguter zur galfte verpachten, und beffer benutzen nnen. S. 526-543; ift mit dem Dov. 1800, S. 433 i vergleichen : mehr aber verbient ber Auflaß mit bemienigen rglichen ju werben, mas biernber ber Pastor Leopold in inen Schriften verhandelt hat. Dr. VI. Das Weiben-Ben, &. 543-547, ift als befannt, leboch nublid anzuhmen. Dr. VII, VIII und IX. überlaffen wir zusammen n Liebhabern zu murbern, und fagen nur noch von Dr. X., is bier nicht immer der Bauer als Obstpfleger richtla bes theilt fen; eine ichlechte Abhandlung bedurfte aber auch um ber erften 10 Beilen, gefdweige ber Geiten 557-561. ir. XI. beschließt wieder mit kurzen Wachrichten, S. 561 \$ 574.

Wer nunmehr Zerausgeber dieser Zeitschrift fen, fieht an zwar nicht, wie sonst, auf dem Titelblatte, jedoch uns ber Einleitung S. 9, wo er sich — wiewohl ohne Zugung, was er sen? — unterschrieb: C. Biesewald, und rinnen neue Mitarbeiter, denen er den Plan vorlegt, nladet; den Lesern aber sagt: diese Zeitschrift sollte nicht of für den gebildeten und vollkommenen Wekonomen; abern bauptsächlich auch für dem (den) Anfänger und eniger Ersahrnen interessant und belehrend seyn.

300.

ournal für die Bienenfreunde Herausgegeben von 3. E. Busching u. C. J. Kaiser. Zwenter Jahrgang. Zwentes Heft. Wolsenbuttel, bey Albrecht. 1801. 125 Seiten 8. 8 2. Geheft.

defes Seft besteht aus zwölf kurzen Auffagen, die größtene ells jedem Leser gemeinnugig und unterhaltend seyn werden.

Es icheint, als wenn die Hrn. Hetausgeber mit Fleis mehr rere Rudficht auf die Mannichseitigkeit baben genommen hatten, um baburch ben jedem Leser mehreres Interesse zu gewinnen; und dieß ift allerdings eine Eigenschaft einer soli chen Zeitschrift, worauf junachst mit gesehen werden muß.

Erster Auffan. Geschichte der Bienenzucht vom Jabr 1800, von Kaiser. Det Berf, flagt über großen Berluft, welchen man ben Binter abet allgemein gebabt batte. und fdreibt bie Urfache der affes verheerenden Ralte, und bem Bifte, (?) des, im vorausgegangenen Sommer, von det Bienen genoffenen Debltbaues ju. Gleichwohl erheflet aus bem gangen Auffabe, dan bie Bienen alle gungers geftorben find. Das Lettere glaubt Recens, von gantem Bergen; bie Ralte tann allerdings bie fcmachen Rolonieen auch bauchfled gemacht baben; aber ber Dehltban ift gang unichulbig, und ber Glaube, daß er ben Bienen ein Gift fen, ift ein Borut Imprer Aufsky. Geschichte der Bienen (Die nengude) im Jahr 1800, von Busching. Enthalt Diefeb bige Rlage über großen Berluft an Bienen. Dochten Die Le fer doch paraus so viel einsehen lernen, wie viel mit der Rorbbienenzucht und der damit verknupften unzweckmäßigen Bebandlung zu gewinnen ift! Benn die Bienen in folden Gegenden Bungers fterben, wie foll es bet Bienengucht in magern Begenden ergeben ?! Dritter Auffan, Befcbluß der Abhandlung: Vergleichung der Portheile und Nachtheile, welche die Betreibung der Bienenzucht sowohl in einfachen Körben, als in theilbaren Wohnungen (Magazinen) bat, von Bufcbing. Das Refultat nach Ale lem ift : in Otrobfrangmagaginen tonne man bie Borguge bet Mazazine und ber einfachen Korbe glucklich mit einander verbinden. Vierter Auffarz. Beschreibung einer besondern Bienenzucht aus: Reise durch Genabrud und Miedermunfter in das Saterland, Offriesland und Broningen, von J. G. Boche, Dr. Philos. Prediger in Robinghaufen, in der Grafichaft Ravensberg. Bremen, ber 3. Bilmans. 1800. Rec. muß fich munbern, wie ein folder Auffat, ohne von den Berausgebern mit Anmerkungen begleitet zu werden, gedruckt werden konnte. Dach bemfelben foll man die Blenen im herbste nach der honigrandte, soviet man ihrer in einen Stock bringen tann, zusammenschlagen, so wurden sie den gamen Winter über ohne alle

ahrung leben konnen. Dekaleichen follen eine Sandvoll robnen aus einem Stud Scheibenbonig, worin Daben ib. in einem feeren und verfcbloffenen Rorbe eine Boniginn bruten. — Da hiezu keine zureichenden Grunde gesagt beben, am wenigften sich Jemand dergleichen bingue nten tann: fo foll mohl das Publitum Diefe Runftfinde of als Wunden anstaunen?! Junfter Auffan. Ist ber er gewöhnlichen Versendung der Bienen aus dem aneburgifden ins Calenbergifche und Sildesbeimi. ot reeller Portbeil? von Baifer. Sechster Auffan, ft es gut, im Minter die Gluglocher Der Juchtfiode verschliesen : und was ist daber zu beobachken! n Baifer. Siebenger Auffatz. Ueber Pollsmangel r Stode, und das Verftarten derfelben im grub. bre, von Kailer. Das Berlegen ber fdmachen Stocke mit rten im zeitfaen Krubjabr foll das Mittel fenn, meldes auch r. Bufching in einem furgen Jufane betraftigen bilft. bter Auffan. Bekannt gewordene Streitigkeiten über ienen, und was zu ihrer Entscheidung gescheben, n Raifer. Betrifft den Bienenzehnten im Luneburgiden. eunter Aufsatz. Ueber das Verfahren der Bienens ide von einem Orte zum andern, von Kaiser. Auffat enthalt eigentlich eine Unweisung, wie man bie ienen von einem Orte jum andern gludlich verfahren fann. ec. municht, bag er von Bielen gelefen werden mochte. bnter Auffan. Erläuterung einiger Kunstwörter deri nter in Niedersachsen, von Kaiser Berdient eben auch efen ju wetden. Gilfter Auffan. Ob die Bienen in irten Wintern wirklich erfrieren, auch wenn es ibn nicht an Bonia gemangelt bat? von M. Spitzner. le Fortfegung folge noch tunftig, Twolfter Muffatt, Ein bereg Mittel. Schmerzen und Geschwulft nach eis m Bienenfliche gu verbuten, von Bufcbing, utend! Beiffe Robiblatter. Bas auch fcon Staudemelr gelehrt bat.

Rec. haben bie Auffage von Arn. Baifer u. Bufding tens gefallen, und wenn man tunftig fich follte einer reim beutichen Sprache noch beffer befleifigen: fo lieffe fich b hoffen, daß diefe Zeitldrift von Mehrern mit Nugen und rgnugen gelesen werben durfte.

Werbesserer Warme . und Rochseuer . Behalter (,) in Betreff der Holgsparung, nehst Betrachtung über Essenbau und Zug. Won. G. K. Kettner, Bauinspector. Mit & Rupfertafeln. Leipzig, bey Kummer. 1801. 52 Seiten 8. 8 &.

Des Berfasser Beobachtungen über den Essenban, und die damit beabsichtigte Orkenomie im Holzverbrauche haben wie schon in seiner Beschreibung des verbesseren Aochofen kennen gelernt. (s. einen vorhergehenden Band unserer neuen allgemein deutsch. Bibl.) In den vorliegenden Bogen wird diese Materie weiter ausgesührt, und durch die beygestigten Aupfer deutlich und anschaulte gemacht. Der Bortrag ist zwecknäßig, mitunter durch lehrreiche Bemerkungen angewehm und unterhaltend. Ueberhaupt scheint der Berf. nicht zu den trockenen Schristfiellern zu gehören, welche ihren Gegenstand, den sie abhandeln, bloß technologisch demonstriven; im Gegensheil benuht er die Natur und ihre Wirkungen als eine unterrichtende Bibliothef, deren Resultate dem, der sich durch sie belehren läßt, die zuverläßigsten Ersahrungen mitzeitelt.

Entwurf einer Ackerbau. Theorie nach der Natur umb ben neuern Erfahrungen spstematisch geordnet (,) von Andr. Carl Sam. Freyh. von Nichthofen, 3. 2. Landesält. u. s. w. Erster Theil. Leipzig, ben Fleischer d. I. 1801. VIII. und 356 S. Zwenter Theil, ebend. 1801. 192 S. gr. 8, Nebst 1½ Vog. Tabell. 2 R. 12 R.

Der Berf. glaubt berechtigt zu fenn, nach neuern Erfahrungen bie bisberige Ackerbautheorie gründlich zu untersuchen, oder sonft mit den Raturwirkungen übereinstimmend zu begründen, um daraus Resultate zu sammeln, die in ihrer Darftellung eben so neu; als in ihrer Anwendung auf den Feldbau, der Erwartung aller, diesen Modum einschlagenden Landwirthen Bortheil verschaffen wurde. Seine biezu seit 8 Jahren gesammelten Materialien scheinen ihm auf seinem, bisber

h ungebahnten Bege ein Recht zu geben, feffe, aus der tur ber Sache felbst hervorgehende Grundlage ben ber Felbe ribidaft vorzuschlagen, die nicht ohne neue Unficken für

Daushaltungswiffenfca't nublich fenn, und auch viel. cot ju ibrer Gelbfivervollfonimpung beptragen murben. i der Sinfict hat der Berf., dem die bieberige Theorie ber terbaufunde nicht binlangliche Fortidritte genug machte, als se unsichere Babn verlaffen, und bagegen feine ungeeb. te, mubevollere, aber in der That zum Tiele fich. nde (??) gewahlt. Demungeachtet glaubt et feluesmegs behanpten, bag in Rudficht auf bie Unwenbung ber bartellten nenen Theorie bes Acterbaues, Diefelbe praftifc nilld unbefannt, ober wenn fie feibft auch noch fo menig erkannte Babrbeiten enthielte, biefe boch nicht bin und eber ichon in der Ausübung angutreffen fepn follten. Sim egenthell ift feine vorzügilche Abficht dabin gerichtet, bas ther praftifch als vorzüglich und nachabmungsmurbige Bute. f die bisher unbekannt gebliebene theoresifc richtige Dar. Aung übergutragen. In ber Binficht bat er bas vorliegende terf, theile aus eigenen Erfahrungen, theils aus neuern driften jusammengesett, wobey er Rudert, Birman, reb. Roung, Thaer, und And., auch in Unsehung ber mifchen Ungaben und Operationen Birtanners und Rich. rs Suftem benutt bat. In wiefern bieß alles geleiftet, b der baben beabfichtigte 3med erfüllet worden, dieß wollen r furilich betrachten . - da Dem Buce eine allgemeine Uebers bt, pber Inhaltsanzeige fehlt.

In der Einleit. S. 1—34 zeigt der Verf, die Fehler id Nachtheile der bisherigen Ackertautheorie, und schlägt wittel vor, wie und auf welche Art, nach seinem neuen instend, jene verbesiert, und seine vorgeschlagenen Methon nin ver Keldproris angewandt werden sollen. Jest geht zur Vetrachtung der Erdatten und ihrer, zur Ackesfruchtereit erforderlichen Eigenschaften, und zwar 2) S. 35—76 om Graswuchse übethaupt, und S. 77—95 der emperatur des Bodens inshesondere über, woben S. 95 5 101 auf die innern Verhältnisse des Bodens und der Euler zugleich gesehen wird. S. 102—118 §. 62—87 wird n der Temperatur in Hinsicht des Praktischen der Anweng gehandelt, und gezeigt, das Elima und Fruchtbarteit mildert und gebessert warten, wenn man eine vernünstige

Eufent des Bobens anwende. (Das haben Geschichte und Etsahrungen aller Jahrhunderte gezeigt, und die waldigen wusten Gegenden von Nordamerika, die in gleichen Graden der Breite des nbrolichen Deutschlandes liegen, bestätigen zu sehr, daß es dorten ungleich kälter-wie ber uns ist.) S. 119 bis 176 erläutett die Mittel, wie dem Acter Fruchtbarkeit zu gewandt werde. Hieraus wird die Anwendung der erhalte uen Ackerfruchtbarkeit auf die Erzeugung des Getreides S. 176—356 gesolgert. Hier kommen eine Menge schoner These rien vor, welche aus der chemischen Wirkung der Natur her geleitet werden, womit der erste Band geschlossen wird.

Der ganze zwerte Band beschäffisaet fic S. 1 —192 in S. 242-352. ben Acerbau in feiner mabren demifchen Operation ju betrachten, woju 1) bie Renntnig bes zwechmaß figen Gewinnes, bes Gebronds und ber Anwendung ber Gabrungemittel, und 2) ble Renntnig ber besonbern Gigen icaften erfordert wird, wodurch man jede Gabrungstbatlatek im Acer fur tebe anzubauende Gaat erlangt. Bieraus leitet bann enblich ber Berf. alle richtigen Begriffe über bie jedese malige Acertemperatur, ibre, dem Lofale nach erforderliche Erbobung oder Maffigung, und baburd bestimmte Cultut gum Bebuf ber Aderfruchtbarfeit und eines reichlichen Ge winnes, ben er, mit beständiger Ruchsicht auf feine porangelehten Theorieen, allenthalben praftifch gelat. Mec. geftebt aufrichtig, bag bie Darftellungsart blefer nouen Acferbaugrundfate febr finnreid, und burchaus fpftematich miffenicaftlich bearbeitet worden; aber er fann nicht bergen, bas bieß Buch badurd meniger gemeinnusig, und nur einer geringen Riaffe vornehmer Landwirthe aus gebildeten Sianden verständlich wird. Dan follte bod bie Landwirthichaftetherrien weniger nach ben Regeln ber Runft, ale nach ber Detur und ber gentachten Erfahrungen lebren! Bu feht fich in Kormeln einbullen, beißt in Babrheit dem Feldban Seffel anlegen wollen. ' Satte ber gelehrte Berfaffer fich mehr auf proftifche Unwendung feinet Recein eingeschranft: fo marbeer allgemein verståndlicher geworden sepn! -

F,

De G. Leppold's, Predigers zu leimbach in ber Mrafichaft Dabnikein, Sandwörrerbuch bes Germeinnussigfiche und Reueften uns Defonomie und Munshaltungsfinde. Leipzig, ben Weigel. 180 r.

Dieses Bett balt bas Mittel swifden ben großen Teale potterbuchen und zwifden munden ausgedehnten Schriften dieser Are, und ift somost für Anfanger der Des bromie, als nuch für solde, die nicht viele bergleichen bober taufen und telen tonnen ober mogen, bestimmt.

Nach der Bersichetung des Bert, sinder man darin Bestellungen, von denen noch kein Weimersbaufen, Meistellungen, won denen noch kein Weimersbaufen, Meistellung Dollen Eristells und Wohner man nicht willen soll, das kischer des Inteschen Worrerbuchs, Vetwas datten Winer vonnen. Doch sit er sich auch der Unvolksommenheit wiese Schrift bewüßt; delin et entschlicht sich, daß er wahe kisch ber Ansarbestung verselben mit sehr vielen Hindernissen, won weisteh er in der Vorrede zur zuberen Auflage des Castenbuths für Wekonde zur zuberen Auflage des Castenbuths für Wekonde zur Derwalter, Leipzig. 1801 — das wir nun auch um Kast empsehren tonnen, als der Verse. In dieser neuen kast bie öffentlichen und Privarbelebrungen, daben ender ist noch den Herrn Prof. Weber zu Leipzig genutt hat —

Daß der Reif, feine Arbeit nicht für vollfommen und inderbessellerlich balt, ift ein tobendwürdiger Beweis von seigene Beicheiberibeit und der Bepleitsebung eines literarlichen kenigenus; das gier gies ihn Pakinvrijs feine abertriebes Lagenuth ift, mplien wis mit einigen Beweisen belegen. Berichlebene Artifel such man in seinem Dandwörrerbuche ergebens; und hat er den Tebel, Schnee und bergleichen buldbagebandeiten nicht abergangen if ift dieses Schicksladigenen dem Argeit / Wind, il deigli im begegnet; dem biebes, Wache, Wolfo und verfiebebene beigleichen Wirsus, die in einem besonwischen Borren, die in einem besonwischen Borren, die in einem besonwischen Borrenten barten, vermissen Karze besteligigen; hat sich aber manchmal int. A. D. A. LXXII. D. a. Gr. VIII seit,

alle furs und ins-simmt ausgedruckt, als ware er, w Coub (bem Lakarnmante) fagt: "et enthat to 3 Danmenbeelte; und Weer 12 machen eine thein! Wer aller Little fittbet man doch einfir Orten ermibnt, 1-B. Durmgide &. 460. 5. 404. Seifels &. 207 mb &. 402. pelten Stellen begieffe man fich Touft bibf auf bas mort, moben Alles ansfahrlich beschrieben wird. findet man noch an Orten, we man es micht mote, ! Sieber G. 478 unter bem Borte! Amoviebsucht. dber Andrig (Det Berfaffer fagt Aneria) finbet unter teinen biefer Ramen mit Bezing abf Ruch we es bod flebt; baben aber Austerfte nicht ber'et Befchlechtsname ift, fondern eigentich bie Arten Polug bezeichnet, worfiber im ber boranifche Daten ber D men : Sudow, in feinen Anfangegrunden der Boti 11. D. 156 - 361 gefucht werben barf. Der richtigf me Andrig, fehlt bemm Berf. aber gang. Den ma Birtbichaftsgeratben batte fic mobl auch auf Schriften den werden togmen, wo man fie abgebilbet fande: fo 2 ben Bornfege, auf ben Amferftich in Biems me Sammlung 2h. 12, ober auf bie baber genommene 4 in Gaudiche 30 jabriger Landwirthfchaft u. I.m.

So whebe auch ber Aranich, womit man Frude ander Laften auf Boben giebet, bem Dogel Aranich B. ....

- 8. 393 ift Lepidium fativum utte ber breiebiftelle rig Areffe ober bas Pfeffertraut; fontern .— [ Sufton affi votifebadien Orte 8. 323 out ift Lepid, latifolium bagegen Lepid, fativ, die Gartentreff bebeutet.
- 6. 423 wird der Wranntwein bifin nur von nicht gint tans Befchmack, wenn ju viel Rabeit unter dem Mongen fit.

Wie wurden mehn folde Fingerzeine aufflellen Bandad wenn tolt bieruben weltschaftiger in giner Recenflun fen auffleten; aus, besten ille, der Berf. machts ben einentzwerung Auff, wie mit seinem Sandbucke, Princeberschiffe muchen, ihr beiten.

Es kann Rec. auch noch Liniges auszeichnen, wobeh fänderer Melnung ist et leitet z. B. ben honig und Mellomin mir bem Verf. picht von einer einzigen Ursache ber der Berf, auch die Burmer als ist bet Darmaicht batte der Berf, auch die Burmer als ist litelade unfahren konnen, imd bas Aberlaffen wurde leit nicht so interlieben faben, ba solches in einse nichte der Berf, erwähnen können, daß die, neuere Vauger klite, der Berf, erwähnen können, daß die, neuere Vauger klite, der Berf, erwähnen können, daß die, neuere Vauger klite, der Berf, erwähnen können, daß die, neuere Vauger klite, der Berf, erwähnen können, daß die, neuere Vauger klite, der Berf, erwähnen ihr wir wollen nicht bestürchter, also bisnonnischer fep. den wie wollen nicht bestürchter, daß wisers, Erinnerungen af den Absab diese guten Wertes einen nachtheiligen Einzus siel Rügliches findert, der Wöngel bemesten wir dies, m solchen ber einer neuen Aussusetzen son der Wie der Bf. ber inem Sandbuche that, abzuheiten. Ihr plurima niemt etc.

Fo.

# Bermitte Schriften.

Stinoires de l'Aradonnie Royale des sciences et belles leitres dépuis l'avenement de Frédérie Guillaume III au Trône. MDCCXCVIII. A. Berling imprime chez Decker. MDCCCI. 626 S. 4 mit 8 Rupjertassin mit 2 Labellen.

Dieser Band ber Memoiren ber Berliner Afabemie bei Affenschaften enthält alle Abhandingen, welche sowohl in histischer als bentscher Sprace (lettere wurden hernach is Französische Aberlede) in der Afabemie im Jabre 1798. orgeleien worden sind. Es besinden fich auch darunter mehr bie allgemein Bekannt zu fenn verdienen.

Anerst fficer man eine Mantigt von ber bffentlichen. Spung ber Argbemle Bestimmung ber Preistragen für Labre 2799, 1800 und 18023 eine Macheicht von best Weichenken, welche ber Afgebenie zu Thell murben; eine Reseptionstrebe vom heirn Grulon "und die Annwert bes Meterias baraufs, eine Antwert bes Sefreiches auf die Reptigie itonstreben ber Aftern Bissten und Songstede, und eine kurse Darstellung bei Berbienste des nerfletbenen besanges Mathematifers Wichelsen, von Ebenbenfellen.

s. Lemerkungen fer einige antike Berglasungen. Rom Herrn Blaproth. Ein voebes gintses Glas enthiele:

Riesell — 142

Blevorib — 28

Kupferorib — 13

Elsenorib — 2

Lon — 3

Berinft -- - 5

Ein grunes antites Glas enthielt biefelben Bellanbel wur in andern Berbaleniffen , namplich meniger Riefel (150) mehr Rupferorib (20), weniger Bievorib (15), mehr Cie fimorid (7), mehr Rall (13), und mehr Thon (41). Ein blanes antifes Glas enthielt die vorloeg Bestundsbells 🗀 fein Bleporid, und zwar: Riefel 163, Eifenprid 19, 3. Rupferorib t, Ralf 3, 5. - Alle unterlucte De hatten bas Ansehen unferes Emalls, und es ift nach' b Uneepluchungen nicht zu läugnen , baf bie Alten mehrerefichten in ber Glasmacherkupft befessen beben millen : wir. s. Chemifche Untersuchung der Tellurerze aus bargen. Bon Chendemfelben. Das Berr Blaproth ber Entbecker bes Tellurs ift, wird gewiß jebem Chemiker bu finnet feun. Die aufferft ichabbaren Anaiplen ber Telluten And bier im Zusammenhange aufactübre: ich übergene fie a mit Recht, weil man fie im aten Bande ber Bentrage u. L. biefes verdienten Chemiters ansammengestellt findet. .. 3. U terluchung einiger Berluche, welche man über die Ausbehin ber elaftifden Ruffigkeiten'in ben vericblebenen Graben bei Lemperatur angestellt bat. Bom Segen Trembley. Des kanntlich hat Prony sich bemühr, ein Defet übge die Ausbeite nang der einstischen Eldfigleiten zu bestimmen. Governal de

cille polyrechnique Car. II. S. 24 n. f. Im Auszuge E Weglassung vos Machematsichen ifferest in Schefer's journal der Chemie Bo, VIII. S. 245 (f.) Crembley. Beboghtungen uber ben Cauf ber Buffe und Strobme. ion Ebendemfelben. Gefn Sauptimed geht babin, ju igen. baß der Lauf eines Bluffes gengu bie Regeln und brundgefege bet Dechantt befolgt. . Beffimmung bes Bee. Igettreinen Bernettutigen über ble Mafferpflongen. eren Willdenow. Machbem biefer graße Botaniter einig. Bigenrhumlichteiten ber Bafferpflangen auseinandergefest tt, tomme er jur Deftimmung bes Gefchlechtes Caulinia, ab jefpt, bas bis jest uur brep Arten Vavon befannt find. C. fragilis. Gie macht and in Deutschland, und nag entito in einet Gegend um Beriln. v. C. indica. Gfe in ben Gegenden bon Tranquebar ju Saufe. 3. C. flexi-[. Gie ift in Denibtochien einheimifch. Bep jeber Art t eine Abbildung berfelben bingugefügt, bie ber Matur febre etren ift. 6. Bestimmung einiger neuer Beigenarten , nud laemeine Bemerkunden über biefe DRangengagiung. Bon bendemfelben. Die Feigenarten baben in Wret Fruttle fation etwas ann Einenthumliches; biefe Gigentfumlichtel. n werben von dem gelehrten Berf, gang genau auseinanders fett und folgende neue Arten mit ihren Abbiloungen auf fubrt. 1. Ficus fcabra. 2, F. parafitica. 3, F. callola., F. mollis. 7. Ueber ben Beg; melden ein Lidefitabl ird ein burdfichtiges Prisma nimmt, mit Racfict auf dromatische Prismen und Glafer. Bom Deren Burit. , Diese Abhandlung ift keines Auszugs fabig. 8. Bemerkung en über bie Reiben, welche Die Werthe für bie Sinufe und vfinuffe gufammengefehter Bogen ausbruden. Bom Berrn. : rembley. St. ebenfalls, fo wie auch bie fotgenden Abanblungen, bes Ansjuge unfabig. 9. Bemertungen üben .. ine Streitigfeit in Rudficht ber Theorie bes Biberftandes, . en ein Mittel gegen einen fallenben Korper ausübt. Ban -10. Die Abhandlung bes Beren Creme bendemselben. ley Observ. sur l'analyse de diophante, verdient sehr der feltern Empfehlung, er bat es namlich verfucht, bie formel Bu (2) 2 + 1), worin B irgend eine gegebene Jahl, und

swar teine Quabratjohl, p' aber eine gange Babl ift, ratiomal gu machen, und wied bierber auf die fontinnielichen Brit. che geleitet. 19. Darftellung des Erpositions Raffuls. Erg funden von Grafon. Er glaubt bierdurch vorzuglich Sing Denburg's tombinatorifder Analyle beam Differentialfaltul entabrigt ju fenn. Das Robere muthe bier am unrechten, Orte fteben. rt. Bemertungen aber bie Ginne im Allgee meinen, und vorzüglich über ble Organe bes innern Sinnes. Bom Seern Caffillon. Auffer ben funf auffern Sinnen, nhumt er noch viet finnete Sinne an, namlich ben Sinn ber Dentfraft, Des Bluens, Des Bedachtniffes und Des Schlai fet, beffen Digan bas Gebien ift; feiner ben Ginn ber phus Afden und morallichen Empfindungen, und Leibenicaften. beffen Organ bas Bett ober bas 3mergfell fepn foll; brittens ben Sinn bes hungers, beffen Degan ber Dagen ift; und endlich ben Gion bes Durftes, beffen Dragn ber Schlund ff. Es lieffe fich fragen: Barum nimme man nicht aud. einer Sinn Des Ausleerungstriebes an ber in Den Bedare men und fu ber Darnblafe feinen Ole fat?! - 12. Ueber bas Berhattnif swiften Moralitat und Glad, als ein neuer Deweis für bas Dafenn Gottes Berrachtet. Bom hertn Schwab. 13. Bemerkungen über bie Spuren bes alten Charaftets ben neuern Bottericaften. Bom Beren Denind. 14. Heber Die Charatterjuge der Balterichaften, welche bormale und jest bie Infeln bes Archipels und bes mittellanbifchen Meeres bewohnen. Boil Ebendemfelben, 15. Iles ber ble litera. lichen Beblet und ihren Ginfluß auf Lebensbefdreibungen, Bom Beren Ermann (unbedeutend.) 16. Siftorifde, Diplomatifde und raffounirende Genealogie Des Saules ber alten Grafen von Dobenjollern, und vorzuglich bes Stamines biefes Saufes, woraus bie Burggrafen von Muribern entfprangen, woraus in der Folge bas Rutfatil. Brandenburgfiche und Ronigl. Preuffice Daus entftanb. Bom Beren de Berdy on Dernote. 17. Untersuchungen, aber bas Bort Environ. Bom Beren Baffice. 18. Die Ranft fich su fleiden , ober bie Rleibungen in verfdlebener Muclicht betrachtet. Both herrn de Boyon ( biefe begben ; Auffage find boch allu unbedeutenb.) 19. Grammatifalle fce und tritifde Bemettungen aber ben Montaigne. Bam; herrn Baffide; wo. Untersuchungen fiber bas L mouillea ber Frangolen: Bon Ebendemfelben Cebenfalle bocht une bedeutend, und gu einer. Borlefung in einer Afabemie ber **23**16

uffeirschaften gar micht getignet.) 200 lebet die Monterie auf von Geabmaletn ber atten nordlichen Wolfer. Bont erfeit Sirc Der Gerf, fahre mehrere folde aufgefundene kabmanter und thebesbleiblei unfeted Witfahren an, und the vanauss auch Folgeningen in Rückfider auf die Gelchicke in atteil Boterfchaften herzuleiten, vörzäglich welche Bot- sateil Boterfchaften berguleiten, vörzäglich welche Bot- stadfen. Die Namen wer Gottherien Othin innb Gerca ber Ken, Sale er für Synonyme int Stone int Bebe.

Vx.

Melpziger Laschenbuch für Frauenzimmer, zum' Mußen und Wergnügen auf das Jahr 1802. mic Kupf. Leipzig, ben Bohme. 19 halbe Bog. 16.

Taschenbuch sur eble beutsche Frauen. Mit Rupf.

1802 Leipzig, bey Müller. 21 halbe Bog. 16:

Laschenbuch, suf bas Jahr 1802 für eble Weis. Serausgegeben von Wilhelwille Millet geb. Maisch: mit Rupf. Pforzfein, ben Müller. 9 halbe Bog. 16. 16 ge.

j. Ainfanach ber Mobe und ves Geschmacks, sue Damen auf das Jahr 1802. mit 6. Aupf. Bernoling ben Dehmigte. 194 Bog. th. 8. 1 Med

98ht faffeir biele, dem weiblichen Gefclichte gewidineten Buidenbucht, in eine gurge Angeige gufaimmen?

Die Cinciciums von Mr. 1. weiches bereitzigum achtzehne tenmale erfcolnt. Ar den Loften diefer Bibliothef aus den Angele gen ber früheim Sobtgange-befannt. 77 Den Ahfung machen Cholichtean eine aus wieden Soumningen entlehnt find! Diese Molfind-Geworde, den Angere Alacten, Ciougen Unania. 277an.

Manfo's Aunifen lieben, und Michilers Gedicioning biefem 3wede beinicht worden. — Mann folgen eineschlichen Erzählungen, Angitge aus Reifebeschungen, ( Diefen Mas aus Syme's Arife nach Moa), Meine Aussiche, aus, Inch Gebiete der Deigiomie, Garrenfunk, Bitreite Palagagi, u. f., w. — Miedliche Aupfer, nach Schuberrichen Reife.

n. f., w. ... Riebliche Aupfer, nach Schubertschen Beldenungen von Bolt, Dobm, All. Saas und Ariegar, dem ber gestochen gepeschen biefem Geinen, seinem, auf Beleie rung und Unterhaltung ber Namen, gerichtetem 3wede, enm fprechenben, Buche fur Bierbe.

ichen, und in dieser Dibliothet Do. LVIII. S. 545 paw theilhaft deutcheistemothen iff, liefwisches diese Wille Grade bestehen, und in dieser Dibliothet Do. LVIII. S. 545 paw theilhaft deutcheistemothen iff, liefwisches diese Wille and hetzeigente Auflähe guntet welchen Kachen Stiefe ihrer Biographie der tuflische Kallerinn Lathaline II., die Anétobra and bem Liben! Mouden Therefting die Worte des Abschied bem Ledenne! Mouten Theaten von Sochhausen, geb. von Ledennet), und der Deutrag wir Philosophie ter Ebr vorzüglich ansteinnen.

Aus Diliviophie ter Ebr vorzüglich ansteinnen.

Aus den Briefen wei die Aussille aus den Briefen und Schillers Wiede der Frauen hötzen nicht wieder alsweit vorden fellen ber Frauen hötzen nicht wieder alleben Spieltern der verfroshmen Wante Winsied, gebe Ausweit, die von deren Satten berausgegeben, und in allen Brieffen zu sien finden.

Dergleichen Duchmacheren ist frenich lehr leicht f. Die beygeschen Vondmacheren ist frenich lehr leicht f. Die beygeschen Vondmacheren ist frenich

Dir. 3., welches in biefem Jahre gum erftennielt Person komme, enthäte inderen Socische und proleische Anflage ben sehr ungleichem Werthe. Ein paar kleine Gebichte von Pefefel und der Herausgeberinn: so wie dren Episteln, zu mei den Lafontaine'a Roman : Autintus sernachen auf Jiaming, die Beraniassung gegehan hat, verdingen auf Staming, die Beraniassung gegehan hat, verdingen der ehrenvolle Erwähnung, die übrigen soi- disant Poessen der berenn Convois erfen und Aboston hat fichteil werden ber Convois erfesten und Aboston hatten ber berselben über das Wittermassige erheit, fantic anger beucht bleiben über das Wittermassigen verheiten ber Posselschen Anster verbeiten Gerentschen Anster verbeiten der Posselsche Anster verbeiten Gerentsche Anster verbeiten Gerentsche Ansternachen ber Posselsche Ansternachen Gerentsche Beiter verbeiten der Posselsche Ansternachen Gerentsche Ansternachen Gerentsche Gerentsche Ansternachen Gerentsche Gerentsche Ansternachen Gerentsche Ger

Beilfesgegenwart eines sechsebniabrigen Arköcidens, gerheilbaltibergen. Amy batte Padame Midlen, welche beftig gegen die graufenerregenda Austrillung ihm haben fichte eiset, das Zartgesübl ihrer Leferinien wehr schanen. ihr nicht E. d'ose Verwendung des Menschenfteis wird Arktels und Ragouise, con amore ausmitten illen.

Der Sernusgeber von Ber A. Geber in der arften Mabeilung diese Almanache, einer Reihen von entjen Auffchen
ber Gegenstände des Bedursniffes, der Woden und de derue,
is Leinewand, Zwirn, Madeln, Straus und Reihen, Lie,
iern, Juwelen, fünstliche Blumen, Schminte, Briteri,
k.f. w. 7 und die der invorzien, eine Unteitung zur Beurthele
ung des Schning im Gebiete der beumanischen Dicht sinden
kangtung. — Aufer ist der befannten Landen geschaft,
mb in annen saftichen angenichten Beide vorgeragen.

79: Die ftalen, mit Mauren ibeliabenen allegorifchen Mit.
ifer nie le Abbitaungen fo bekannet Biget, ale ber Besaltind Refter find, und die gefcmatbleten Riegerpon auf bena.
Amfchiage, batten, da fie diefes Duch gang nothlig, vers beuern und mabritat nicht berichungin, megbielben folgen.

atch in a final income of the first Continue of the final and the first one of the first on

Enstimbuch fine 2802. mit Kapf. und einer Charge. Brainschuch ben Vieweg. 1802. 8 Bog. 12. Gebunden 2 M. 20 ge.

Duch in biglem Jahre behauptet bas worliegende Taschenbuch, ben bereits vor ihn Jahren ben feiner orften Erscheinung eine worbenen, und feltem immer erhöbeten Muhm, eine der ersten Gellen immer anbiereichen Gellen wo nicht die erste, moter felnen, immer anbiereicher werdenden Namensgenollen ju verdienen. Bielseis ges Intereste bes Inhalts, und ein mit geläutertem Geschmas, Ar zewählter, austeuer Schmad, der bep der höchken Elegang piemals in S Gesuchte und Ueberladene ausartet, gehen, diesem kleinen Buche, einen den Beitraum, seiner auf dem Elein fleinen Buche, einen den Beitraum, seiner auf dem Elein angegabenen Bestimmung, überdansenden Werth.

- Ce enthalt gureft tende

Moife. For Charafter. - Lienten its threm Gi

Eine Apologie ber Beliebten Abalaeb's aus, forn eigenen Beliffen gegen Pope, von welchem & .. 33. & behanpen wird:

"baff er fie als das Segenblid von bem, was fie war, und ziebelleicht als das Albrigfte was eine nethliches Sefchagen nufenn kann, als eine tafterne, eine heuthelnde Bustweine "int Ronnen fleibe":

alfailbert babe.

Dagegen sucht der Berf. aus den Beschichte ihres Lebeitet und ihrer Liebe zu bewolfen: daß "Colfe in feren Edacuter. "Des fewere Drobleme getolet, oder vielunde der Paultenn-menhelten im fainfien Aichtpunkte. (hit dinns prertisen "Ansbruck") gezeigt babe: welbliche Liebe, wefbliche Andresse bestielte Liebe, wefbliche Andresse bestielte bestielte ber ber ihr Grieben ber ber bei der Griebe ber ber ber ber bei biedelleie Wanner ber bei ber bei biedelleie Wanner ber ber beitelleie bei beitel bestielte ber bet bei beitelleie bei beitel beitelleie Beitel gewelen fep."

de mabr und gelungen Die Charatterifil it. Met bon Cloffens Gelft und Bergen gegeben folib: To lebeine uns boch bie Beftigteit, mit welcher ber fonft fo gered Berf, gegen Pope's befanntes Bebicht, welches er & sa-8. 10 "falfc und treules, einen Alingflang benchel "der Bublereyen," hemit, und ben Didnit finet dies 3. 1. h. u. beiner unwhroigen Anwendang Der Aunft. jur entebrenden Auge" jeift - bodit übertrieben und gar nicht an ihrer Stelle ju fenn. - Done foliberte Clate fens Charafter nicht als Geschichteforicher ober Dinaran fonbern als Dichter ; baber mußte es ibm ften fteben, ibn Darienige Licht ju ftellen, in welchem er am ficherften bie won ibm bezwectte Wirfung bervorbringen tonnte. febr ibm bleg ben allen Rentern und Freunden bes Cobnen Chen Berf. und ben bon ibm angeführten fplanetifchen De eington ausgenommen) gelungen fev, beweifen fat faut Depfall und bie allgemeine Bewunderung, wolche fene De rofte nicht nur in Dope's Baterlande ; fonbern ber allen tub tipliren Dationen erregt, und bie jahreichen Machabninit gen, welche fie veranfaßt bat.

Ligner

Migner, Schaden macht für andre klug, Ein dra

Leonore, Affiller, welche Ach mit ihrer Michte im primpnter Babe besindet, macht dart die Bekanntschaft eig a jungen Mannes von Sonnenheim, welcher sich ünft belens Liebe bewirdt. Als Sonnenheims Aeltern gleich. Us dort eintreffen, erglebt es sich, das dessen Vater ehebem sonoren liedte, und durch mehrere Zufälle von ihr gement ward. — Um ihre Richte vor einem ähnlichen chicklale zu bewahren, bewegt sie ihren gewesenen Seliebs zu wie Bedindung seines Gohns mit Loelen zu wille be. Das Ganze ift eine ziemlich unbeheutende Reitertet.

Pauling Dupunis von J. L. Suber. — Die Ger ichte eines hocht liebenschürdigen, ibefolichen Wesens, bas irch einen Theutiner: Monch, ber als der Abschaum der Lenschelt ericheine, seinen Agitern entfährt, und von jes im Ummenschen, nuch zuhllosen Wishamblingen um feine ischnichten bertögen wieder sernach zwai Manuflauen dieset Inspenis entfmant, und zu seinen Keiten weckstehen aber best von nagender Raue und gublofen Kummer gefaltert, in Leben in der schöften Ingendblite durch Gift endigt.

In biefer höchst interessanten Erzählung, sind die Chaskere und Wethälchisse barin anftresenden Passonen, eine fiener Trene und Wahrheit gezeichnet. Das schrecksich schicklich best unginchienen Modenes mus jedes fühjende, wert mächtig erschafteren, und mit demiggeerbresten Unwisten, wed kösten gegen den Mönch, weicher Beganjassung ward, ab dies liebliche Binne sprüh welter, erfallener Aber dien nu der neinen Weitelichen Aber dien wirture redemptums mit mögen derglesten Wönnkrum nulla virture redemptums mit mögen derglesten Wönnkrum nulla virture redemptums mit mögen derglesten Wönnkrum nulla virture redemptums mit mögen derglesten Wönnkrum führ werth in ihrer ekela akun Minnerke geschildert zu erben.

Die bevarschere zwölf Aupfer stellen Jestlichkeiten im fugenhalter ber Welt, ber ben Griechen, Ihmern, im euthen Mittelalter, und im neuern Frankreich vor! Sie und nach Catela Zeichnungen von beurichen und franzbischen tunften vortresslich gestochen, und lessten Aues, was der burch

durch bas tieine Rormat beideantte Raum, und Die Denge ber barauf abgebilbeten Gegenftanbe nur geftattefen.

De Druck bieles Buchs ift febr torrett; wird aber boch burd einen felifamen gehier entfelle, indem man S. 3. 2 den ezten Mai 1763 als Chifens Sterberag and Begeben findet.

i. Taldenbuch für bas Jahr i 802. Mit Gebichten und Auffagen von M. Denie, C. Dichter, 3. J. Ratichtu, J. Frepherr von Reger u. a.

Mien, ben Dichlet. 1802. M. R. 12 Bog. 16.

4 986. 20 88.

Damburgliches neues Talchenbuch auf 1802.
Bur Befordening frober Laune, Menschen - und Sierer unde im meuesten Jahrhundert. M. L. und Musse. 1303.

1 Me.

Dit. t. Ultter ben in biefem Calibenbuds enthaltenen Ger Bidten, verbient die Neonericalle von Denis aine verzäglis di Auszeichnung. Bigleich ber Robigjästige Greis die ethabene Dichtung belleich ver Robigjästige Greis die ethabene Dichtung belle wenige Tage vor felnen Tobe vollens der: fo herrickt boch das Feuer einer jugendlichen Phantaste, tibo eine mahrholf hinrolffende Begeffterung barkn. Auffenden find nach iweb Ibyllen von Caroline Philber eine ehrenvollen Erwichnung werth. Den übelgen Raum fallen der Gehluf einer bereits im vorigen Jahre angefangenen Etre zählling Olfvie, und ein paar noch ungedenden, voch nichtliche Briefe des Cardinals Bernis.

Mr. 2. Es thut une leib, dielem inbebten Inbegange bes Damburglichen Salchenbuche nicht baffelbe Lab erthellen zu konnen, welches in unfrer Bibliothet Bo. LIX. S. 227 bem erften zu Thelle geworden ift. — Die bier fortgekten Bapperungen burch Damburg abgetechnet, welche reche gut

bamburgifchen, neuen Taffenbudgauf 1802. Bes

eidentem und wir mandet ley intereffanten Morifen raibofied nehalt diese fleier Buch größtenehells-Binge, die bester nicht den Babie radoen wir vorzöslich fa. f. fogenannten ich Weitstilde math dem Leben; welchen nach iehendes, der Mule eines Socieweibes wurdige Floriide jum von Schimpfwörtern liefern:

Da Schlingel, fprach fie lant, bu Limmel und bu

Deir, Deiner Mitter foviel Schaud out einen Tan?

o bu, du Dunmerjahn, bin Schope und Sollen

in diefem urbanen Tone geht es fort, ind Weterbin ift bon. Infentumpenpad und Ladenbengeln die Rebe.

Wie Incesporen und Characternige flut unbebeutenba er Modevorgran ist ohne Interset bint Nandylasten ausm en Laugeweile, und den Gebieben mit de Mand dem gebele iften Theile nach noch zwiele Char etwalke ausem man is mittelwäffig nennen.

Meuer Aolkakglender (,) oder Bentrage zur alle lichen (,) tehruichen und angenehmen Unterhalstung für allering tefer (,) junachst für den Bürge ger und tandmann. Hannover, ben den Bedrücken Jahn, 1801. Neunker Jahrgang, Mit Kupfurn. 274 S. 8. 1282. Geheff.

Dalender (Kalender) für's Wolf. Aufs (auf, bas) Jahr 1801. Herensgegeben von Johann: Ehrph. Probing. Hannover, ben Hinig. 1960 E. 8. 12 \$6, geheft.

Bepbe Fortsebungen eines pur Benige angezeigten and lange befannten Bolfebuche von gleichem Aufchliere be-

Smiden and bishnut ben ihm billig jugeftanbeiten Andellen Indeffen munichte Rec., bag biefer Witte inft fedem inchnen Tabellen michtes weither befondert Bullen eine immer forgfättigere Auswahl der Manuele gescheffe thant und wer follte.

Pm.

Leben des blinden Franz Abolog Sachle. Ban tom felbst diktirt und beurbeitet von August Bichmann. Zwey Lheile. Gera, in Commission ber Heibsins. 1809. 47 Bog. 8: hebit's Ricenbich-

Menn eine Menge feitsamer mutibetarer Begebenheiten aus Schriftele eifenbeilich ware, atti für De Befterbang ber Lebens eines Einflucklichelte interessen eines Einflucklichelte interessen eines Einflucklichelte interessen ber bendent biefe Gelbstbinnabft baraht keine Recht ben muten babba fiebt beber wie wie babba fiebt beng muten babba fiebt beber find, jur Erreichung biefes Burdies nur einer ihmel Gegle find, jur Erreichung biefes Burdies nur einer unwidere Beiberung in der Sprache, der Babrheit, die Mus dem Bergen kommt: so kann es nicht fehlen, sie wird unwidere stehtlich zum Bergen aller Lefer, deren Bestof für bie Leiben ihrer Dröber nicht gang abgestumpft ift, sprechen, und sie biebern, der bief im höchkein Gröbe, genis ihne seine Schuld ift, und bessen Elend mus mit seinen Lun.

Schon in ben Jahren feiner Rindheit fingen die Leiben bie armen Sachse am. Auf der Schule in Freiherg Aufte er, entweder durch Invorsichtigkeit ober Woodeit einer feluer Schuleangeraden sein linkes Auge ein. Alle Mittel fim auf demselben wieder sim Sehen zu verhelfen, blieben frager 1463 et ward nach Drepden in eine Makerindhandtung gebracht, wo w poch einigen, im Genuffeibet reinflum finter loften Liebe verlebten Jahren, am Genuffeibet, die Rott gutt gundung, auch das rechte Auge und mit demselben, die Rott auf den kunftigen Beste seiner Seliebten und sein gange, Lebensgluck verlott. Wergeblich unterwarf er sich eilen, sied dem beschwerlichten und schnerzigaftesten Operationen; und bem beschwerlichten und schnerzigaftesten Operationen; und

ing fiefet er Gaife fepreiner Menge ben Andftrefflandige ind Empfelern: er mußte auf alle Soffnung, das Lögen ich jemple welcher gu feben, Bergicht:leißen. Um fein alle jud zu pollender), fessiere ein Saufmann in Dersberreine zin lehtes Aapital, das 1400 Thaier betrug, in Sandah inter, und, den Arme fieht fich feltbem genochige; bloft word en Unterftühringen gutgesunter: wod idosfignmeinter Worm hen zu leben.

Den erfta Toell diefes Buche wastbleime Gefebebe bee ebens und ber Gehitfele bes Benfaffern, den fich fele eitiges tabren in Gera im Bolgtlande aufhalt; in dem zwepten, er in Briefen abgefatt ift, Uefert' er Betrachtungen iber wilde einen gebenden Dewell' der flen Dulbsamkeit und wahren Lebenswisheit des Bref, in wor vielen Andenn gines bestern Schellate werth warp ben. Et zeigt, das nen allen Sinnen, dendes Gestas den neuthebelichte fen, schilder in einem eben so wahren ibn nichtlichte fen, schilder in einem eben so wahren ibn kitleiderregenden Gemalda, die mandenlen unverneiblichen iben und Widerwartigkeiten, welche den Blinden treffen, arnt vor herumziehender schieden Augenärzten, spriese ib bem großen Ruben, melden der Ganus der freven Lufe iben Dlinden hat, und giebt endlich fehr hurchaachte, butch iene traurige Ersahrung bewährte Botlsteften über ben magang des Blinden mit andern Menscheit,

Wir maniden und hoffen, das dieles Dud leines Shonecke, — Theilnahme für die Leiden des Berfallers — in wecken, nicht verfehlen, und Menidenfreunde, welche das Wittef in Janden haben, veraniallen moge, fein ebeif so ofes als unverschuldetes Clend, zu mindern,

afthenbuch fine bas Jaffe 1804. Perausgegeben bon J. G. Jacobi. Samburg, ben Perihes. 13 Bog. fl. 8. mit Rupf, geh. i MR. 12 32.

mftettig gebuftes biefem Lafdenbudt unter feinen jaffnelen Defipera eine ber explen Geellen. Mebren bes in Gem-

faffen befindlichen Aufläge, tonie nien ofmillellettreibeing von wefflich nermen; und fiener at feines Orelle gang unmortif. Wie maffen uns barauf befdranten, dinige ver borginglichfich miter ben portifchen und profationen Behrichten, welche biefet Michai Buch gieren ausgeschichten: woben wir febrech ben bei fetenen Brichhaltigfeit diefer Sunnilung unmochen Schink und Bounertennibrobe toutbon übergiben mitflett.

Meber eine Weiffagung Lichtenbergs. Don J. G. Jacobic) Ein trifflider Komutentur qu nachftebenber Botllie aus Lichundberge vofthumen Schelften:

Linfere Welt, wird, noch fo fein, warden, das es aben fo lochtelich lepn wird, einen Goet ju glauben, als hept je Lage Gelpenfter.

De Connen unfern Seferit ben Gentif hildt verlagen, fonen aus Stefen bertificen, mit großer Erafe und Mabrbeit gei Meletenen Auffahe einige Stellen mitzuchellen, um fie bei Bard auf die Lefung bes Sanzen bezierig ju machen:

r, , 😂. B 🖫

Mannidfaltig if bie Babe bes Lebens; mannidfaltig bos Erwachen in daffelbe; mannichaltig feine gubrung fein Gebrauch. Gleich bem Thiere erwacht auch bes \_Menico . anerit als ein bloß firinliches Befchopf, an bee "bloß finnlichen Datur. Gleich bem Thiere, erfennet and per anfange wur die Mutter. Dem Thiere aber nab die Mutter felbft nur Brufte, fein Angeficht. wie es bet Brufte vergiffet; fo vergift es auch ber Mutter: Serglos ift bas Thier; baber auch vernunftlos. Der Denfo fichet auf von der nabrenben Bruft's erbebet Mingeficht ju Angeficht; empfinder Liebe, lerner Liebe. aufb gewinnt Erfenntnift. Er fonnte nur weinen: iebt "lächelt er. - Glebe, ba bebet ben Lacheinben, ben "Laftenben, und fchen mit ben Danbem raftenben" -- baffe mun auch bes fpateren Ruffes fabig! - Die Wester aus affrem Schooffe auf bes Baters 21tm."

6, 21;

wand in Lieue istalleffogung, und und iftnort, was es

sinneelich begehrt und nicht kennt; die ungekoftete, ente fernte, ihm noch unfichtbare Rabrung; diefer eben so sein Unsichtbares, das er auch nicht kennt und nur ein Bedürfnig weiß. Im Bedürfniß eines Beiftes, deffen Doefen ift, zu wiffen, daß er nicht fein Leben in ihm sela ber hat; daß er ift aus einem anderen, ohne den fein Lea ben ihm verichwindet. Wie es in den Lippen des Neua wasdornen ift, saugend der Mutterbruft zu sassen: so ift wes in dem Herzen des Mannes, Gott zu ergreisen mit Anbetung in der ihn umgedenden Natur.

Der Weibnachtsabend. Ein poetische Semalde voll ben und Innigerit, von Caroline Andolphi. Wie iffend und wahr ift es, wenn sie S. 87 fagt:

3 Bout Ihr fie tennen, die felige Frende, fa baufet mit Kindern; Rindern; Bober — Ibr findes fie nirgende. «

Ber befre Lethe, Ein kleines Gebicht woll Babte ift und Empfindung von Friederike Brunn geb.

Philosophie und Dichtkunft. Ein tiefgedachter und tflich gescheiebener Auffat von Sr. Abpen. Wer wird dt bem Berf., in nachftibender Aufforderung, mit ganger jeele beppflichten :

"Bor Dichter, wenn Ihr auf dauernde Theilnahme, ben "Euren Beisteswerten rechnen wollt, lagt nicht blog klinangen bie Sprache mit Maag und Anmuth, sucht nicht "bloß Schimmer und Prunt; fondern hebt aus der Ges "dankentiese innige Bahrheit hervor.

Der Bund. Im April 1800. Eine Obe von dem stwürdigen Alopstock von hoher Begeisterung, welche jeige, af die Klamme seines Genlus unter dem Schnes des liters nicht erificht.

Auf Sunima Grab. Don Pfeffel. Eine Lobtens age um ein frah entschlummeites Rind, in welcher aus jes im Worte bie innigste Vaterzärtlichteit gegen ben verlornen lebling arimet. Liefes Sefahl, bas aus bem herzen komme und 2.2.2.2.LXUI. 3.6.81.VIII. 3.61. Mm und

und unwiderflehlich ans herz bringt, und ber fiedlichte Bobilant zeichnen blefes Gebicht aus. Bir tonnen der Berfudung nicht widerfleben, ben Schluß beffelben bew zuseben:

6. 12§

» Du, ber Du sanft die holbe Blume kustest, Alls sie an meiner Bruft verdarb, wSprich! Du sein Schutgeift, wenn Du fterben mußteft, «Starbst Du nicht, wie mein Sunim starb?

"Ad und ich lebe! bod versiegt Ihr Sabren!
"Berfiegt; er konnte meinen Schmerz"
"Bom himmel fehn und meine Ehranen waren,
"And bort noch Dolche für fein herz.

» Sibre mich zurud, Ihr Engel! felbft bas Soffen » Aufs Wieberfebn wifcht fie nicht ab; » Denn ach, bas Baumchen, bas ber Strahl getroffen, » Bar eines blinden Baters Stab! —

Einer vorzüglichen Ermahnung find die kleinen mit A. unterzeichneten Gebichte werth, welche eine galle von Sodankenreichthum, mit der iconften Diktion und dem lieblich fen Bobiklange verbinden. Bir geben eine diefer achten Beibgeschenke der Mule jur Probe:

#### **6**. 95

## Regen und Sonnenschein.

Somachtend verwellt bie lieblichfte glur, wenn nie fie ber Regen

Aublete, nie ein Gewöll gegen die Sonne fie foubt; Also verborrt auch Freude das Berg, bem nimmer bie

Schattet, und sons fein Rhan garticher Ebranen et

Usber den Cod nach dem Sode; oder der Gesturtstag von 3. P. Fr. Lichter. Es ist schon efter in unfrer Bibliothek von den Vorzägen und Fehleta diese Schrifte Rellers die Rede gewesen; beyde versichtbaren sich auch im den untliegenden Auffahe; doch leiber! — so, das die iehtern vorhereschen, wie dies übethaupt in den neuern Beist zwere ken diese Autors der Kall zu sen scheint. Er gefälle sich esche sichten fichtlich in seiner Geschraubtheit und Presiosität; und bie

le Butt, die mitagkoften, trivialften Dinge mit bochtsenden Borren auf eine ungewihnliche Art zu lagen, macht i allen Lefen, die nicht zu feinen unbedingten Bewunderern beren, fehr beschwerlich, die fehr sparsam verftreueten Golderner aus dem hochgethurmten Schutthaufen seiner titanischen ollestaneen zusammenzulesen. Mit dem Auflate, von welsem bier die Rede ist, ist es nicht bester bestellt. Bas sagen ifw Lefer zu Stellen, wie folgende? S. 1963

"Ernft versehte myffisch (ja wohl: myftisch!!!) es "gebe ein absolutes Oben, welches im Giege über die "Ochwerkraft, in der Frenheit bestehe, und das die Flame und die Wurzelkeime auf dem Avers und Movers uns "feer Rugel suchen."

**6, 207** 

"Im ganzen himmel waren Sonnen, die ein Menschen, anellitz batten, umbergelegt; fie saben une blaß mit ele niem Mondlicht an, eine nach der andern gleng in der "Höhe, ohne einen Eedenrand undegreiflich unter, und "wurde vorher thre eigen Abendrothe. Jest find nur noch stanfend Mondhonnen lebendig, sagten wirz weim die "leste im Zenith einsentt: so geht Gott auf und tage." Ohe !

Breblich will herr Alchten bieß nur im Eranne gefeen haben; allein bergleichen giganteste Biffonen, die mit n Raferepen eines Fiebertranten viel Achniches haben, folls man einem ehrfamen Publitum nicht wieder erzählen.

Swey von Bofegarten hier bekannt gemachte Gedichte, ben ben Bunich in und rege gemacht, bag es biefem fruchte ren Schriftfieller boch gefallen mochte, nicht gleich Alles, as er in Stunden, die wohl der Muffe, nicht aber der tufe find, aufs Papier wirft, der Presse zu übergeben, beiche Harten und unedle Ausbrücke enthalt nicht nachftee nde Strophe:

B. 175

<sup>&</sup>quot; Catt bes langen 3mangs , jerreißt

<sup>»</sup> Gein Gespinnft der em'ge Beift,

Stromt in lauen Bellen » Richt mein Leben purburn fort?

<sup>»</sup> Ligh, is nist zeigelite ben Oth

<sup>»</sup> Den die Genfaer fomellen ?«

Der mangeinde Maum zwingt uns hier algubrechan, und bie vielen trefflichen, von J. A. Grafen zu Grolberg, Bog, Baggefen, Pfeffel, u. a. bepgeftreuten Gebichte zu Abrogeben.

Ŧ.

Rachlaft über weibliche Bildung. Von E. G. ber hippel. Berlin, bey Bog. 1801. 12 M.

Der durch leine humorifilden Schriften befannte Abnie berger Gelehrte von Sippel batte im Jahre 1790 fen Annteld parabores Bud aber bie bargerliche Berbefferung ber Beiber berausgegeben. Diefes Bert fcheint eine feine Schooffinder gewesen au fenn; benn, ebe nod bie D handlung die Exemplare der erften Ausgabe verkauft ba war foon von bem Berf. eine neue umgearbeitete aum Druf Die ju biefer neuen Ausgabe vorhanbenen In fertig. und Roten, werben nun bier besonders genefere, und ben Befigern obengenannten Berte ift baburd gewiß ein geofer Dieuft geleiftet worben. Rec. bat auch in biefen fre tarifden Epffoben aberall bie befannten Spottbefen Des Berf. und in ihnen ben enthullaftifden Bertbeibiger ber foiebanne ten verlorenen Rechte ber Beiber wieber gefunden. Die Rechte find nicht etwa fcerzweise und im Tone der Seien terie; fonbern gang ernftbaft, und , man tonnte fagen, bi und ba biftatorifc in Sous genommen worden, und bief ift der Grund, worum fein Buch fo viel Biderfprud finden mußte. Bie ernftbaft er bie Sache ber Beiber anfiebt, ba von mag folgende imponirende Stelle zengen : "Da bie Dei "bet weber ben ber Staatseinrichtung, noch ben bet Welts -nebung und beren Ausibung befragt, ba fie nicht burd Blieber ihres Befchlechte reprafentirt werben, vielmehr fic ain Demuth und Beduld gefallen laffen muffen, was Danmner über fie befoliegen: ba bie aufgetiarteften Beiber in " diefen fur Rube und Sicher beit fo aufferft inteteffanten Am "gelegenheiten, bem elenbeften Lafttrager, blof well biefer "ein Dann ift, nachfteben muffen: fo gebort, um ben ges "Unbeften Ansbruct ju gebrauchen, viel Leichtfint bam, ber "biefer Derabwärdigung nicht nur gleichgelitig; fonbern wehl

bar laut aufrieben au gun." Rec. mochte fragen: ob ber fatfinn, welcher ben Beibern unnatfrliche Rechte aufzu-Angen fuche, und ben Rouf ber Beiber mit luftigen Chimas n einer bobern Bestimmung, ale ihnen von bem Schopfer ngewiesen ift, anfüllt, - nicht noch wiel gröffer fen, als. t Leichtsun, von bem ber Berf. rebet. Die Datur ber Minge bat es so gewollt. - bag bas Beib - Beib und icht Mann fenn follte, und fle mathe burch die Umfebrung wer Lage, und burch ibre Berpflanging in einen mannlie ien Birkungstreis von Seiten ibres Charakters und ihres Hucks unenblich miche verlieren, als gewirmen. Benn ber berf. O. 3 felbit meint: baß bie allermeiften Beiber fic s. theer Berfaffung boch fo gang rubig befinden, und wir sen bingu, ibrer Pflicht und Beiblichkelt gemäß, mit ber men von ber emigen Beitbeit angewiefenen Beftimmung ufrieden fenn muffen: fo fdeltit uns ein Bertheibiger thret Rechte fogar ein gang zwechlofes Ding ju fepn. Es mare uns res Bebuntens eine Art von Gotteblafterung, wenn man iden wollte; bag bie eine Saifte bes Menfchengeschlechts jahrtaufende bindurch feine Brephelt verloren habe, und fie n alle Ewigfeit nicht wieber befommen werbe. 3m mane ben Stellen bat ber Berf. Die Schilberung bes weiblichen Elends offenbar übertrieben, und wir bedauern den guten Roof, der, um seine Meinungen zu behaupten . oft zu noto. fichen Berbrebungen und Cophismen und leeren Blostein. rine Buflucht nehmen muß. Go beift es G. 8 ,bie Beiber baben toinen Billen , - Sffentlich getten fie nichte, und in ihren Saufern, wenns boch fommt, nicht mehr und nicht weniger, als ein Reim, ben man in ben meiften gale len wie eine Kracke anfiebt, um den Gedanken fort m belfen." - Allein biefer Reim ift in ben meiften Saufern fo ant, und macht barin ben Gebanten fo febr felbit aus, daß, vie die Erfahrung lehrt, die festesten und berrichluchtigsten Danner felbit ibm endlich in aller Gebuld nachgeben muls. en. - Die Brande, welche ber Berf, jur Aumbation nebes er Beibertechte anfahrt , find meiftentheile nur foimmernd ind erfünftelt. Go meint er j. D. G. 12 . ber Staat marbe baburch, bas bie Beiber offentliche Memter vermalten burften, noch einmal fo viel Menfchen gewinnen;" ohne aran ju beufen, bag ber Staat eben baburd noch einmal o viel Beiber, Datter und Erziehreinnen verlieren wure. e. Roch pofficelider Blingt es, weum er G. 14 fagt: -watı D? m 3

"wulrde den Weibern von dem , was fie jebt ith Ciller est and nur ein Theil bffentlich jugeffanden, wie vier 9 "wurde man vermeiben, und wie viel mebe Ziufricheigleit "in Umlauf tommen. wenn Bennbe über Brunbe. mi "micht Lift aber 2ff in ben Dicafterien entficeiben witzben!" Alfo die Weiber mitten immer mir Granden und obese Bil regieren, und bief fogar bann noch toun, wenn Frances go gen Frauen in Sffentlichen Zemtern geiten Connten ? Weild Dhantaffen, ober baft michten wir fagen, welchen frantfit Spott avgen die Welber! Dukenen verblenen andere treffe de Wahrheiten bie aufmerffamfte Bebergigung, wie wahr: "bag ber Berful bes moralifchen Rredits in ben erften Sollie "fern gemeinhin an ben Dannern legt; baf bas Bell einen "bewundernewurdigen Grad von Aufopferung und Gerfen--aroffe anwenden muß, um ibren Schweiger nicht bem if fentlichen Ovotte ausjuseben ; baf verfanbige Beiber in "bet großen Bett fo Manifes, was bon Dannern utiffge-"leitet wird, auf ben rechten Wea beingen, obne baft es bles afen Beibern einfallt. fich biefe ibee ebfen Sandlungen feibit "jugneignen." Coen fo mabl' ift Det Gebante C. 39 . bas "Die Bielweiberen ber Gruit ber Denfchenfelaveren fen, find "baf eben barum affe Stanten mit Despotiofitus aufingen." Im Rolgenden geigt der Berf, erwas umftanblich de Steten bes ebmifchen Befries gegen bie Rrauent. "Diefel barbette -fcbe Geleg fcbliefe bie Beiber nicht nut von allen gerfatte "den Anmalbichaften aus; fonbern unterwerfe fie auch einer "beftanbigen ehelichen und taratorfichen Affftens. Weiber "tonnten , Danter und Beofinfitter ansgenommen , Teles Bormunderinnen werben , und werben als Zeugen ben De Ramenten ausgeschloffen. Die Butter bat an ben Redern aber romifchen Gewalt teinen Antheil. Die Einwilligung in able Che ber Rinber war fo febr bie Sade bes Batets, bas geine Cochter ben Dant nehmen maßte, welchen fir ber "Batet gab." 5. 59 fagt ber Berf. mit feiner gewöhnfichen Mebertreibung, "bie Beiber find fo lange maffig; als man "fie mur die ben Ttieben ber Thiere, du Tifc wieb Bett, jer "Beibfterhaltung und fortpflangung erniebrigt." Die poor te Saifte bes Bude Seicaffrigt fich vornehmild mit darate teriftifden Schilberungen bes weibilden Beldlechts. Ind bier eticheine ber Betf. als ein aberfrannter Cobrebner beffete ben; aber auch ale ein fruchtbarer Ropf, ber feine tiefe Min fcentennenig oft mit bem natuften Bortrage zu verbinden weiß.

alli. Wie mollen unfern Lefern in benber Radficht mebrer ber woriuglichten Stellen jur beffetn Burbigung biefes bachleine vorlenen. Beiber verfteben vorzhalle tene Chemate, Die man die bibere nennen tonnte, Grundide in Bes fable aufaniolen, und das, was ein theoretifder Berenmeis Mer ber Philolophie in ichmeren Borten ausbruckt, aus Beichrigfeit einer Gewohnheit zu bringen. In eben biefer "Druckficht tounte man fagen, bag die Weiber in ber Regel "Sitten , Die Mauner bagegen nur Manieren batten." O. 96 '- Sie find ting in ihren Ausbricken, wie die Schlangen. "und obere Ralfch, wie ble Lauben" (???) &. 99 "Da -Re nicht fur weit aussebende Dlane find: in findet man bie. wio fie entwerfen, weit richtiger bereihnet und regelmaffiaer Lorganifitt, und eben barum haben fle auch jur Ausfahrung mein grofferes Butrauen, als wir." Da fie nichts Bobes. "nichts Miebriges und nichts, was Unwillenbeit abre Belebra . "Camfeit, Big und Unwis, Berftand und Unverftand ver--mogen; farchten : fo marben fle, falls man ibnen bie ausabende Gewolt anvertrauet batte. ficher niebr lefften. als "wir." "Babrlid aus biefem Ballfifd bes menfoliden Bes Schlechts wird mehr werben', als wir uns ieht porfellen. amenn wir ibm nicht mehr Tonnchen bum Spielen Unwerfen." 6. 102 Auch tonnen bie Beiber jenen Totaleinstud, ben Saltum und Denfc auf fie machen, anbern "Babrbeit ift -mittbeilen, welches uns fdwerer wirb." "ibnen, wie bie Gottheit." "Sie ftatten ihre Danblungen anicht mit lob und Preis aus; fonbern überlaffen es ibren -Bandlungen feibit zu zeigen, wes Beiftes Rind fie find." Die intliniren nicht zu Ansftellung ihrer Thaten." "wirten im Seillen, wie die Matur, ibre Schungbetinn, in "ibrem Saufe und im Algemeinen, und überzeugen einem Beben, b.e fich abergengen laffen will, bag es nicht Rane Bein und Rednerftable bedurfe, um Ontes ju wirten und ju "verbreiten" - (bey welcher Belegenheit Ruffands Ratha. tina gerechter Beibrauch geftreuet wirb. ) . Sie wiffen auf "ein Saar die Reigungen der Manner, ibre Starte, ibre Somiche, ihre Regeln, ihre Musnahmen, ibr Befentite des, ihr Bufalliges und Mlles, was fie von ibnen wiffen amollen." Dieles Stubium ber Beiber ift eine febr nardes liche Erfcheinung, und grundet fich vornehmild auf ihre 26. Mingigleit von bem' Danne, Die bem anbern Geschlechte als ein weifes Befes ber Matur worgeschrieben ift. Der Unter-DR m 4

geordnete fang mur in fafern aladiid feun, ale er ben Bilo len bes Obern und beffen Reigungen ju miorichen, und danach pilichtmaffig zu beanemen fucht. Dagegem mochten wir eine andere Bemerkung bes Berf. G. 108 nicht untere, "In bem Berbaltniffe, fagt er, als bie Bede en. anthlichen Reunfniffen, en Graft und Erfahrung Junimmi, "wird bas Oprachfieber ber Weiber aufhoren." Rec. glaubt grabe bas Begentheil; meniaftens bat er bie Erfahrung gemacht, bag bie anfgetlarrern, geiftvollern und flagern Beie ber , immer bie rebfeligften maten , - wie fic bieß auch foon pfocologifc ermeifen faft. G. sas "Lieben smarbige . Eiffachbeit ben nie guverfennenber Grofe, enthaltfame, fat aftrenge Burudbaltung ben voller Dublicieit und Offenbeit. pfortgebende Drufung ben eblet Butraulidetet find die Gas "ben, welche die Beiber, wie ein Licht unter den Scheffel, Seten, ober auffer bem Saufe auch im Staate lenchten laf-"fen follen." (Benn? Die? 2007) Bir übergeben viele Abnliche, jum Theil ned fchmeidelbaftere Stellen für bas weibliche Befchiecht, da jede ju lang gedebnte - felbst geifte reiche Lobrede, - fo wie jeder überlabene Zodel am Ende ermaben muß. Hebrigens glauben wir nicht, bağ ber lobe, preifende Label bieles Berts, und die barin lo oft wiederbolten Borfplegelungen wiederbermikeltenber Belbernechte den Welbern selbst - als eine Mabrung ibret Eitelleit und ibres Egoismus - nachtheilig werden follte. Die Franen laffen fich awar alle gern Schmeicheleven fagen ; aber fie muffen auf rine andere Art, als bier gescheben ift, eingeleitet und vorgetragen werben. Die Untersuchung ibrer Rechte und ibret Geschicklichkeit zu Staatsbedienungen macht teinen Ginbruck auf fie, weil fie es felbft fublen, bag fie von der Datur ju teinem bibern Birfungefreise bestimmt find; bag vielmeht ibre Befchäfftigungen als Mitter und Gattinven ibre icone fen Stunden ausmaden, und daß fle in offentlichen Aeme tern durch die Konfurrent unferes Siefchlechts, und burch die Sinnlichkeit beffelben augenblicklich aus einer Berlegenbeit in Die andere gerathen murben. Das gange Buchlein ift abrie gene ein Dofument, wie gludlich fich in einem guten Copfe Bis und Darftellungegabe vereinigen laft, um einer an fic nur fdeinbaren Sopoebele einen boben Grab ber Babricheine fofeit ju geben. Das fomeidelbafte Befühl; fo Etwas zu können, — bat den Berfasser unstreitig ben einer so weite arbeinten Aufführung eines einzigen Gebantens begeifters mùle

Praffen finn u. Despotismus, v. C. G. Jahne. 545

apffert 5 sonft läst es fic nicht begreifen, wie et mit immer leicher Munterfeit des Rassonnements und einer unveräns verren Originalität der Laune, ohne zu ermiden, so lange sovrarbeiten konnte. Die zum Theil sehr harte Recension des Buchs über die härgerliche Verbestrung der Welber, sinket man inn zen Bande der 31. A. Dibl. S. 384 — 388.

Sm

Pfassensinn und Despotismus: die machtigsten Dinbernisse im Gange der Menschheit zur Auflicrung. Bon C. G. Jähne, Senator und Oberamtsadvolat in Görlis. Leipzig, ben Sommer. 1802. X und 134 Seit. gr. 8. Mit einem Aupferstiche von Chodowiechy. 20 K.

213as geift und weltliche Tyrannen auf unferm Erbenrunde von je ber für Unheil anricketen, ist leiber! nur zu bekann. und noch immer fubibar genug. Auch warbe Bert I. vere mutblid fich die Dribe erfpart baben, Rlagellebet, movon in affen Gelchichtsbuchern es wiederhafft, von Menem anzustime men, batte ben feinen Rudbliden auf die Bergangenheit, et me beko troftreichere Aussicht in die Zukunft nicht immer fort Ahn beglebtet. Bas in dieser boppelten Operation ihn am meisten flartte? Bildets anders als die Perfektibilität des armen Wenfchengefchlechts; jener beilige Unter, ben unfre whilofopbirenden Beltburger mit to viel Bunerficht auswerfen, wenn jeber andre rif, und mit ber Menfcheit es am folimme Ren zu fteben ichien. Daß biefer emige Fortichritt jum Befe fern von unfrer bisherigen Geschichte laut beftritten werbe. ift bem Berf. feinesweges unbefannt; ba bier aber von ben feligen Bolgen einer Anfeldrung bie Rebe ift, bie nichr nur das Bange beglüden, sondern auch ine Unendliche vorschreis ten foll: fo buntte bie Erfahrung eines balben Ditbende Jahrtaufenden ihm ein viel zu enger Raum noch, um den Berth ober Unwerth ber weltergreifenden, und von neuern i Obliosophen in Sous genommen Theorie bieraus allein beurcheilen zu borfen. Um indeh Lefer von geringerer Edwangfraft- wicht gang ad Calendas graceas zu verweifen,

tragt er fein Bebenten, ben gegentofreigen Zeitrundt felbe icon for einen folden au erflaren, woran bie Derfettibill tatt : Theorie fich werberriicht, mid ihre Araft beurtundet bebe. Bie es mit biefer berzerhebenben Unficht ber Dinge bewandt fen, wird logieich fid jeigen; ben Renigeberger Betweifen jeboch, ber allen Unglanbigen gum Erat att bas fagten Rortfcbritt nur befto fefter glaubt, batte ber feiner Sache midt minber gewiffe Berf., und bas an ber Schwelle Des Erattatens leibft foon, nur immer aus bem Spiele las fen mogen! Sobald es auf die Krage antomnit: Sinken mit Mende? poer: fcheeften wir vormares? bleibe leber Die loiand, bet, um bie Ansficht tu erweitern, bas Alte niober reift, ein ber Parteplichteit febr verbachtiger Ochieberichter. Bern ober ungern muß ein folder von bem Grundfate ber Berfetelbilität ausgebn. Boju batte er fonft bie Reber gefcatft? Alles ift je punmeht beller, freper, reiner, mit dinem Borte: beffer geworden!

Rad vorläufigen Meufferungen aber die Empfanalle teit des einzeinen Denfchen fur's weltbargerliche Bute, de Stufen folner Ausbildung, das Bethaltnif des Individus sum Ganten, Die Roeberungen ber Steelichteit im Afficemel men, und deraleichen Borbereitungen meht, bit erbaulich se mug fich lefen laffen; aber das Bebrimnif aber ber bobein Beltawecte, wie leicht zu erachten, tins wenig verftanbige machen, beginnt ber Berf. Die Auftragung eines Semabet, bas für eine Anleurgeschichte in nuce gelten tann. Went nicht alle, boch ber ins Auge fallenbfte Theil tener großen Ereignisse und Erfindungen find darin aufgestellt, die bem Denfchengefchlechte bisher jur Schule dienten, mo to feine Berftandesfrafte icarfen, und feine Reigungen foller verevelt Das also Erfindungen, wie z. B. Die bet Schreibe and Druderfunk, Des Schlefpulvers; Epoche machente Bolte raume, wie die ber bochfultfvirten Stiechen, ber politifden Uebermacht Rom's, der Ericheinung Sein Chriftt, Bubd-inebs, der Papite, Bolfermanberungen, Rrentfahrten, der Gladbenereinigung burd Luther (ber aber nicht Dominitaner, fondem Augustiner gewesen; auch mare er ein Dominitaner gewefer . fich mit ber Reformation fewerich wite be befaft haben) u. f. w. ex find, wo ber Berf, beid langer, bald tarjer verwellt, tann man fic vorfirfien; und eben fo, bad nad mand anberm gar nicht verungthaten Berfade

# Faffensinn u. Despotismus, v. C. G. Jagne. 547

dber bie Bilbungsgeichichte bes Denfchengeschiechts, Berv I. unmbalich viel Reues fagen konnte. Was feine Abfiche vorzäglich fcbeint gemesen zu fenn : bergutbun namlich, bas nach iebem Rudichritte, bie Rraft bas Berloene nicht nur Wieber einzubofen : fonbern auch dum Plus uitra fich verbone velt babe, und die Summe des wirfild beffer gewordnen in eben blefem Berbaltnig gut verftarten Staft fic babet und febnild vergröffert finde — liek nur febr unvolklandla fic burchfabren; benn fold eine Berechnung murbe Astianten toften, und zu einem Detail nothigen, bas uns die Beidto. te febr oft vorenthalten bat. Daburd aber . baf biefer Des obachter nicht felten übertreibt; bas Dunfte noch femiener farbt, und Alles bart behandelt, was nach Rirdenbogma, politifder Einfarantung; Morrardie im eigentifden Binn. u. bergl., nur irgend fcmedt, bat er feinem Portfdrittes. Onftem einen ichlechten Dienft. gethan; beim laft mas Chlimmeres fich benten, als bie eroftlofe Babrnebmuna: Alles muß erft ben bochften Grad von Berberbebeit erreiche baben, eb fein Begentheit eintreten tamn! Ein auf Roften ganger Generationen, und fo oft wiederholt, farmabr viel me theuet ertaufter Boridritt ! Da, tros feiner Unftrengung Die Anlage jum Bollenmmern überall aufzuspühren, ans bem bunten Gemalbe ber erften 100 Getren bennoch nichts Unders hervorgebt, als fortbauernber Bedfet bes Beffern und Ochlechtern, und jum einzigen Erofts ber Wenfch moot bod wohl nur in feiner jegigen Bekimmung eine Soule bet fuct baben, die er anderemo fortfegen, und in ben Dian ber Beltordnung ba fcon etmas thefer eindelnaen werbe: fa fft man recht frob ; enblich auf benjenigen Theil bes Buches Zu Roffen, um deffentwillen vermutbiid alles tlebrine votangefchickt wurde.

hier namilch gelangt fein Berf. zu den Zeiten Tries Drichs und Josephs, und meint, daß nur erft diese Fikeften es gewesen, die von der wahren Bestimmung eines Regenten die rechten Begeisse gehabe; und von der peatrischen Philosophie ihres Zeitaltets unterftühr, den Ardnenttägenseine Lektion gegeben hatren; die nunmehr gern ober ungern von ihnen werde besoigt bleiben mussen: aveil (laut S. 203
"und.anderen Stellen mehr) die Menscheit während ihres
"Rampfe mit den Lyrannen eine solche Stärfe, und eine so
"mächtige Kulle der zwertmäßigsten Bewassung gegen ibee

"Bebrachungen etworben babe , bat fie fich einen bleibenben Dich über ben bereits darnieder gefampften und in ben lebeen Rugen liegenden Despotismus ber Rutiken und Dries Ater vetfprechen tonne, u. f. m." - Videbimus! Much has neue Dreufkiche Landrecht findet et den Mationalvets baleniffen bergeftalt angemeffen, und in ihm folch einen Boeb reichaltiger Erfahrungen bal er feinen Ins Sand nimme, es für das vollfommenfie der irkt befannten Befenbacher zu erflaren, und es baber als einen Beleg mehr beaucht, ban in ber neuern und neuesten Zeit ein weit groffes ver Theil der Menichen bobere Stufen der Rultur und Aufe Blarmaen erreicht bat, als bief jemals in ber Borzeit geldebn mar. Da Alles was auf Recht und Billigfeit Belug bat. son fo mefentlichen Einfluß auf Bobl ober Deb bes Staats tft, verweilt herr J. nicht obne Grund geen, und oft ben ber Beididte ber Befeugebungen, und feine Beurtheilungen beta feiben geboren wielleicht unter bie gelungenften ber gaujen Diatribe. Gar nichts also bat Rec, gegen die dem Preuft. Landrechte ettheilten Lobfprache einzuwenden, als daß fole des immer nur mod ein Berfud fft, bem ein langer Fries Den au munichen bleibt; denn: inter arma filent leges! -Mugleich bekenflicher icon, wenn auch die Revolution Kranke . teide, ale welches fürchterliche Czelanis Berr J. nicht umgeben burfte, bereits jeht von ibm als eine Morgeprothe maber Bereichtelt begenft wird; und ein Sieyes und Bonaparte als Rople denaunt merben in benen ber Gelt ber Debnung, Sarmonie, und eines Alles befeligenben Friebens Ed am iconften entwickelt babe. Birflich muß herr J. feit langer denn Jahr und Lag gar feine Zeitung mehr in die Band nehmen, weil er feinen menfcenfreundlichen Traum font unmoglich forttraumen fonnte. Und bier bore man ibn felber! - Munmehr tette Bonaparte, wie ber bimmlie iche Gentus bee Rraft und Energie, auf ben erften Daften "ber won dem weifen Sieyes in eine Opipe toncentrirten Bewalt (ja wohl in eine Spige, die namtich bes "Cowerbes!) und bemabt fic ben Ausabung feiner anapronenden Pflicht, ben Beift ber frautofilden Ration mit bemjenigen Enthusiasmus fur Wabebelt und Berechtige "teit ju erleuchten, welchen fie unumganglich bebarf, um ben geraben Weg ju hoberer Rultur und Auftlaeung wieber su finden, und nie ju verlaffen." - Ben fold einer Ane fiche ber Dinge ift es eben tein Bunber, ibn amifchen ber in Frante

# Pfaffenfinn u. Desportsmus, v. C. B. Jahne. 349

Frantreld jest Statt habenben Reglerungefortte und der Preuffischen unverkenntliche Arbitichkeiten finden zu febn, welche mancher Andere nicht finden möchte. Wie Ber J. bey Biebung dieser Parallele sich benimmt; will bey ihm selbst (G. 130) nachgelesen seyn.

Schon aus ben paar mortlich bevaebrachten Stellen wird man bemeret baben, baß es biefem vermufblid noch wicht bejahrten Schriftfieller an Lebhaftiateit des Bortrags und Elfer für die Sache ber Denfchbeit feinesweges fellt ; ich nem inden bier und ba noch an berjenigen Beftimmebeit, wodurch Abhandlungen fich auszefchnen trifffen, die an fo midtigen, oft bebattierten Gegenstand von neuem fic wo gen; Diefein aber an ber Dagigung, obne bie Affes fogleich - In Deflamation ausartet, bie einen Augenblief beraufcht, und benm Erwachen befto übler ju Durfe laft. Daß biefer Sadwalter ber Derfettibilitat and bas unvolltommen ges bliebne gern noch tiefer berabfest, ift fcon oben ermabne worden. 3. B. nach C. 32 "Unter allen Bolferit auf Dies "fer Erbe, ift es bas jabifche Bolt, beffen Lyrnamen, bie Driefter, dem Rangt : und Despotismus das granfamfte "Opfer gebracht haben." Ober S. '119, wo Macedoniens Alexander bloß als grimmiger Lieger, und umbermathen bet Eroberet gebrandmarft wird; und bergleichen Orellen bieten an Dubenden fich an. Im folecherften endlich bat ber Berf. for bie Benugung feines Zuffages burch ben Ume fand gefergt, niegende Rubepunfte fur ben Refer ausgemits telt zu baben. Gin maßiges Deft freutte mir; aber fo reich-. Ild bedruckt, daß es febr beichwerlich wird, gar teine Dargie palien, Dauptabionitte, Inhaltsangeige, vort bergl. ju finbett. wonad man feine Leferen richten, und jur liebetficht Des Gangen gelangen tonner. Den mit bem Gegenstante noch Unbefannten, wird Die Ubwefenheit bitfer Wertseiden Beitig genug abichreden; und ber mir ihm fcon Bertrautere wohl aud Bebenten tragen, in bloffer Doffnung einiger Des lebrung, fo vieles ibm nichts weniger als Deue gebulbig burdjumanbern; ungerechnet, daß Manches gar ju einseitig: bargeftellte, mit unter auch wieber an gemagte, ibn gur Aufe dauer eben fo weuig einfaben burfte. Der von Chodowiedly gefertigte Aupferftich, ftellt bie von Kathern 1520 volle führte Berbrennung ber papillichen Bulle und Defretalen

dar. Eben biefes Eupfreblatt glaubt aber Rec. in ingent ofe nem andern Bude fcon gefeben ju haben.!

Hm.

Auch ein paar Borte über die Frage: Führt die Aufklarung zur Revolution? Mit besonderer Rucfficht auf den Plan der Verfinsterung. Won J. Salat, Professor. München, bep Lindauer. 1802. 232 S. 8.

Refannt find die Wortvurfe, die man noch vor der franzoffe ichen Revolution bet Auftlarung gemacht bat; bie aber mit blefer furchtbaren Ericeinung lautet und jablreicher wurden. und burd bie milben Ausbruche ber Leibenfchaften , bie phane taftifchen Behauptungen ber Schwarmer, und bie ausichweifenben Meinungen der politifchen Detaphpfiter fich an rechte fertigen, und ble tonen noch abgehende Beweifestraft ju ere balten ichienen. "In ihren Fruchten fonnt ihr fie erten--nen." fo rief man aber biejenigen aus, benen man bie Chre ober Unehre anthat, fig Befbrbeter ber Auftlarung ju nennen .- Ble ber wurdige Werf. Diese irrige und fur Die intellettuelle und fittliche Bilbung ber Menfchen nachtbeilige Beldulbigung befandelt und miter gt habe, wird fich berjenige leicht vorftellen tonnen , ber beffen Ochrift "Auch die "Auftlarung bat tore Befahren!" und feine "Winte "über das Verbaltnif der intellektuellen und verfei. Inernden Bultur gur fittlichen" tennt. Chen biefelbe Entwicklungsweise, eben biefelben reinfittlichen Grundfabe. eben blefelbe Renntnif bes menfoliden Bergens überbaupt. und bes gegenmartigen intellettuellen und moralifden Auftanbe ber Beiftlichkeit und bes Bolls in bem füblich batholiichen Deutschland insbesonbere, findet ber Lefer auch in ben bier gesammelten Auffaben, Die jum Theil icon in Beitideffe ten abgebruckt maten. Go rabmild feine Begierbe ift, beutlid und beftimmt zu fenn, und Miemanden Ungecht zu thung fo febr ift es boch zu bedauern, daß er baburch bismellen au. einer umftanbliden Ansführlichteit und ju Bieberboiungen perleitet wieb. Doch vielleicht bat er für biefe Bollkandige Leit

# Führt b. Aufklärung zur Revolution? v. Salat. 952

Leit feiner Debuttionen und Datftellungen einem Entichalble gungsgrund in bem Dubiffum, für welches er verratelle fcreibt, und in der auflauernben Bertegerungefacht, bie ibn Bu umlagern icheint. Bir tonnen übrigene verfichern, bag auch derjenige, ber in biefen Blattern teine ibm neue Ibeen amb Ankichten finden follte - und Mancher dürfte doch wohl in philosophider und in biftorifder Dinficht biet Etwas fine ben . Das ibm bieber unbefannt mar - fle bennoch mit Berandgen lefen, und nicht ohne Sochachtung gegen einen Wann aus ber Dand legen wird, welcher gegen ben Obffutaneid. mus, ben er treffend und boch mit Schonung und Billigfeit folibert, mit Duth und Beisbelt ju Reibe giebt, und auf ftinem gegenioartigen Doften unenblich viel Gutes Riffret. Popae ber Bater bes Lidts feine und feines ebein Rurften Bemithung, Licht ju verbreiten, mit feinem beften Gregen Pronen! - tieberzeugt , bem Dubiftum eine nubliche Sorft empfoblen zu baben, genngt es uns, noch die Ueberfchriften ber Abbandlungen anzugeben. 1. 3ft bie Aufeldeung bie Quelle ber Revolutionen? II. Daben wir in Deutschland eine Revolation in beifrechten? Und als Augaben: 1. Anr Deticheigung gewiffer Urtheile, welche Die framoffiche Reve Intion in Deutschland veranlagt bat. Gin Bragment. Heber ben Beift bes Obfturantismus. Ginige Binfe. Enb. lich noch: Bingerjeige gegen Digverftanb. - Ber frep. , Ud biefen Schriftfteller miffverfteben tann, ber muß barauf ausgeben, ibn aus traend einer unlautern Rebenabliche miffe beuten ju mollen.

Įm.

Patriotisches Archiv für Deutschland. Der Gottsheit — ben Fürsten — bem Baterlande gewide met von Sam. Ehr. Wagener. Oritten Bandes zwentes Stuck. Bierten Bandes erstes Stuck. Berlin, dep Maurer. 1801. 16\frac{1}{2} Bog. jedes Stuck.

Der bloge Eitel blefer periodischen Schrift ift angleich Angeige ber Bortlegung eines lobr gemeinhütigen Werts, wovon wir unfern Lesern bieber manche aussührliche Probe mit-

netholit (Band 47., 36. 62 und 63), und es daburch him reidend empfohlen baben. Diefes, und Die große Dannich faltlateit ber in iebem neuen Stud enthaltenen Zuffane. Don welchen allerdings nicht ju behaupten ift, bag fie alle einen Aleichen Berth baben, lage es ben bem Plane unfrer Biblio. thet nicht au, auch nur bie tleferfdriften berfelben anzuzeigen. Es fen bemnach genug ju fagen, bag wir uns ber Korrfebuna biefet nach einem vernünftigen und zwechmäßigen Dlane aus gefangenen, und in eben blefem Sange bisber fortbauernden Beitidrift freuen; mit Bergnugen bemerten, bag immer mehr, Danner von Berbienft und Gewicht in ber beutichen Literatur, ale Mitarbeiter barin erfcheinen, und bem mir. bigen Berausgeber bie immer mehr ermeiterte Erraidung feb nes Brecte, gefunde Philosophie, Baterlandsliebe, Beforberung bes Suten, bes Eblen, und ber gemeinnüsigen That einteit in verbreiten, burch recht viele Lefes und burch Des bergigung bes Welefenen, wunfchen.

Das Chepatent vom 16. Jenner 1783, mit allen bis 1801 ergangenen bahin gehörigen allerhöchsten Werordnungen. In einem planmäßigen Zusammenhange zum allgemeinen Gebrauche. Zwepte, viel verm. und verb. Aufl. Gräß, bep Tusch. 1801. 96 S. S.

Die Dühlichkeit einer Sammlung von Erlauterungen eines Staatsgefebes und von Rachträgen zu demfelben für den in. Idndischen Geschäfftsmann, und fir den auswärtigen philosfaphirenden und handeluden Rechtsgelehtten, beweift fic von felbft. Diese Bogen bedürfen baber teiner Empfehlung.

lm.

Intelli-

## Antunbigungen.

#### Madridt.

Es if jest der erfie Band des Anbangs jum XXIX. bis LXVIII. Sande der Teuen Allgem Deutsch. Bibliorbekt mitter der Priffe, und kommt in der Michael Melle 1802 ferkus. Dieser Auhang, welcher, so viel man bis jest übergeften kann, kaum zwey Bande stark werden wird, enthält sie noch zurückelischenen Aecensionen von Bückern, wells che in den fünf Jahren 1796 bis 1800 berauskamen, Auf diese Recensionen solgen sodann die sehr vollskändigen doppelten Aegister über den XXIX, bis LXVIII. Dand ind, über die Bande den Anhangs selbst. Sonoph die sämmtlichen Bande den Anhangs als die Register werden zut Okermesse 1803 gewiß erschelnen.

### Lusten og Porten &

Aus einem Schreiben aus London.

Des Grafen fr. Leop, von Stolberg, Symius an die Krde, ift von herrn Whitehouse, Kaplan des herzogs von York; sehr aut in reimfreye Verse übersest. Auch ist Götbens Stella übersest — venn was übersest man nicht sest in England! — Ein englisches Blatt sagt bes dieser Gelegenheit: "Stella ist in Deutschland ein sehr beliebtes "Schauspiel, und wir können aus diesem Umstande uns eis M.A.D. B. LXXII. D. a. Gt. VIIIo zeft.

anler Sheen matter, metter fore moralifche Drincinian \_in Deutschland berifden." Der englifde Rationaiftols fann es nicht ertragen, daß beutide Theaterflade in London wiel Benfall finden, nachem feit 6 und webr Sabren in England Bein einziges neues einheimisches Schauspiel mar auf Die Lom boner Bubne gebracht marben, bas ale Runftwerf verblente auf Die Rachwelt sn tommen. Geit ber Beit bezeigen bie englifden gelebiten, Patrioten einen bitten daß gegen bie Deutfele Micratur. Da ibr Dationalfton thine befferen Baffen miber und Deutsche batte, beren Garitten, ebe er fe nod Carmte, et foon mie bem allgemeinen Bennamen Duitum beseidmete : ob fie aleich nun, ba fie einigermaaften befannt mur. Den, bem Mugen englifchen Boile gefielen; fo Rectte er &c Sinter Die Beiffnetey. Sogar bas Schaufpiel Menfchene baf und Zeue, follte unmoralisch fenn: fogar ftand ein alfriger Bifchof im Darlamente, - wo fonft die Bifchofe fa felten reben . - auf . um bas Berberben ber Sitten in Gma gland von ben beutiden Schaufpielen und Romanen berin. feiten, und bas Befet wiber bas Scandalum Magnatum lante ben bodwutbigen Bater in Gett , bag feine Ginfalt in dem freven England fogar von Deutschen nicht öffentlich burfte ansgelacht werben. Die obige Bemertung eines enalle Schen Reviewers ift von eben ber Ert ale bie Philippica bes Sochwürdigen Beren, fle jeigt eben fo ungeitigen Gifer ale Mangel ber Lemmenif ber beutiden Literatur. Stella fann gewiff auf die beutiche Moraifeat teinen widrigen Ginfluß bae ben, ba biefes Stud, weitgefehlt ein beliebtes Grud in fenn betanntermaagen ben uns langft vergeffen ift.

# Berbeffer,ungen //

Im LXXII. Bb. 1. St. im Inheltsverzeichnif unter ber Mufrit Schon Wiffenichaften und Gebichte 3, 1. L. Deutsche Marbenfeper ft. Barbenjäger.

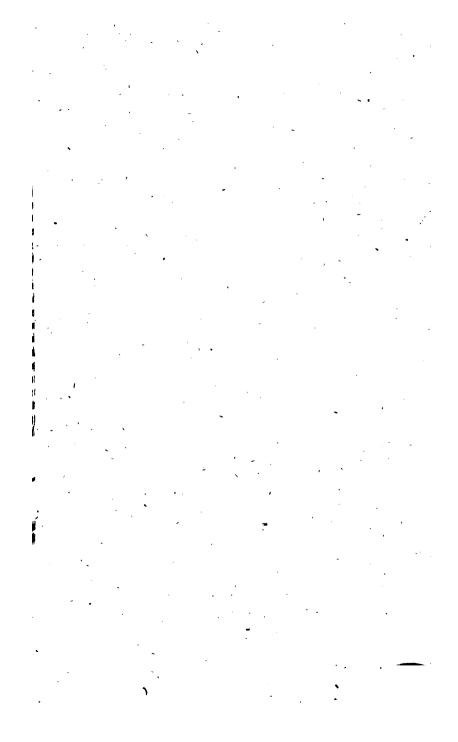